

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

|  |   | • |   | • |
|--|---|---|---|---|
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   | 4 |
|  |   |   |   |   |
|  | , |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   | , |   |
|  |   |   |   |   |

7 mm Rol Arake gs

Panfanias
Theoriphon 4 Great, Garner ]

## Beschreibung von Griechenland.

5-8676

Aus bem Griechischen überfest ---

pon

Dr. Joh. Heinrich Chr. Schubart.

Viertes Banbden.

Stuttgart.

Krais & Hoffmann.

1860.

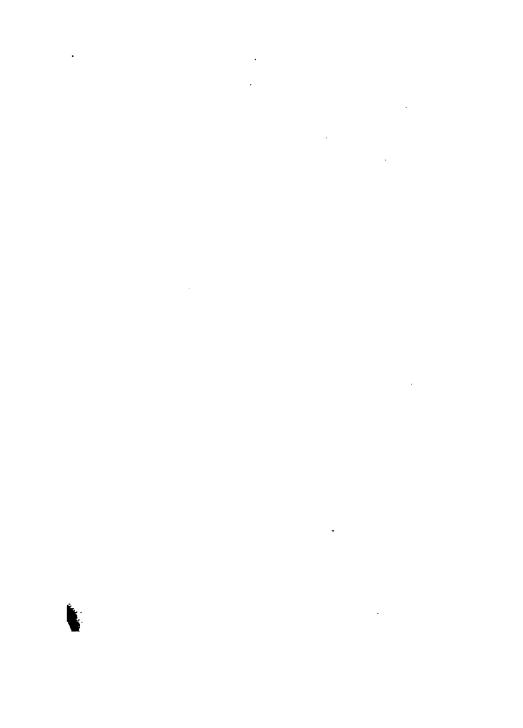

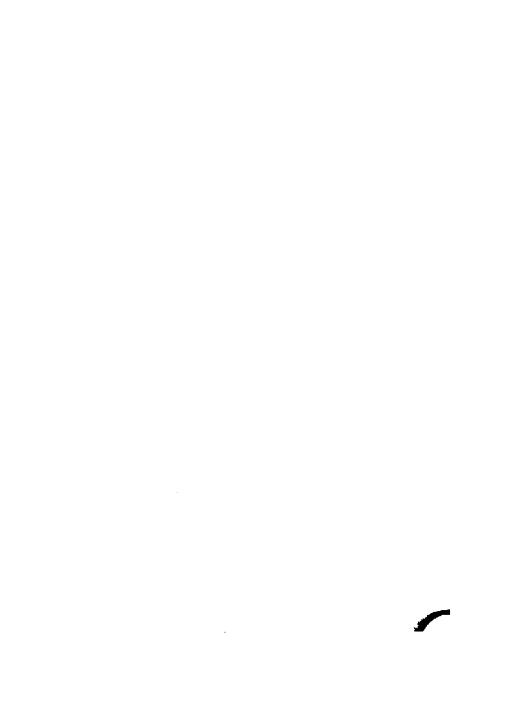

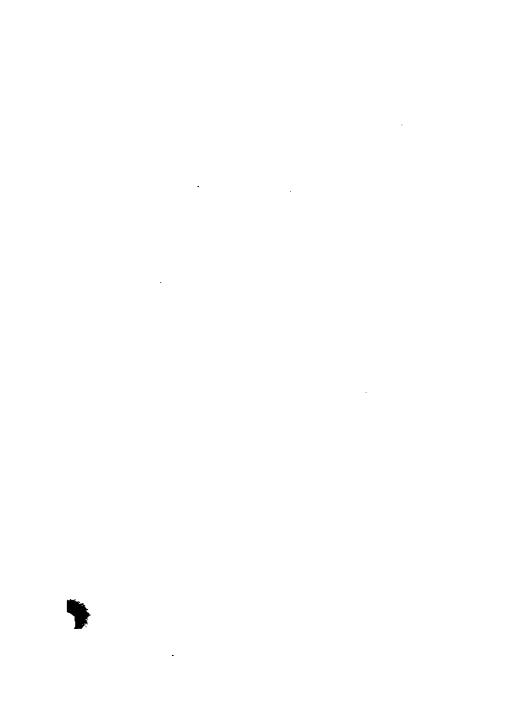

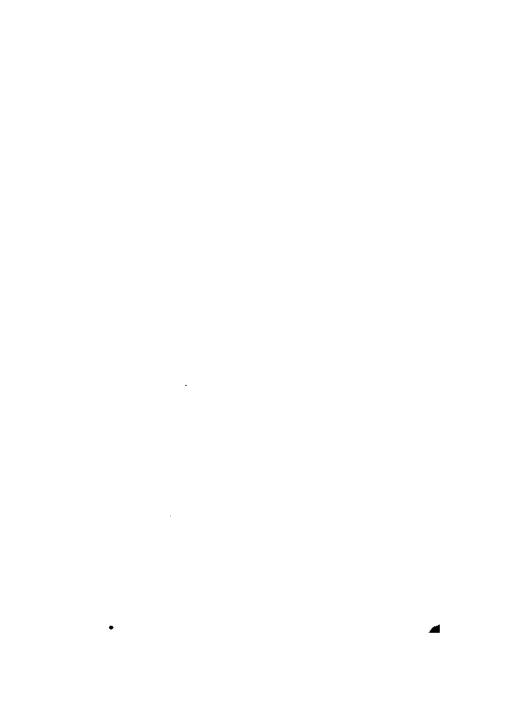

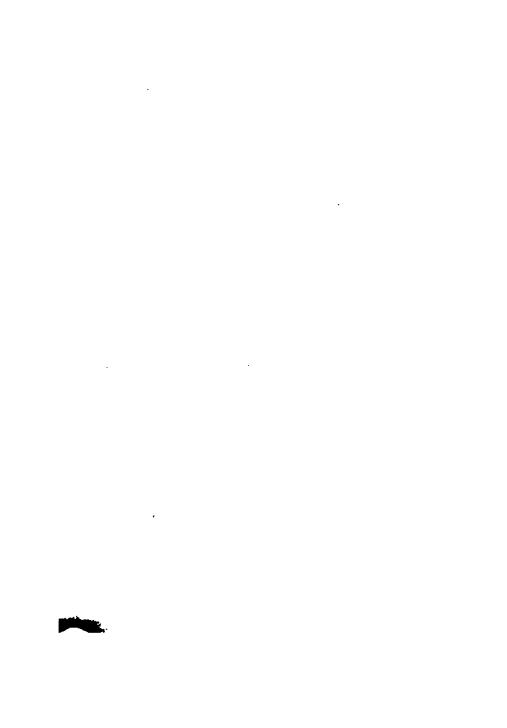

# Pansanias

## Beschreibung von Griechenland.

5-8-676

Aus bem Griechifchen überfest ----

Don

Dr. Joh. Heinrich Chr. Schubart.

Biertes Banbden.

Stuttgart.

Krais & Hoffmann.

1860.

888 P2 t538 V.466 BUHK

780

### Siebentes Buch.

## Mchaifa.

#### Erftes Rapitel.

1. Der Landftrich, welcher fich zwischen bem Eleischen und Sityonischen Gebiete an bem fich nach Often bin erftredenben Meere ausbehnt, und feinen heutigen Ramen Achaia von ben Bewohnern hat, hieß vor Alters Migialos (Geftade) und die Ginwohner Migialeer, nach ber Sage ber Sityonier von Aigialeus, einem Ronig im jegigen Sityonischen; Andere aber fagen von der Beschaffenheit bes Landes; benn es fei wirtlich größtentheils Beftabe. 2. Spater als Bellen geftorben war, vertrieben die übrigen Gobne des Bellen den Ruthos aus Theffalien, indem fie ihm Schuld gaben, er habe einen Theil des väterlichen Bermogens fur fich unterschlagen. Er flob nun nach Athen, wurde gewurdigt eine Tochter des Erechtheus zu erhalten, und erzeugte mit ihr ben Achaios und Jon. Rach bem Tobe bes Erechtheus wurde er Schiederichter zwischen beffen Sohnen über bie Berrichaft; ale er entschied, Retrops, der altefte, sei Ronig, trieben ihn die übrigen Sobne des Erechtheus aus dem Lande. 3. So tam er nach Migiglos. wohnte und ftarb bafelbft; von feinen Sohnen aber nahm Achaios aus Aigialos und aus Athen Silfevolter, tehrte nach Theffalien gurud und feste fich in Befit ber vaterlichen Berrichaft. Als Jon ein Deer fammelte gegen die Aigialeer und beren Ronig Selinus, fchidte Selinus Boten au ibm, um ibm fein einziges Rind, Die Belite, gur Frau Paufan, IV.

zu geben, und ihn selbft zur Rachfolge an Kindesstatt anzunehmen. 4. Dieß war dem Jon gar nicht unerwünscht, und er bekam nach dem Tode des Selinus die herrschaft über die Aigialeer, baute in Aigialos die Stadt Helike nach seiner Frau, und nannte die Einwohner Joner nach sich. Dieses war jedoch nicht eine Aenderung des Namens, sondern ein Zusat; denn sie hießen Aigialeische Joner; noch mehr aber behielt das Land seinen ursprünglichen Namen. Dem Homer wenigstens genügte es im Kataloge der Bölker Agamemnons (31. 2, 275.) den alten Ramen des Landes anzugeben:

Durch gang Migialos und Selites weite Gefite.

5. Als damals zur Reit ber Berrichaft bes Jon die Eleufinier mit ben Athenern Rrieg führten und die Athener ben Jon herbeiriefen gum Oberbefehl im Rriege, erreichte Diefen in Attifa fein Gefchid, und im Demos der Potamier ift bas Grabmal bes Jon; die Nachkommen Jone hatten die Berrichaft über die Joner, bis fie felbft fammt ihrem Bolte von ben Achaern vertrieben murben. Die Achaer aber maren Damals gerade ebenfalls von den Doriern aus Lafedamon und Argos vertrieben worden. 6. Bas gwifden den Jonern und Achaern gegenseitig vorgefallen, wird meine Erzählung sogleich berühren, nachdem ich vorber auseinandergefest, warum die Bewohner von Latedamou und Argos allein unter allen Belovonnefern vor der Ankunft der Dorier Achaer genannt murben. Archandros und Architeles, bes Achaios Sobne, tamen aus Phthiotis nach Argos; nach ihrer Unfunft murben fie Schwiegerfohne bes Danaos, und Architeles nahm die Automate, Archandros die Staia. Als Beweis, daß fie in Argos blieben. tann besonders auch der Umftand gelten, daß Archandros feinem Sobne 7. Da bie Gobne bes Achaios in ben Ramen Metanaftes 1) gab. Argos und Lafedamon machtig wurden, feste fich endlich der Gebrauch feft, daß man die dortigen Ginwohner Achaer nannte. Diefen Ramen hatten fie gemeinschaftlich, Die Argiver für fich den der Danaer. Als fie nun bamale durch die Dorier aus Argos und aus Lafedamon vertrieben murben, machten fie und ihr Ronig Tisamenos, Des Oreftes Sobn, ben Jonern burch einen Berold ben Borichlag, fie obne Rrieg

<sup>1)</sup> Etwa lleberfiebler ober Frembling.

ale Mitbewohner aufzunehmen. Die Ronige der Joner tam Die Anrat an, wenn die Achder unter ihnen wohnten, mochten fie ben Tifamenos wegen feiner Tapferkeit und erlauchten Abkunft zum gemeinschaftlichen Ronig machen. 8. Da alfo bie Joner Die Borfchlage ber Achder nicht annahmen, fondern bewaffnet gegen fie auszogen, blieb gwar Tifamenos in der Schlacht, Die Achaer aber flegten über Die Joner. belagerten bie nach Belite Geflüchteten und gemabrten ihnen gulent burd Bertrag freien Abaug. Den Leichnam bes Tifamenos begruben bie Achaer in Belite; in fpaterer Reit brachten bie Batedamonier nach einem Spruch bes Delphischen Dratels feine Bebeine nach Sparta, und bis auf meine Beit befand fich beffen Grab ba, wo bie Latebamonier bie Pheibitia genannten Dable halten. 9. Die nach Attita fich wendenden Joner nahmen die Athener und ihr Konia Melanthos. bes Andropompos Sohn, als Mitbewohner auf, um des Jon und der Thaten willen , welche er als Bolemarch ber Athener verrichtet. Dan fagt, die Athener hatten die Dorier im Berdachte gehabt, fie mochten auch Luft haben, fich an ihrem Lande zu vergreifen; defhalb batten fie Die Joner mehr zu eigner Berftartung als aus Boblwollen zu Mitbewohnern aufgenommen.

#### Zweites Rapitel.

1. Benige Jahre nachher geriethen Medon und Reileus 2), die ältesten Sohne des Kodros über die herrschaft in Streit, und Reileus etklärte, er werde es nicht ertragen von Medon beherrscht zu werden, weil dieser an einem Fuße lahm war. Da sie übereinkamen, die Sache an das Delphische Orakel zu bringen, sprach die Bythia dem Medon das Königthum über die Athener zu. So wanderte Reileus und die übrigen Sohne des Kodros zur Gründung von Kolonieen aus, indem sie von den Athenern selbst mitnahmen wer Lust hatte, die hauptmasse ihres heeres aber bildeten die Joner. 2. Dieses war der britte Zug aus Griechenland unter Königen und mit hausen, die nicht einerlei

<sup>2)</sup> Die Ramensform fcmantt gwifden Reileus und Releus.

1

Stammes waren 3). Denn in der alteften Beit führte der Thebaner Jolaos, ein Brudersfohn bes Beratles, Athener und Thefpier nach Sardinien : eine Generation vor ber Ausfahrt ber Joner aus Athen, führte ber Thebaner Theras, bes Autefion Sohn, Latedamonier und Die von ben Belasgern aus Lemnos vertriebenen Minver nach der Infel, welche jest von ibm Thera, vorber Rallifte genannt wurde. 3. Drittens traten bamals die Gobne bes Robros als Rubrer von Jonern auf, obgleich fie ber Jonische Stamm nichts anging, und fie von Seiten bes Robros und Melanthos Meffenier aus Pylos, und von mutterlicher Seite Athener maren. An bem Buge ber Joner betheiligten fich folgende Griechen: Thebaner unter Philotas, einem Abtommling des Beneleos, und Orchomenifche Minner aus Bermandtichaft mit ben Sobnen bes Robros. 4. Es ichlogen fich ferner an bie Photer mit Ausnahme ber Delpher, und Abanter aus Guboa. Den Phofern gaben die Athener Philogenes und Damon, Sohne bes Guttemon, Schiffe jur gahrt und ftellten fich felbft an ihre Spige gur Grundung ber Rolonie. Rachbem fie nach Afien binübergeschifft maren, wendeten fich die Ginen nach biefer, Die Andern nach einer andern Seeftadt, Reileus und feine Schaar nach Miletos. 5. Die Dilefter felbft ergablen von ihrer alteften Befdichte folgendes: 3mei Generationen lang habe ihr Land Anaktoria geheißen, fo lange Anax, ein Ureinwohner, und Afterios, bes Anag Cohn, regierten; als aber Miletos mit einem Ruge Rreter landete, anderte Land und Stadt ben Ramen nach biefem Diletos. Diletos aber und fein Beerhaufen tamen aus Rreta, indem fie por Minos, bem Sohne ber Europa, floben. Die Rarer, welche fruber bas Land bewohnt batten, bewohnten es nun gemeinschaftlich mit ben Rretern. 6. Als nun bamals bie Joner bie alten Milefier überwältigt batten, rotteten fie bie gange mannliche Bevölkerung aus, mit Ausnahme berer, welche bei Eroberung ber Stadt entronnen waren; ibre Frauen und Tochter beirateten fie. Das Grab bes Reileus ift wenn man nach Didpmoi geht nicht weit vom Thore links am Bege. Das Seiligthum bes Apollo und bas Drakel in Dibymoi ift alter als die Einwanderung ber Joner; aber viel alter als

<sup>5</sup> Die Fahrer gehorten ju einem anbern Stamme, als bie Saufen, beren Fahrer fie maren.

Die Jonische Begebenheit ift die Berehrung der Ephefischen Artemis. 7. Bindar bat, wie ich glaube, nicht alles erfahren mas bie Gottin betrifft, wenn er fagt, die Amagonen batten biefes Beiligthum bei ibrem Auge gegen Athen und den Thefeus gegrundet; vielmehr baben bie Krauen vom Thermodon damals ber Ephefifchen Gottin geopfert. weil fie von alter Beit ber bas Beiligthum tannten, und bei ihrer Rlucht vor dem Berafles, jum Theil auch noch früher vor dem Dionpfos, als Schupfiebende bierber gefommen waren. Es wurde alfo nicht von den Amazonen gegrundet; vielmehr find ein Ureinwohner Rorefos und Cobefos - ben Epbefos balten fie für einen Sobn bes Rluffes Rapftros - Die Grunder Des Beiligibums, und von Diefem Ephesos bat Die Stadt ben Ramen. 8. Die Bewohner bes Landes maren Leleger, eine Abtheilung bes Rarifchen Boltes, und bauptfachlich Ender; auch wohnten um bas Beiligthum berum, um bes Souges willen, unter Andern Frauen aus dem Geschlechte der Amagonen. Androttos, bes Rodros Sohn, - biefer war nemlich jum Ronig ber nach Ephefos geschifften Joner ernannt worden - vertrieb bie Leleger und Lyber, welche bie obere Stadt bewohnten, aus bem Lande; Diejenigen, welche um bas Seiligthum wohnten, brauchten fich nicht au fürchten, fondern blieben außerhalb des Rampfes nachdem fie mit den Jonern einen Bertrag geschloffen. Androtlos nahm auch den Samiern Samos, und die Ephefier waren eine Reitlang im Befit von Samos und ben umliegenden Infeln. 9. Rachdem die Samier wieder in ihr Land gurudgefehrt maren, leiftete Undroflos ben Brieneern Beiftand gegen Die Rarer; bas Griechische Beer flegte, er aber blieb in ber Solacht. Die Erbeffer nahmen ben Leichnam bes Androtlos auf und begruben ihn an ber Stelle ihres Landes, wo fein Grabmal jest noch gezeigt wird, auf bem Wege, welcher aus bem Beiligthum am Dlymvieion vorbei und nach dem Magnetischen Thore führt. Der Auffat auf bem Dale ift ein gewaffneter Dann.

10. Die Joner, welche nach Myus und Briene einwanderten, haben die Städte ebenfalls den Karern abgenommen. Gründer von Myus war Kyaretos 4), des Rodros Sohn; die Prieneer, mit Thebanern vermischte Joner, hatten den Philotas, Abkommling des Pene-

<sup>4)</sup> Bei Strabo Andrelos.

leos, und ben Aipptos, Sohn des Reileus, zu Gründern. Die Prieneer, obgleich vom Berser Tabalos und später von einem Eingebernen, dem Hiero, aus's äußerste geschwächt, gehören doch noch zu den Jonern; die Bewohner von Myus dagegen verließen wegen folgenden Geschickes die Stadt: 11. Im Myussischen Lande dringt ein eben nicht großer Meeresarm in das Land ein; diesen verwandelte der Fluß Maiandros in einen See, indem er die Mündung mit Schlamm verskopste; da nun das Wasser ungesund wurde und nicht mehr Meer war, entstanden aus dem See Mücken in unsäglicher Menge, so daß sie die Menschen nöthigten die Stadt zu verlassen. So zogen die Myusser nach Miletos, indem sie all ihr bewegliches Gut und die Götterbilder mit sich nahmen, und es war zu meiner Zeit in Myus nichts mehr als ein Tempel des Dionysos von weißem Marmor. Ein ganz ähnliches Schicksal wie die Myusser betraf auch die Atarneiten unterhalb Vergamos.

#### Drittes Rapitel.

1. Die Rolophonier find der Meinung, bas Beiligthum in Rlaros und das Oratel habe von altefter Beit ber bestanden. Rarer noch im Befige bes Landes maren, follen querft von Griechifchem Stamm Rreter und Rhatios, und was fur Bolt ibm fonft noch folgte, angetommen fein; diefe nahmen das Land am Deere in Be= fit und waren machtig gur See; die hauptmaffe bes Landes behielten noch die Rarer. Als dann Therfandros, bes Boloneites Gobn, und Die Argiver Theben eroberten, wurde mit andern Gefangenen auch Manto dem Apollo nach Delphi gebracht; ben Teirefias ereilte ber Tod unterwegs im Saliartifden Gebiete. 2. Da nun ber Gott Diefe gur Grundung einer Rolonie ausschickte, fchifften fie nach Afien binüber; ale fie bei Rlaros landeten, rudten ihnen die Rreter bewaffnet entgegen und führten fie jum Rhatios. Diefer erfuhr von der Manto, was für Leute fie maren und auf welche Beranlaffung fie tamen, nahm Die Manto gur Frau, und ihre Begleiter ju Mitbewohnern auf. Dopfos, bes Rhatios und der Manto Sobn, marf die Rarer gang und gar aus bem ganbe. 3. Die Joner fologen mit ben Griechen in

Rolophon einen Bertrag und bildeten mit gleichem Rechte Einen Staat; nur daß die Rubrer der Joner, Damafichthon und Bromethos, Des Rodros Cobne, Das Ronigthum erhielten. Bromethos ermordete fpater feinen Bruder Damafichthon und flob nach Raros; bort in Raros ftarb er; fein Leichnam murbe nach Saus gurudgebracht und pon Damafichthons Gobnen aufgenommen. Die Gegend, wo bas Grab des Promethos ift, heißt Polyteichibes. 4. Bie Die Stadt Der Rolophonier vermuftet wurde, babe ich fruber icon (1, 9, 7.) bei der Geschichte des Lyfimachos ergablt. Die Rolophonier find von denen, die im Ephefischen angefiedelt wurden, die einzigen, welche gegen Lyfimachos und die Makedoner tampften. Das Grab ber in ber Schlacht gebliebenen Rolophonier und Smyrnaer ift links vom Bege wenn man nach Rlaros geht. 5. Die Stadt ber Lebebier gerftorte Lyfimachos, damit die Bewohner gur Bergrößerung von Ephefos beitrugen. 3hr gand ift überhaupt ein gesegnetes, und bat die meiften und angenehmften warmen Baber am gangen Ruftenftriche. Anfanglich mar auch Lebedos von Rarern bewohnt, bis Andraimon, bes Rodros Sobn, und die Joner fie vertrieben. Das Grab Andraimons ift lints am Bege wenn man aus Rolopbon gebt und den Rlug Ralgon 5) überfdreitet.

6. Teos bewohnten Orchomenische Minyer, welche mit Uthamas in das Land gekommen waren. Dieser Athamas soll ein Abfömmling des Athamas, Sohnes des Aiolos, gewesen sein. Unter die Griechische Bevölkerung waren jedoch auch hier Karer gemischt. Joner sührte Apoitos, ein Abkömmling des Melanthos im vierten Grade, nach Teos; weder gegen die Orchomenier, noch gegen die Teier nahm er Reuerungen vor. Nicht viele Jahre nachher kamen aus Athen und aus Böotien Leute hinzu; den Attischen Haufen sührten Damasos und Raoklos, des Rodros Söhne, die Böoter der Böoter Geres; beide wurden von Apoikos und den Teiern als Mitbewohner ausgenommen.

7. Die Erythräer sagen, ursprünglich seien sie mit Erythros, des Rhadamanthys Sohne, aus Kreta gekommen, und Erythros sei der Gründer ihrer Stadt. Es bewohnten dieselbe aber zugleich mit den Kretern Lykier, Karer und Pamphyler; und zwar Lykier aus Ber-

<sup>5)</sup> Richtiger vielleicht Mles.

wandtschaft mit den Aretern, denn die Lytter find ursprüglich Areter, welche mit Sarpedon gestohen waren; Karer aus alter Freundschaft mit Rinos; Pamphyler, weil sie ebenfalls griechischen Stammes sind; denn sie gehoren zu denen, welche nach Ilions Eroberung mit Kalchas herumirrten; diese genannten also hatten Erythrat inne, Aleoros aber, des Kodros Sohn, sammelte aus allen Städten in Jonien so viel Leute als er eben von jeder erhalten konnte, und führte sie den Erythräern als Mitbewohner zu.

8. Die Stabte ber Rlagomenier und Photaer waren por ber Antunft ber Joner in Afien nicht vorhanden; als aber die Joner antamen, erbat fich eine herumirrende Abtheilung berfelben von den Rolophoniern einen Anführer, Barphoros 6), aus; fie grundeten eine Stadt am Ruge des 3ba, verließen fie aber bald wieder, tehrten nach Jonien gurud und bauten auf Rolophonischem Gebiete Stuppion. 9. Rachdem fie freiwillig auch bas Rolophonische verlaffen batten, nabmen fie bas Land in Befit, welches fie jest noch inne haben, und bauten auf bem feften gande bie Stadt Rlagomenai; auf die Infel gingen fie alebann über aus Furcht vor den Berfern. follte Alexander, Philipps Cobn, Rlagomenai durch einen Damm nach ber Insel vom Reftlande aus, jur Salbinfel machen. Der Sauptbeftandtheil ber Rlagomenier find nicht Joner, fondern Rleonder und Leute aus Phlius, fo viele ihrer bei ber Rudtehr ber Dorier in ben Belovonnes ihre Stadte verließen. 10. Die Bhofder fammen urfprunglich aus bem Lande unter bem Barnag, welches bis auf unfere Beit Phofis genannt wird, und waren mit ben Athenern Bbilogenes und Damon nach Ufien übergegangen. In ben Befit bes Landes waren fie nicht burch Rrieg, sondern burch Bertrag mit ben Romäern getommen. Da bie Joner fie nicht in bas Banionion aufnehmen wollten, wenn fie nicht Ronige aus bem Gefdlecht ber Robriden annabmen, fo empfingen fie aus Teos und von ben Erptbraern ben Devites. den Beriklos und den Abartos.

<sup>6)</sup> Rach Strabo Baralos.

#### Biertes Rapitel.

- 1. Folgende Städte der Joner liegen auf den Inseln: Samos oberhalb Mytale, und Chios dem Dimas gegenüber. Afios, Des Ampbivtolemos Sohn, aus Samos, fagt in feinem Gedichte, bem Phoinix fei von der Berimede, Des Dineus Tochter, Die Aftypalaia und Europe geboren worden; ein Sohn bes Bofeibon und ber Aftyvalaia fei Antaios, ber ein Ronig ber fogenannten Leleger gewefen; Antaios habe die Samia, Tochter des Rluffes Majandros, gur Aran genommen, und von ihr ben Berilaos, ben Enubos, ben Samos und den Alitherfes, und dazu noch eine Tochter Barthenope betommen. Bon biefer Barthenope, bes Antaios Tochter, und von Avollo fei Eptomedes geboren worden. Dieg ergablt Afios in feinem Gedichte. 2. Die Bewohner ber Infel nahmen bamals mehr aus 3wang als aus Boblwollen die Joner als Mitbewohner auf; Rubrer ber Joner war Brotles, bes Bityreus Sohn, ber felbft aus Epidauros mar und größtentbeils Epidaurier führte, welche von Deivhontes und den Argivern aus ihrem gande vertrieben waren. Diefer Brotles fammte von Jon, des Authos Sobn. Androklos und die Evbefier zogen gegen Leogoros 7), bes Brotles Cobn, welcher nach feinem Bater in Samos regierte, bestegten ibn in einer Schlacht und vertrieben bie Samter aus ber Infel; als Borwand gaben fle an, fie batten fich mit ben Rarern gegen bie Joner in Berbindung eingelaffen. Theil der vertriebenen Samier ließ fich auf einer Insel bei Thratien nieder; und von biefer Riederlaffung nennt man die Infel Samothrate flatt Dardania; ein anderer Theil unter Leogoros baute auf bem jenseitigen Reftlande 8) um Unaig eine Mauer; von bier gingen fie gebn Jahre nachher nach Samos über, vertrieben die Ephefier und eroberten ihre Infel wieder.
- 4. Das heiligthum der hera auf Samos grundeten, nach der Sage Einiger, die Argonauten, indem fie das Bild aus Argos mitbrachten. Die Samier selbst aber glauben, die Göttin sei auf der In-

<sup>7)</sup> Leogoras ?

<sup>8) 3</sup>n Rarien.

fel am Kluffe Imbrasos, unter dem Beidenbaume, welcher jest noch in dem Bergion fteht, geboren. Dag Diefes Beiligthum gu ben alteften gebore, tann man gang porguglich auch aus bem Bilbe abnehmen; benn es ift bas Wert bes Megineten Smilis, bes Sobnes bes Eutleides. Dieser Smilis lebte um bie Beit bes Daibalos, gelangte aber nicht zu gleichem Ruhme. 5. Denn Daidalos geborte in Athen au bem toniglichen Gefchlechte ber fogenannten Metioniben, und murbe außer durch feine Runft noch durch feine Errfahrten und fein Unglud unter allen Menichen berühmter. Rachdem er nemlich einen Sobn feiner Schwester getobtet, und er feine paterlandifchen Gefete tannte, flob er freiwillig jum Minos nach Rreta, und verfertigte dem Minos felbft und ben Tochtern des Dings Gotterbilder, wie auch homer in ber 3liade 9) ergablt. 6. Als aber von Minos bas Urtheil gefällt war, er babe unrecht gebandelt, und er nebft feinem Sobne in das Gefananif geworfen murde, entflob er aus Rreta und tam nach Inptos 10), einer Stadt ber Situler, jum Rotalos. hier veranlagte er einen Rrieg zwischen ben Situlern und Rretern, weil Rotalos ibn auf Die Ausforderung des Minos nicht auslieferte. Bon den Tochtern des Rotalos murbe er in Bezug auf feine Runft fo boch gefchatt, bag die Beiber bem Daibalos ju Gefallen fogar ben Blan fagten ben Dinos ju ermorden. 7. Raturlich verbreitete fich ber Rame bes Daidalos burch gang Sicilien und über ben größten Theil Afiens; Smilis da= gegen ift, so viel man weiß, außer bei ben Samiern und in Elis, in teinem fremden gande gewesen; ju diefen aber tam er, und er ift es, ber bas Bild ber Bera in Samos gemacht bat.

8. . . . . . 11). Der Tragodiendichter Jon dagegen fagt in feiner Befchichte , Boseidon fei in die noch wufte Infel gekommen und habe

<sup>9,</sup> E6 mogen mohl die Berfe 31. 18, 590 fg. gemeint fein:

Ginen Reigen - -

Jenem gleich, wie vordem in ber weitbewohneten Rnofos

Daibalos funftlich erfann ber lodigen Ariabne.

Db diefe Berfe richtig angewandt find, braucht hier nicht erbrtert ju werden; teinenfalls ift von Gotterbildern die Rede, etwas anderes aber hat Paufanias unter bem betreffenden Worte fcwerlich verstanden.

<sup>10)</sup> Rach Berobot 7, 169 fa. Ramifos.

<sup>11)</sup> Gine Lude muthmaßlich von größerer Musbehnung.

fich bafelbft mit einer Rymphe eingelaffen ; mahrend der Beben ber Romphe fei Schnee 12) vom himmel auf die Infel gefallen, und babon habe Bofeidon dem Anaben den Ramen Chios gegeben. Er habe fich auch mit einer andern Rymphe eingelaffen und zwei Gobne, den Agelos und Melas, erhalten. Dit der Zeit fei auch Dinopion aus Rreta in Chios gelandet, in Begleitung feiner Sohne, bes Talos, Euanthes, Delas, Salagos und Athamas 13). 9. Auch Rarer tamen unter ber Regierung Dinopions auf die Infel und Abanter aus Euboa. Rach Dinopion und feinen Gobnen betam Amphitlos die Berricaft; Diefer tam nach einem Delphifden Dratelfpruche aus biftiaia in Euboa. Bettor - benn auch Diefer erhielt Die Berrichaft führte in der vierten Generation nach Amphillos Rrieg gegen die Abanter und Rarer, welche auf der Infel wohnten, und todtete einen Theil berfelben in ben Schlachten, Die andern nothigte er vertragemäßig auszumandern. 10. Als die Rube in Chios bergeftellt mar, foll es dem hettor wieder eingefallen fein, daß fie auch mit ben 30nern gemeinschaftlich im Banionion opfern mußten, und er babe, fagt er, als Rampfpreis fur feine Tapferteit von der Besammtheit der 30ner einen Dreifuß erhalten. Diefe Ergablung über Die Chier fand ich bei Jon; doch giebt er nicht an, aus welchem Grunde die Chier gu ben Jonern geboren.

#### Fünftes Rapitel.

1. Smyrna, welches zu den Zwölf Aiolischen Städten gehörte und da bewohnt wurde wo man den Plat bis jest noch die alte Stadt nennt, nahmen Joner, welche aus Kolophon aufbrachen, den Aiolern ab; späterhin ließen die Joner die Smyrnäer am Bunde beim Panionion Theil nehmen. Alexander, Philipps Sohn, wurde nach einem Traumgesichte der Gründer der jezigen Stadt. 2. Alexander soll nemlich auf dem Pagosgebirge jagend wie er von der Jagd zurück-

<sup>12) 3</sup>m Griedifchen Chion.

<sup>13)</sup> Statt ber beiben letten Ramen folagt Dfann (Rhein, Duf. 3, 256) por: Staphplos und Thoas.

tehrte, jum heiligthum der beiden Remefis gekommen sein; dort habe er eine Quelle und vor dem heiligthum einen Blatanenbaum getroffen, der über dem Wasser emporgewachsen war. Als er unter der Blatane eingeschlasen war, sollen ihm die Remesen erschienen sein und besohlen haben, daselbst eine Stadt zu gründen und die Smyrnder nach Berkorung ihrer früheren Stadt dahin zu führen. 3. Die Smyrnder schickten also eine Gesandtschaft nach Riaros um über den vorliegenden Kall sich Raths zu erholen; und der Gott antwortete ihnen:

Drei Mal gludlich und vier Mal find jene Manner in Bufunft, Die ben Bagos umwohnen jenfeits bes heiligen Meles.

So übersiedelten fie freiwillig und nehmen zwei Remefen statt Einer an, und geben ihnen die Ryx (Racht) zur Mutter, während die Athener den Ofeanos für den Bater der Göttin in Rhamnus halten.

4. Das Land ber Joner erfreut fich bes gludlichften Rlimas; es bat auch Beiligthumer wie fonft nirgends, querft bas ber Ephefiichen Gottin wegen feiner Große und bem übrigen Reichtbum ; bann amei unvollendete des Apollo, bas bei ben Branchiben im Dilefifchen, und bas in Rlaros auf Rolophonischem Gebiet. Awei andere Tempel in Sonien batten bas Unglud von den Berfern verbrannt gu werden, ber ber Bera in Samos, und ber ber Athene in Photaia; obgleich vom Reuer vermuftet, maren fie boch noch ein Bunder. Freude tann man auch haben an dem Bergfleion in Erpthrai und am Athenentempel zu Briene, an diesem wegen bes Bilbes, am Beraffeion au Erpthrai megen feines Alterthums; bas Bilb barin ift meber ben fogenannten Aeginetischen, noch den alteften Attischen abnlich; bagegen ift es, wenn irgend eins, genau Aegpptisch. Denn es mar ein bolgernes Rloß 14) und auf ibm ichiffte ber Gott aus bem Phonitifchen Tyros ab, aus welcher Urfache geben nicht einmal bie Ernthräer felbft 6. Als nun das Rlog in das Meer der Joner tam, foll es bei bem Borgebirge, welches man Refate (bas mittelfte) nennt, angelanbet fein. Diefes Borgebirge gebort jum feften ganbe und ift bas mittelfte wenn man aus bem Bafen ber Erpthräer nach ber Infel Chios

<sup>14)</sup> Dag das Bild auf einem Floge geftanden habe, liegt ichwerlich in ben allerdings fonderbaren Worten.

segelt. Da das Alog am Borgebirge feftfag, ftrengten fich die Erpthraer febr an, nicht weniger bemubten fich aber auch die Chier eifrigft, beiderfeits bas Bild au fich berübergugieben. 7. Endlich fab ein Erptbraifder Dann - er gog feinen Lebensunterbalt vom Deere und pom Rischfang, batte burch eine Rrantheit fein Beficht verloren und bieß Bhormion - Diefer Rifder alfo fab ein Traumgeficht, Die Krauen ber Erpthräer mußten ihre Bare abschneiden, und die Manner aus ben Baren ein Seil flechten, fo wurden fie das Rloß ju fich berüber gieben. 8. Die Burgerinnen wollten Diesem Traumgefichte in teiner Beife geborchen; die Thrakerinnen bagegen, welche als Sklavinnen ober auch ale Rreie in der Stadt lebten, ließen fic die Bare abidneiben : und fo gogen die Erpthraer bas Rloß gu fich beran. Daber ift unter allen Frauen allein ben Thrakerinnen ber Gintritt in ben Deratlestempel geftattet, und bas aus den Baren geflochtene Seil bemabren die Einwohner bis auf ben beutigen Zag noch auf; biefelben fagen auch, ber Rifcher habe fein Beficht wieder betommen, und habe gefeben fein übriges Leben lang. 9. Es ift in Erptbrai auch ein Temvel der Athene Bolias und ihr Bild von Bolg, febr groß, auf einem Throne figend; in jeder Sand bat fie eine Spindel, auf dem Ropfe eine Erdfugel 15). Daß es ein Wert des Endoios fei, ergab fich mir aus der Betrachtung der Arbeit am Bilde im Innern des Tempels und gang befonders auch aus den Chariten und horen, welche von weißem Darmor, bevor man eintritt, unter freiem himmel fteben. Auch ein Tempel bes Astlepios wurde zu meiner Beit von den Smprndern erbaut zwischen dem Berge Rorpphe und einem Meere, das fich mit andersartigem Baffer nicht mifcht.

10. Außer den Tempeln und dem milden Rlima hat Jonien noch andere bemerkenswerthe Dinge, das Cphefische Gebiet den Fluß Kenchrios 16), die Beschaffenheit des Berges Pion 17) und die Quelle

<sup>15)</sup> Rach anderer Lesart "einen hut"; im Griechischen Bolon ober Bilon. tieber diese gange Stelle kann man nachsehen Zeitschr. f. Alterthumswiff. 1880. Rum. 14 fg. und Welder Rleine Schriften III, 516 fgg. Die Bergleichung der Athene mit den Chariten und horen hat nur dann Beweiskraft, wenn die leiteren und eftritten ein Wert des Endolos waren.

<sup>16)</sup> Ueber biefen Fluß f. Strabo 14, 1, 20. p. 639. C. 104. Kram.
17) Go beißt ber Berg auch bei Blinius und hochfwahrscheinlich auf einer Ephefischen Range; Andere wollen Prion ober Preon.

Salitaig 18). In das Milefifche gebort bie Quelle Biblis und mas fie von ber Liebe ber Biblis fingen. 3m Rolophonischen Gebiete ift ein Sain des Apollo von Eschenbäumen und nicht weit vom Saine der Rluß Ales, der taltefte in Jonien. 11. Die Baber im Lande der Lebebier gereichen ben Menfchen zugleich gum Bunder und gum Rugen. Auch die Teier haben auf dem Borgebirge Matria Baber, einige in einer Kelssvalte in der Brandung, andere aber find mit Reichthum und Bracht angelegt. Die Rlagomenier haben Baber, und in ihnen genießt Agamemnon Berehrung; befigleichen eine Grotte ber fo genannten Rutter bes Bprrhos, und fie ergablen eine Sage von dem Birten Borrbos. 12. Bei ben Erythraern ift eine Gegend Chaltis, von welcher auch bie britte Phyle bei ihnen ben Ramen bat; von Chaltis fredt fich ein Borgebirge in bas Meer bingus, und auf ihm find Seebaber, unter allen Babern in Jonien die wirkfamften fur die Menfchen. Bei ben Smprnaern ift ber Rlug Deles, bas iconfte Baffer, und an feiner Quelle eine Grotte, wo homer feine Gedichte verfaßt haben foll. 13. Das Land ber Chier bietet bas febenswurdige Grab bes Dinopion und auch einige Sagen auf die Thaten bes Dinopion 19). Bei ben Samiern ift am Bege nach bem Beratempel bas Grabmal ber Rhadine und bes Leontichos; bie welche von ber Liebe gegualt merben, pflegen zu dem Grab zu geben und bort zu beten. Der Bunderwerte in Jonien find viele und fteben benen in Griechenland nicht viel nach.

<sup>18)</sup> Der Name diefer Quelle icheint sonft nirgends vorzutommen. Blinius 5, 31. nennt in Ephfelus eine Quelle Callipia, Calipia, Alipia; das Etymologicum ebendafetoft eine Quelle Aleipes; Strado 14. p. 634. 640. C. 94. 104. Kram. und Athen. 8, 361. die Quelle Hoppelaios. Wenn, was nicht unwahrscheinlich ist, an den genannten Stellen von Einer Quelle die Rede ist, sei es nun daß dieselbe verschiedene Namen hatte, oder daß der Name mehrsach verdorben ist, so dürfte die Namensform bei Bausanias und bei Strado die Bermuthung begünstigen, daß die Schlußworte des neunten Paragraphen "das sich mit and berbartigem Wasser nicht mischt" an einen unpassenden Plas gerathen, und mit geringer Aenderung hinter Pasistaia einzuschieden sind.

<sup>19)</sup> Diefes icheint ber Sinn ber nicht gang tlaren Worte; Andere faffen es fo auf, als ob an bem Grabmale bes Dinopion mehrere Thaten beffelben bargeftellt gewesen maren.

#### Gedstes Rapitel.

1. Als nun damale die Joner abgezogen waren, verlooften die Achaer ihr Land und liegen fich in ben Städten nieder; Diefer maren awolfe, fo viel beren wenigstens beim gangen Griechischen Bolte bekannt waren; zuerft nach Elis bin Dyme; dann Dienos, Pharai, Tris teia, Rhypes, Migion, Rerpneia und Bura; nach biefen Belife, Migai, Migeira, und nach bem Sifponischen bin die lette Bellene. In biefen, welche fruber ichon die Joner bewohnt hatten, liegen fich die Achaer und ihre Ronige nieder. 2. Das größte Ansehen unter ben Achaern hatten die Sohne des Tisamenos, Daimenes, Sparton, Tellis und Leontomenes; ber altefte von bes Tisamenos Gobnen , Rometes, mat früher ichon nach Uften binübergeschifft; Diese also waren bamale unter ben Achaern machtig, und nebft ihnen Damafias, bes Benthilos Sohn, des Oreftes Enfel, ein Better ber Gobne des Tifamenos von vaterlicher Seite. Bleiches Unfehn mit den Benannten genog von ben Latedamonischen Achgern Breugenes und fein Sohn Ramens Batreus; ihnen wurde von den Achgern geftattet, fich im gande eine Stadt gu bauen, und ber Stadt gab man ben Ramen nach bem Batreus.

3. Die Rriegsgeschichte ber Achaer ift folgende: Bei dem Buge Agamemnone gegen Ilion bewohnten fie noch Lafedamon und Argos und machten ben größten Theil bes Griechischen Beeres aus; bei bem Ginfalle des Berges und ber Meder in Griechenland nahmen die Achaer bekanntlich weder an dem Ruge des Leonidas nach den Thermopplen, noch in Berbindung mit den Athenern und Themiftotles an Den Seefcblachten bei Guboa und bei Salamis Theil, auch führt fie weder das Lakonische, noch bas Attifche Bundesgenoffenverzeichniß 4. Sie blieben auch bei ber Schlacht bei Blatgia gurud; benn offenbar maren fonft die Achaer auf dem Beihgeschente ber Griechen in Olympia mit aufgeschrieben. Rach meiner Meinung blieben fie gurud, um ihre Baterftadte zu vertheidigen, und weil fie es zugleich megen ber Thaten vor Troja fur unwurdig hielten, daß Dorifche Latedamonier ihre Ruhrer feien. Dieg bewiesen fie auch in der Folge; denn als Die Lakedamonier fpater mit ben Athenern in ben Rrieg geriethen, maren bie Achaer ju ber Bundesgenoffenschaft mit ben Batreern geneigt

und nicht minder waren fie Athenisch gefinnt 19\*). 5. Bas die spater von dem Griechischen Bolte geführten Rriege betrifft, fo nahmen bie Achaer an ber Schlacht bei Chaironeia gegen Philipp und die Mateboner Theil; nach Theffalien aber ju bem fogenannten Lamifchen Rrieg behaupten fie nicht mit ausgezogen zu fein, weil fie fich von ber Rieberlage in Bootien noch nicht erholt gehabt batten. Der Ereget ber paterlandischen Geschichten bei ben Batreern fagte, ber Ringer Cheilon fei ber einzige Achaer gemefen, ber an ber Schlacht bei Lamia Theil genommen. 6. So tenne ich auch einen Lyder, Abraftos, ber für feine Berfon, und ohne Bewilligung des Lydifchen Boltes, ben Grieden zu Silfe tam. Gine eberne Bilbfaule Diefes Abraftos ftellten Die Lyber vor bem Tempel ber Berfifchen Artemis auf, mit ber Infchrift, Abraftos fei tampfend fur bie Griechen gegen Leonnatos gefallen. 7. Den Auszug nach den Thermopplen gegen die Galater haben fammtliche Beloponnefer verabfaumt; benn ba die Barbaren teine Schiffe batten, glaubten fie von ihnen nichts Schweres zu furchten gu haben, wenn fie quer über ben Ifthmos von Rorinth von dem Meere bei Lechaion bis zum Meere bei Renchregi eine Mauer gogen. 8. Dieß war damals ber gemeinschaftliche Blan aller Beloponneser; als bann bie Balater auf irgend eine Urt ju Schiff nach Afien übergegangen waren, ftand es mit den Griechischen Angelegenheiten fo : Der Macht nach ragte Riemand im Briechischen Bolte besonders berpor; benn die Latedamonier waren durch die Riederlage bei Leuttra, durch die Bereinigung ber Arkader in Megalopolis und durch die Rachbarschaft ber Meffenier verbindert, ibre frubere Macht wieder zu erlangen. 9. Den Thebanern hatte Alexander ihre Stadt auf eine folche Beife vermuftet, daß fie einige Jahre nachber von Raffandros gurudgeführt nicht einmal im Stande maren ihr eigenes Land ju retten. Den Athenern war zwar das Griechische Bolt, besonders wegen ihrer frateren Thaten, wohlgefinnt; boch konnten fie fich von dem Makedonischen Rriege nicht erholen.



<sup>19+)</sup> Der Ginn ber letten Worte ift nicht flar.

#### Siebentes Ravitel.

1. Da nun die Griechen damals nicht mehr in gemeinschaftlichem Berbande, fondern jeder für fich fanden, waren Die Achder am machtigften; benn von Eprannen maren, mit Ausnahme von Bellene, alle Stadte flets frei gewesen und die Berbeerung burch Rriege und burch bie Best batte die Achaer nicht in bem Grade betroffen wie die übrigen Griechen. Sie hatten eine Bundesversammlung, die Achaische genannt, und die Beschluffe nebft beren Ausführung gingen bei ben Achaern von gemeinfamer Berathung aus. 2. Sie tamen überein, fich in Aigion zu versammeln : benn nach ber Ueberfluthung von Selife fand unter ben Achaifchen Stabten biefe von Alters ber im großten Ansehn und damale in der bochften Bluthe. Bon den übrigen Briechen traten querft die Sitponier bem Achaifden Bunde bei ; nach den Sikponiern traten auch andere Beloponnefer gu, einige alsbald, andere nach einiger Beit; felbft folche, die außerhalb bes 3fthmos wohnten, ließen fich unter die Achaer aufnehmen, weil fie faben, baß ber Achaische Bund an Dacht immerfort gunahm. 3. Die Lakebamonier allein unter ben Griechen maren den Achaern besonders feindfelig und erklärten ihnen offen ben Rrieg. Bellene, eine Stadt ber Achaer, eroberte Agis, bes Eudamidas Sohn, ber Ronia in Sparta. und wurde fogleich von Argtos und ben Sitponiern wieder baraus vertrieben. Rleomenes, des Leonidas Sohn, des Rleonymos Entel, der Ronig aus dem andern Saufe, befiegte den Aratos und die Achger, Die fich ihm entgegenstellten und bandgemein wurden, bei Dome in einer großen Schlacht und machte fpater mit ben Achaern und Antigonos Frieden. 4. Diefer Antigonos führte bamals bie Regierung über die Matedoner als Bormund Philipps, bes Sohnes des Demetrios, ber noch ein Anabe mar; er war auch Gefdwifterfind mit Philipp und mit beffen Mutter verheirathet. Dit biefem Antigonos also und ben Achaern folog Rleomenes einen Bertrag, brach aber sogleich was er beschworen batte und unterjochte Regalopolis in Arfabien. Die Riederlage ber Latedamonier bei Sellafia gegen bie Achaer und ben Antigonos war die Folge biefes Eidbruchs bes

Rleomenes. Auf ben Rleomenes werbe ich in ber Artabifchen Gefchichte gurudtommen (8, 27, 15).

5. Als Philipp, bes Demetrios Sohn, erwachsen war, und Antigonos ibm willig die Regierung ber Matedoner übergeben hatte, jagte er allen Griechen einen Schreden ein, ba er bem Philipp, bes Ampntas Sohn, ber nicht fein Ahne, fonbern vielmehr fein Berr gewesen mar, unter anderm auch barin nachahmte, allen benen ju fcmeicheln, benen es eine Luft war um eignen Gewinnes willen ihr Baterland gu verratben; bei ben Gaftmablern mit bem Scheine ber Milbe und Rreundicaft ben Becher nicht mit Bein, fondern mit Gift gum Berberben ber Menschen vorzutrinken, woran, nach meiner Meinung, ber Sohn bes Ampntas, Philipp, gar nicht einmal gedacht bat: folde Giftmifchereien waren fur Philipp, bes Demetrios Cobn, ein gang unerhebliches Unternehmen. 6. Er bielt brei Stabte befest, um von ibnen aus feine Ginfalle in Griechenland auszuführen; aus hochmuth und jum Bobn fur bas Griechische Bolt nannte er fie Schluffel 20) pon Griechenland. Gegen ben Beloponnes murde Rorinth und die Rorinthifche Burg befeftigt; gegen Guboa, die Booter und Photer Chal-Bis am Euripos; gegen die Theffgler felbft und das Bolt ber Metoler befeste er Magnefia am Belion. Besonders bedrangte er die Athener und ben Actolischen Bund burch immermabrende Rriegszuge und rauberifche Ginfalle. 7. 3ch habe früher icon in ber Attifchen Gefchichte (1, 36, 5) ermahnt, welche Bolter, Briechische ober Barbarifche, fic mit ben Athenern gegen Philipp erhoben, und wie die Athener bei ber Schwäche ber Bunbesgenoffen ju ben Romern und beren Silfe ibre Buflucht nahmen. Die Romer hatten turg guvor icon ein Beer aefchictt, unter bem Bormanbe bie Aetoler gegen Bhilipp ju unterftugen, in der Birtlichteit aber viel mehr um die Ungelegenheiten in Matedonien zu beobachten. 8. Damals foidten fie ben Athenern ein Beer und ben Relbberrn Otilius 21) - Diefes mar fein Sauptname :

<sup>20)</sup> Bermuthlich ift das Wort verdorben; in diefer Benennung liegt meber hochmuth noch hohn; nach andern Schriftstellern nannte Philipp diefe Stabte Anebel von Griechenland.

<sup>21)</sup> Rach ben alteren Ausgabe Atilius; Andere wollen Billius, nach Liv. 32, 6.

benn die Römer werden nicht, wie die Griechen mit dem väterlichen Ramen bezeichnet, sondern ein jeder hat zum wenigsten drei, auch wohl mehr Namen. Dieser Otilius bekam von den Römern den Anstrag, von den Athenern und dem Actolischen Bunde den Krieg Philipps abzuwehren. 9. Otilius that das Uebrige wie ihm ausgetragen war, eins jedoch führte er nicht nach dem Willen der Römer aus; er eroberte nemlich Hestiaia in Eudöa und Antikyra in Phokis, die aus Zwang dem Philipp gehorchten, und zerstörte die Städte. Aus diesem Grunde glaube ich schickte der Senat, sobald er es ersahren, dem Otilius den Flaminius zum Nachsosger.

#### Achtes Rapitel.

1. Als damals Flaminius ankam, plünderte er Eretria, nachbem er bie Matedonische Befatung geschlagen; barauf jog er fogleich gegen Rorinth, welches Philipp befest hielt, und belagerte es felbit; augleich aber fchicte er au ben Achaern und forderte fie auf, mit einem heere nach Rorinth ju tommen, da fie gewurdigt werden follten, Bundesgenoffen der Romer zu fein, und auch aus Boblwollen gegen bas 2. Die Achaer aber flagten heftig über den Rla-Griechische Bolt. minius, und vorber über den Dtilius, daß fie alte, Griechische Stabte fo schonungslos behandelten, die nichts gegen die Römer verschuldet batten, und burchaus nicht mit ihrem Billen von ben Datebonern beberricht murben. Sie faben auch wohl voraus, daß fatt Bhilipps und der Matedoner die Romer tamen, um ihnen und bem Griechischen Bolte als herren zu befehlen. Rachbem in ber Berfammlung Bieles und Biberfprechendes geredet worden mar, behielten endlich die Romischgefinnten die Oberhand, und die Achaer belagerten mit Flaminius 3. Als die Rorinther von den Datedonern befreit maren, traten fie fogleich jum Uchaischen Bunde, ju bem fie fruber ichon ge= bort batten, als Aratos und die Sitvonier die Befagung aus Afroforinth vertrieben und den Berfaios getodtet batten, der von Antigonos ale Befehlshaber eingeset mar. Bon ber Beit an hießen bie Achaer Bundesgenoffen ber Romer und waren zu allem bereit; und fie folgten ihnen nach Matedonien gegen ben Bhilipp; auch nahmen fie Theil an bem Feldzuge gegen die Actoler; drittens tampften fie in Berbindung mit den Romern gegen Antiochos und die Sprer.

4. Dag bie Achaer gegen die Makedoner oder bas Beer ber Sprer gefampft hatten, bieg thaten fie aus Rreundschaft fur Die Romer; mit ben Aetolern aber lebten fie von alter Beit ber in eignen Streitigkeiten. Rachdem in Sparta die Tyrannei des Rabis gefturgt mar, eines Mannes, beffen Graufamteit den bochften Grad erreicht hatte, ba richtete man fein Augenmert fogleich auf die Lakedamonischen Berbaltniffe: 5. und um diefe Reit nothigten die Achaer fie, in ben Achaifchen Bund einzutreten; fie führten bei ihnen die forgfaltigfte Rechtspflege ein 22), und riffen die Mauern von Sparta nieder, welche erft bei bem Ginfalle bes Demetrios, dann bes Byrrhos und ber Epeiroten nur in aller Gile errichtet, unter ber Tprannei bes Rabis aber auf bas ftartfte befestigt worden maren. Die Mauern Sparta's riffen die Achaer alfo nieder, hoben auf was die Befege des Lyturgos über die Uebungen der Epheben vorschrieben, und befahlen die Erziebung eben fo einzurichten wie fie bei den Achaern üblich mar. Diefes werbe ich in ber Artabifchen Geschichte (8, 51, 3) ausführlicher er-6. Die Latedamonier, durch diefe Anordnungen ber Uchaer tief gefrantt, nahmen zum Metellus und benen, welche mit ber Befandtichaft des Metellus aus Rom abgeordnet waren, ihre Ruffucht. Diefe waren getommen nicht um bem Philipp und ben Matedonern ben Rrieg angutundigen, benn fruber ichon mar ber Friede amischen Philipp und den Romern beschworen worden; fondern um Streitigfeiten, Die zwischen ben Theffalern und einigen Gpeiroten gegen Bbi= lipp obwalteten, zu fchlichten, mar Detellus und feine Begleitung ge-7. Eigentlich mar die Macht Philipps und der Makedoner burch die Romer icon vernichtet; benn in ber Schlacht bei ben Ronoefephalai (Sundefopfe) genannten Bugeln unterlag Philipp gegen Rlaminius und die Romer: ba er aber mit aller Macht gefämpft batte. erlitt er eine folche Riederlage 23), daß er ben größten Theil bes Bee-

<sup>22)</sup> Rach anderer Auffagung: "richteten fie auf bas ftrengfte vor ihren Berichten". Schwerlich richtig.

<sup>23)</sup> Der Text ber letten Borte ift zweifelhaft, und fteht fritifc nicht feft.

res, welches er bei sich hatte, verlor, und aus den Städten, deren er sich in Griechenland bemächtigt hatte, durch einen Bertrag mit den Römern die Befatzung herausziehen mußte. 8. Dem äußern Schelne nach hatte er jedoch von den Römern durch mancherlei Bitten und große Geldopfer einen Frieden erlangt. Ueber die Makedoner und die Macht, welche sie unter Philipp, des Amyntas Sohn, gewonnen, und wie dieselbe unter dem zweiten Philipp zu Grunde ging, hat die Sibhila, nicht ohne Eingebung eines Gottes eine Prophezeiung ausgesprochen. Der Spruch lautet so:

Die ihr euch ruhmt, Mafedoner, der herricher Argivischen Stammes, Buch ift ein großes Gut und ein Unheil König Philippos; Denn der Erstere wird den Städten und Bolfern Dereicher Seben; der jungere dann wird alle Ehre vertieren Bon den Mannern des Ofiens, so wie des Westens gebandigt.

Die Römer nemlich, welche den Weften Europa's bewohnen, vernichteten die Herrschaft der Makedoner, und von den Bundesgenoffen Attalos und das heer aus Myfien; Myfien aber ift mehr gegen Often gelegen.

#### Reuntes Rapitel.

1. Damals gefiel es nun dem Metellus und der übrigen Gesandtschaft, die Lakedamonier und Achaer nicht zu übersehen, und verlangten die in Amt stehenden sollten die Achaer zur Bersammlung berusen, um sie in öffentlicher Bersammlung aufzusordern, die Sachen in Lakedamon milder zu behandeln. Diese aber erwiderten, sie wurden die Achaer weder ihnen, noch sonst Jemandem zu Gefallen berusen, wer nicht zu dem Geschäfte, zu welchem immer er kame, vom Römischen Senate die Bollmacht habe. Metellus und seine Begleiter meinten, sie wurden von den Achaern verhöhnt und brachten bei ihrer Rückfunst nach Rom vor dem Senate vieles, und manches Unwahre gegen die Achaer vor. 2. Roch mehr Beschuldigungen erhoben gegen die Achaer zwei Lakedamonier, Areus und Alkibiadas, die in Sparta zwar in höchkem Ansehn standen, in Bezug auf die Achaer aber nicht gerecht waren; denn da sie von Rabis verbannt worden waren, nahmen die

Achder fie auf und führten fie nach bem Tobe bes Rabis wiber ben Billen bes Latedamonischen Boltes nach Sparta gurud. Damals maren alfo auch diese binaufgegangen jum Senat und verflagten aufs eifrigfte die Achaer; Die Achaer aber verbanaten in ber Berfammluna in ihrer Abmefenbeit die Todesftrafe über fie. 3. Der Romifche Senat ichidte andere Manner mit dem Appius um die Streitigkeiten amifchen ben Latebamoniern und Achaern zu fchlichten. blofe Ericeinung des Appius und feiner Begleiter tonnte ben Achaern nicht angenehm fein, da fie ben Areus und Altibiadas mit fich führten, welche damale ben Achaern aufe bochfte verhaßt waren; noch mehr aber frankten fie die Achaer, ale fie in ihrer Berfammlung die Reben mehr mit hochmuth als mit Beweisgrunden hielten. 4. Lutortas aus Megalopolis, ber an Anfebn feinem Artaber nachftanb, und fich auch durch feine Rreundschaft mit Philopoimen gehoben fühlte, führte in einer Rebe bas Recht ber Achaer aus und flocht auch einigen Zabel gegen die Romer ein. Appius und feine Begleiter aber trieben mit Lotortas ihren Bohn, und thaten ben Ausspruch, Areus und 21fibiabas batten nichts Unrechtes gegen bie Achaer begangen : ben Lafedamoniern gaben fie die Erlaubnig, Befandte nach Rom zu fdiden, mas der zwischen den Romern und Achaern geschloffenen Uebereinfunft ganglich gumiber mar; benn es mar feftgefest, bag von ber Befammtbeit der Adaer Gefandte an den Romifchen Senat abgeben konnten : ben einzelnen Städten aber, welche jum Achaifchen Bunde geborten, war die Absendung von Gefandten unterfagt. 5. Da nun die Achaer eine Begengefandtichaft gegen bie Latebamonier abicbidten, und von beiben Seiten vor dem Senate Reben gehalten murben, ichickten bie Romer wieder diefelben Manner, um amifchen ben Achaern und Latebamoniern Schiederichter ju fein, nemlich ben Appius und die, welche früher nach Griechenland getommen waren. Diefe führten die von ben Achaern Berbannten nach Sparta gurud; auch erließen fie benen bie Belbftrafe, welche vor gefälltem Urtheilsspruche fich entfernt batten und bie von ben Uchaern verurtheilt worden maren. 3mar entbanden fie die Lakedamonier nicht von der Theilnahme am Achaischen Bunde: boch verwiesen fie die Enticheidung über Leben und Tod an fremde Berichte; für die übrigen Rlagen follte man vor bem Achaifden Bunde Recht nehmen und fuchen. Auch murbe die Stadtmauer um Sparta

wieder aufgebaut. 6. Die gurudgetehrten Latedamonier, welche allerlei gegen die Achaer ausdachten, waren überzeugt, daß fie biefelben burd Rolgenbes befonders franten murben : fie beredeten bie Deffenier. von benen man wußte, daß fie am Tode des Bhilopoimen mitfdulbia waren, und die degbalb von den Achaern verbannt maren, degaleichen auch die verbannten Achaer felbft, nach Rom ju geben; mit ihnen reiften fie felbft dabin, und wirtten für die Rucklehr diefer Manner. Da Appius die Lakedamonier eifrig unterflügte, ben Achaern aber in allen Studen entgegentrat, mußten bie Blane ber Deffenischen und Addifden Berbannten leicht nach Bunfch gelingen, und es ergingen fogleich vom Senate Schreiben nach Athen und nach Aetolien mit bem Auftrage, Die Deffenier und Achaer in ihre Beimath gurudzuführen. 7. Dieg erbitterte gang hauptfächlich bie Achaer, nicht allein daß fie überhaupt diefes Unrecht von den Romern dulben mußten, fondern auch daß fie früher für fie gewirtt batten, ohne jest Dant zu arndten, inbem fie, die den Romern ju Liebe gegen die Macht Philipps und gegen die Aetoler und bann gegen Antiochos getampft batten, jest Berbannten bintangefest murden, beren Bande mit Blut befubelt waren. Doch beschloffen fie, fich au fugen. Diefes verlief also auf Diefe Art.

#### Behntes Rapitel.

1. Die ruchloseste Richtswürdigkeit, um eignen Bortheils willen sein Baterland und seine Mitburger zu verrathen, sollte auch für die Achäer der Ansang des Unglücks sein; überhaupt hat es in Griechenland nie an solcher Schlechtigkeit gesehlt. Als Dareios, des Histaspes Sohn, König der Berser war, wurde die Stellung der Joner dadurch zu Grunde gerichtet, daß alle Besehlshaber der Samischen Trieren, mit Ausnahme von elf Männern 23\*), die Flotte der Joner verriethen. 2. Rach der Unterwerfung der Joner unterjochten die Reder auch Eretria; Berräther aber waren die angesehensten Männer in Eretria, Philagros, des Kyneas, und Euphorbos, des Alstimachos Sohn. Als Kerzes Griechensand übersiel, wurde Thessalien von den

<sup>23+)</sup> Bergi.- Derobot. 6, 14.

Alexaden verrathen, Theben verriethen Attaginos und Timegenidas. Die vornehmften Manner in Theben. 3m Rriege ber Belovonnefer und Athener persuchte es der Gleer Renias, Glis den Lakedamoniern und bem Agis zu verrathen. 3. Die fogenannten Gaftfreunde des Lyfandros murben nicht mude, ihre Baterftabte bem Lufandros zu überantworten. Unter ber Regierung Philipps, Cohnes bes Ampntas, mochte vielleicht Lakedamon bie einzige Griechifde Stadt fein, bie nicht verrathen murbe; die übrigen Stadte Griechenlands murben von Berrath schwerer als fruber durch die Best beimgesucht. Dem Alexander, Sohne Philipps, gemabrte es das Blud, daß er neben demfelben der Berrather nur wenig und nicht der Rede werth bedurfte. 4. Als die Griechen ber Schlag bei Lamia betroffen, wollte Antipatros fonell Frieden machen, weil ibm viel baran gelegen mar, bald zu dem Kriege nach Afien zu tommen, und es hatte für ibn nur geringe Bebeutung, Athen und gang Griechenland frei zu laffen. Demades aber und was fonft noch von Berratbern in Athen war, beredeten den Antivatros, jede wohlwollende Gefinnung gegen die Griechen aufzugeben; und da fie das Athenische Bolt einschuchtern wollten, murden fie Urbeber, bag nach Uthen und in die meiften andern Städte Dafedonifde Be fatungen gelegt wurden. 5. Diefe Unficht findet burch Rolgendes ibre Bestätigung: Rach bem Unglud in Bootien murben die Athener nicht Unterthanen Philipps, obaleich fie nach ber Riederlage zweitaufend Gefangene, in ber Schlacht taufend Tobte perloren; bei Lamia aber blieben etwa zweihundert, und nicht mehr, und bennoch murden fle Stlaven der Matedoner. So fehlte es in Griechenland nie an Leuten , die an Berratherei frankten ; die Achaer aber brachte damals ein Achaer, Rallifrates, völlig unter bie Botmäßigkeit ber Romer; der Anfang ibres Unglude aber mar Berfeus und Die Auflösung der Matedonischen Berrschaft durch die Römer.

6. Da Perfeus, der Sohn Philipps, nach den Berträgen, welche sein Bater geschloffen hatte, mit den Römern in Frieden lebte, siel es ihm ein die Eide zu übertreten; er führte ein heer gegen (die Sapaer) 24) und den König der Sapaer Abrupolis, und vertrieb sie, obgleich sie Bundesgenossen der Römer waren. Dieser Sapaer erwähnt

<sup>24)</sup> Die eingeklammerten Worte fehlen im Terte.

auch Archilochos in feinen Jamben. 7. Nachdem die Matedoner und Berfeus wegen diefes Unrechts gegen die Savaer unterworfen waren. wurden gebn Manner bes Romtiden Senats abgeschickt, um die Angelegenheiten in Matedonien fo zu ordnen, wie es den Romern am paffendften war. Als fie nach Griechenland tamen, fing Rallitrates an fie gu bearbeiten, indem er in Wort und That keine Gelegenbeit aur Schmeichelei porübergeben ließ. Ginen ber Danner , beffen Liebhaberei die Gerechtigkeit keineswegs war , gewann Rallikrates fo weit. daß er ibn felbft berebete, in die Berfammlung ber Achaer einzutreten. 8. Racbem er eingetreten , fagte er, bie Ginflugreichften ber Achaer batten dem Berfeus bei dem Rriege gegen die Romer Geld gegeben und ihn auch fonft noch unterftust; er befahl alfo ben Achaern, bas Tobesurtheil über fie auszusprechen. Sobald fie bieß gethan, merbe er bie Ramen ber Manner nennen. Diefe Rebe ichien ihnen burchaus ungerecht, und die, welche icon in ber Berfammlung beifammen maren, forderten ibn auf, wenn einige Achaer ben Berfeus unterftust batten, einen jeden von ihnen namentlich zu nennen; daß fie vorber ein Urtheil fällen follten, fei unbillig. 9. Da ber Romer auf diefe Beife wiberlegt mar, batte er die Unverschämtheit zu fagen, alle bie, welche . Strategen ber Achaer gewesen, feien in Die Schuld verwidelt, alle batten es mit ben Matedonern und Berfeus gehalten. Er fagte bieß aber auf Eingebung des Rallifrates. Rach ibm trat Zenon auf, einer der angesebenften Manner unter den Achaern, und fagte: Alfo verbalt es fich mit ber Rlage; auch ich mar Stratege ber Achaer, boch habe ich mir weder ein Unrecht gegen die Romer, noch Boblwollen gegen ben Berfeus zu Schulden tommen laffen; barum will ich mich einer Unterfuchung por ber Achaifchen Bundesversammlung, ja auch por ben Romern felbft unterwerfen. 10. So muthig fprach er aus gutem Bewiffen; ber Romer aber faßte fogleich ben Bormand auf, und schickte alle bie, welche Rallifrates beschuldigte, es mit Berfeus gehalten gu haben, nach Rom, um dort vor einem Romifden Gerichtshofe gerichtet ju werben. Dieses mar Griechen porber noch nie geschehen; benn felbft die größten Machthaber in Matedonien, Philipp, bes Amyntas Sohn, und Alexander hatten fich nicht die Gewaltthat erlaubt, ihre Begner unter ben Griechen nach Matedonien zu fchiden; fonbern fie geftatteten ihnen fich vor ben Amphiliponen zu rechtfertigen. 11. Damals aber wurde beliebt, vom Achäischen Bolte einen Jeden auch den Unschuldigsten, welchen es dem Kallikrates anzugeben beliebte, nach Rom zu führen; es waren ihrer aber über tausend. In der Meinung, sie seinen von den Achäern schon verurtheilt, vertheilten sie die Römer in Tyrsenien und die dortigen Städte; und obgleich die Achäer eine Gesandtschaft und ein Bittgesuch um das andere schieden, nahmen sie doch gar keine Rücksich darauf. 12. Siebenzehn Jahre nachher ließen sie dreihundert, oder auch noch weniger, los, die einzigen von den nach Italien geschleppten Achäern, die noch am Leben waren; denn nun, meinten sie, seien sie genug bestraft. Diesenigen aber, welche gleich zu Ansang als sie nach Rom geführt wurden, oder welche aus den Städten in welche sie vertheilt waren, entstohen, wurden, wenn man sie wieder einsing, ohne Gnade hingerichtet.

#### Elftes Ravitel.

1. Biederum ichidten die Romer einen Dann aus dem Senate nach Griechenland; ber Mann bieg Gallus. 25); er batte ben Auftrag Schiederichter ju fein zwifchen ben Latedamoniern und Argivern über ein ftrittiges Stud Land. Diefer Gallus fprach und that viel Sochmuthiges gegen bas Griechische Bolt, mit den Latedamoniern und Argivern aber hatte er geradezu feinen Bobn ; 2. benn über fo bochberühmte Städte, die über die Landesgrenze in alterer Reit einen nicht unberühmten Rrieg geführt und fo aufopfernde Thaten vollbracht hatten, beren Streit auch fpater Philipp, bes Ampntas Sobn, als gemeinschaftlicher Schieberichter gefdlichtet batte, bielt Ballus es unter feiner Burde, in eigner Berfon bas Richteramt ju übernehmen; er überließ die Entscheidung dem Rallitrates, bem ruchlofeften Menfchen in gang Griechenland. 3. Es tamen gum Gallus auch bie Bewohner von Bleuron in Actolien, mit bem Berlangen aus bem Achaifchen Bunde entlaffen zu werden. Sallus gestattete ihnen, für fich eine Befandtichaft nach Rom zu ichiden, und bie Romer erlaubten ihnen, fic vom Achaifchen Bunbe loszureigen. Roch bagu befam Ballus ben

<sup>25)</sup> E. Sulpicius Ballus.

Auftrag, möglichft viele Stabte vom Achaifchen Bunbe zu trennen. Diefen Auftrag vollführte er.

4. Das Athenische Bolf batte mehr aus Roth als aus Luft ibre Unterthanenftadt Dropos geplundert; benn die Athener maren aur äußerften Armuth berabgetommen, indem fie unter allen Griechen am meiften burd ben Datebonifden Rrieg gelitten batten. Die Dropier nahmen nun ihre Ruflucht gum Romifchen Senate; ba Diefer entschied, te fei ihnen Unrecht geschehen, betamen bie Sitponier vom Senate ben Auftrag, den Athenern eine den Oroviern zu entrichtende Geldstrafe aufzuerlegen, Die bem angerichteten Schaben entspräche. 5. Da bie Athener am festgeseten Gerichtstage nicht erschienen, legten ihnen bie Sitvonier eine Buge von fünfhundert Talenten auf; Die Romer aber erließen den Athenern auf ihr Bitten die Strafe bis auf bundert Zalente. Doch auch diese gablten die Athener nicht, fondern brachten die Dropier burch Berfprechungen und Gefchente zu einem Bergleiche, wonach die Athener eine Befatung nach Orovos legen und von den Oropiern Geiseln nehmen follten; wenn aber die Oropier wieder gegen die Athener zu flagen haben follten, bann wollten die Athener Die Befagung jurudziehen und bie Geifeln gurudgeben. 6. Roch nicht lange Beit war verftoffen, fo migbanbeln Leute von der Befatung Orovier. Diefe ichidten nach Athen und verlangten vertragemäßig die Rudgabe ber Beifeln und Burudziehung ber Befagung; Die Athener erwiderten darauf, fie wurden feines von beiden thun; benn bas Berfculben fei nicht vom Athenischen Bolte, sondern von einigen Leuten der Befatung ausgegangen; die Thater aber, versprachen fie, follten beftraft werden. 7. Die Oropier wendeten fich nun an die Achger mit ber Bitte um Abhilfe; Diefe aber hatten aus Freundschaft und Achtung vor ben Athenern keine Luft abzuhelfen. Da versprachen die Drovier dem Menaltidas, einem Lakedamonier, der damals gerade Stratege ber Adder war, ein Geschent von gehn Talenten, wenn er die Achaer baju brachte, ihnen au belfen; und biefer verfprach wieder bem Rallitrates, ber durch feine Freundschaft mit den Romern den größten Ginfluß batte, die Balfte des Geldes. 8. Da alfo Rallitrates der Deinung des Menalkidas beitrat, wurde genehmigt, den Oropiern gegen die Athener beizufteben. Diefe Rachricht theilte Jemand ben Athenern mit; fo fonell nur ein Reber fonnte eilten fie nun nach Dropos, nabmen mit was fie bei der vorigen Plunderung etwa übersehen hatten, und führten die Besatzung ab. Da die Achäer zu spät gekommen waren, gaben Menalkidas und Kallikrates den Rath, in Attika einzusalen; weil sich ihnen aber andere, besonders die aus Lakedamon, widersehen, ging das heer nach haus zurud.

### 3wölftes Rapitel.

1. Obgleich die Silfe von Seiten ber Achaer ben Droviern gar feinen Rugen gebracht batte, murbe bas Geld bennoch von Denaltidas beigetrieben. Sobald er die Summe in Sanden batte, that es ibm leid, daß er den Bewinn mit Rallifrates theilen follte; anfanglich fuchte er die Rablung burch Aufschub und burch Sinterlift bingubalten; nach einiger Beit magte er es, fie gerade ju verweigern. 2. Sier findet recht das Sprichwort seine Bestätigung, daß ein Feuer heftiger brennt als ein anderes, daß ein Bolf wilder ift als andere, daß ein Ralke ichneller ift als ber andre, indem den Rallikrates, den ruchlofeften damaligen Menschen, Menalkidas an Treulofigkeit übertraf, ben Rallitrates, ber jeder Bestechung unterlag, ber ohne eigenen Rugen fich gegen bie Stadt Athen feindselig erwiesen hatte, und ber jest fobald Menalkidas fein Amt niedergelegt hatte ihn bei den Achaern auf Tod und Leben verflagte; benn er behauptete, jener habe in feindfeliger Abficht gegen die Achaer Gefandte nach Rom geschickt und habe fich eifrigft bemubt, Sparta vom Achaifchen Bunde loszureißen. 3. Als nun Menalfidas hierdurch in die bochfte Gefahr gerieth, gab er dem Diaios aus Megalopolis brei Talente von bem Dropischen Gelbe. Diefer Digios mar fein Amtenachfolger bei ben Achaern. Durch bas Geld bestochen wollte er damals dem Menaltidas felbst mider ben Billen ber Achaer aus der Berlegenheit helfen; aber die Achaer, ein jeder einzeln und das ganze Bolk, erhoben die Anklage gegen den Diaios wegen der Freisprechung des Menalkidas. Um fie von diefer Beschuldigung abzulenten, suchte Diaios ihre Aufmerksamkeit auf Die Boffnung größerer Unternehmungen ju richten, und bediente fich ju 4. Wegen eines ftrittigen Sanddem Betruge folgenden Bormands. friches wendeten fich die Latedamonier an den Romischen Senat; Die-

fer gab ihnen zur Antwort, alle Streitsachen, mit Ausnahme derer über Leben und Tod, geborten gur Enticheibung ber Achaifden Bundesversammlung. Go lautete Die Antwort; Diaios aber theilte ben Achdern nicht die Babrheit mit, fondern um fie ju gewinnen gab er por, vom Romifchen Senat fei ihnen gestattet worden, über einen Spartaner felbft ein Todesurtheil zu fallen. 5. Sie wollten alfo bei Lafedamoniern auch über Leben und Tob richten; Die Lafedamonier dagegen behaupteten, Diaios fage nicht Die Babrbeit, und wollten bie Sache vor den Römischen Senat bringen. hiergegen flüsten fich die Achaer wieder auf einen andern Grund, nemlich bag feine der Stadte, welche gum Achaischen Bunde geboren, fur fich befugt fet, ohne Benehmigung bes Bundes eine besondere Gefandtichaft nach Rom au fciden. 6. Aus diefen Awiftigfeiten entsvann fich ein Rrieg amischen ben Achaern und Latedamoniern; ba aber die Latedamonier einfaben, daß fie den Achaern nicht gewachfen feien, fo fcbidten fie Gefandte an die Städte berfelben und liegen fich insbesondere in Berhandlungen mit dem Diaios ein. Die Stabte gaben übereinstimmend die Antwort, es fei ihnen nicht erlaubt ben Gehorfam zu verweigern, wenn ihr Feldherr bas Aufgebot jum Auszuge erlaffe. Diaios mar nemlich Belbherr ber Achaer, und fagte, er tame nicht um mit Sparta Rrieg ju führen, fondern nur mit den unruhigen Ropfen darin. die Frage ber Beronten, welches benn die feien, welche Unrecht thaten, ichidte er ihnen die Ramen von vierundzwanzig Rannern, die in jeder Beziehung die ausgezeichnetsten in Sparta maren. Da fiegte ber Borihlag bes Agafifthenes, eines Mannes, ber vorher fcon in Anfebn geftanden batte, feit Diefem Borfchlage aber an Ruhm noch gewann. Er forderte biefe Danner auf, freiwillig Latedamon zu verlaffen und nicht burch ihr Bleiben Sparta in Rrieg zu fturgen; wenn fie nach. Rom flüchteten, wurden fie in turger Beit, fagte er, von den Romern gurudgeführt werben. 8. Als fie abgereift waren, murben fie von den Spartanern jum Schein vor Gericht gezogen und jum Tode verurtheilt. Es wurden auch von den Achaern Kallitrates und Diaios nach Rom geschickt, um fie gegen die Spartanischen Flüchtlinge vor bem Senat zu vertreten. Der eine von ihnen, Rallitrates, farb unterwegs an einer Rrantheit, und ich weiß nicht, ob er ben Achaern etwas genügt baben murbe oder ber Anfang größerer Leiben geworben

ware, wenn er Rom erreicht hatte; Diaios aber trat bem Menalkidas vor dem Senate entgegen, und sprach und hörte viel Unziemliches. 9. Der Senat antwortete ihnen, er werde Gesandte schieden, um die Streitigkeiten zu schlichten, welche zwischen den Lakedamoniern und Achaern obwalteten. Diese Römischen Gesandten übereilten sich eben nicht unterwegs, so daß abermals es möglich wurde dem Diaios die Achaer, dem Menalkidas die Lakedamonier zu belügen. Jenen nemlich machte Diaios weiß, der Römische Senat habe beschloffen, daß die Lakedamonier ihnen in allen Stücken solgen sollten; Menalkidas aber täuschte die Lakedamonier, sie seine durch die Römer gänzlich vom Achäischen Bunde losgetrennt worden.

### Dreizehntes Rapitel.

1. Abermals nahmen nun die Achaer aus diefen Biderfpruchen Unlag, ben Lakedamoniern ben Rrieg zu ertlaren, und es fammelte fic ein Beer gegen Sparta unter Damofritos, welcher bamals gum Strategen ber Achaer gewählt war. Um biefelbe Beit tam ein Romifches Beer unter Metellus nach Matedonien, um gegen Andristos, Sohn bes Berfeus, Entel Philipps, ber von den Romern abgefallen mar, Rrieg au führen. Der Rrieg in Matedonien tam gur fonellften Entideibung gang fo wie es die Romer nur wunfden tonnten; 2. und Metellus beauftragte die Manner, welche vom Senat gur Ordnung ber Angelegenheiten in Ufien abgeordnet waren, por ihrem Uebergang nach Afien mit ben Rubrern ber Achaer in Berhandlung zu treten und biefen ju verbieten, Die Baffen gegen Sparta ju ergreifen, und fie aufaufordern, die Ankunft der Manner aus Rom abzuwarten, welche ausbrudlich bagu abgefchidt feien, Richter zwischen ben Lakebamoniern und Achaern gu fein. 3. Diefe richteten ihren Auftrag bei Damofritos und ben Achaern aus, ale fie ihren Auszug gegen Latedamon fcon angetreten batten; ba fie faben, bag alle ibre Ermabnungen bei ben Achaern vergeblich waren, reiften fie nach Afien ab. Die Lakedamonier ergriffen mit mehr Ruth als Macht die Baffen, und rudten aus um ibr Baterland zu vertheidigen; balb aber wurden fie übermaltigt und es fielen in ber Schlacht gegen taufend ihrer traftigften und muthigften

Leute, bas übrige Deer flob fo fcnell als ein Jeber tonnte gur Stadt. 4. Bare Damotritos entschloffen gewesen, fo batten vielleicht die Achaer zugleich mit ben aus ber Schlacht fliebenden in Die Stadt einbringen tonnen; fo aber rief er bie Uchaer alsbald von ber Berfolgung jurud, und ließ fich auch in der Rolge mehr auf Ginfalle und Blunberung des Landes als auf eine fraftige Belagerung ein. 5. Rachbem nun Damofritos bas Deer gurudgeführt batte, legten ibm bie Achaer als einem Berratber eine Strafe von funfzig Talenten auf; ba er fie nicht entrichten tonnte, flob er aus bem Belovonnes. Diaios, ber nach bem Damofritos jum Strategen ber Achaer ermablt murbe, gab auf Die abermalige Botichaft bes Detellus bas Beriprechen, er wolle gegen bie Latedamonier teinen Rrieg führen, fonbern bie Schieberichter abwarten bis fie aus Rom ankamen. 6. Doch bachte er eine andere Rriegelift gegen die Latebamonier aus; alle Stabtchen rings um Sparta machte er ben Achaern geneigt und legte auch Besahungen binein, um den Achaern als Angriffsplage gegen Sparta zu Dienen. 7. Menaltidas wurde von den Latedamoniern gum Weldherren gegen ben Diaios gewählt; ba fie aber in ber gangen Rriegeruftung, befonbers auch in ihren Gelbmitteln ichwach maren, und noch bagu ibr Land unbebaut geblieben mar megen ... 26) doch, die Bertrage gu brechen; burch Ueberfall eroberte er bas Stabtchen Jafos, awar im Latonischen Gebiete, aber bamale unter Achaischer Berrichaft, und 8. So entgundete er alfo abermals ben Rrieg gwifchen den Latedamoniern und Achgern, und lud die Antlagen feiner Ditburger auf fich; ba er teine Rettung für die Latedamonier aus der bevorftebenden Gefahr fab, nahm er Gift und brachte fich fo felbft um das Leben. Diefes Ende batte Menaltidas, ber fich damals unter ben Latedamoniern ale der untauglichfte Reldberr, früher im Bolte der Achaer als ber ungerechtefte Menich gezeigt batte.

<sup>26)</sup> Gine Lude, Die etwa durch die Worte: "wegen ber immermahrenden Ginfalle ber Achaer, fo magte es Menalfidas" ausgefüllt werden tann.

### Bierzehntes Kapitel.

1. Es tamen nun auch die von Rom Abgeordneten nach Griedenland, um Schiederichter zwischen ben Lakedamoniern und Achaern au fein, unter andern Oreftes 27); Diefer berief Die Borfteber der eingelnen Achaifchen Stadte und ben Diaios gu fic. Als fie in feiner Bohnung versammelt waren, eröffnete er ihnen die ganze Deinung, der Romifche Senat balte für gerecht, daß weder die gatebamonier, noch felbft Rorinth jum Achaifchen Bunde gebore; ferner follten fie Argos, Beratleia am Dita und die Artabifchen Orchomenier aus dem Bunde entlaffen, benn fle hatten nichts mit bem Achaifchen Bunde gu thun, auch feien Diefe Stadte erft fpater bem Achaifchen Bunde beigetreten. 2. Als Dreftes diefes fagte, eilten die Borfteber der Achaer, ohne nur Die gange Rede anguboren, aus bem Saufe und beriefen die Achaer gur Berfammlung. Ale biefe ben Befdlug ber Romer erfuhren, wendeten fie fich fogleich gegen die Spartaner, welche fich zufällig in Rorinth aufhielten, und griffen einen jeden auf, von welchem fie entweder beftimmt wußten, bag er ein Spartaner mar, ober auf ben fie bes Saarwuchfes, ber Befduhung, ber Rleidung ober bes Ramens wegen ben Berdacht hatten; felbft die, welche der Berhaftung durch Alucht in Die Wohnung des Dreftes zuvorgetommen waren, zogen fie mit Gewalt beraus. 3. Dreftes und feine Begleiter suchten die Achaer von der Gewaltthätigkeit abzuhalten und gaben ihnen zu bedenken, daß fie mit ber Beleidigung und bem Unrecht gegen die Romer anfingen. Ginige Zage nachher marfen Die Achaer Die Latedamonier, welche fie gufammengefangen batten, in bas Gefangniß, nachdem fie bie Fremben von ihnen ausgeschieden und freigelaffen batten. Auch fchickten fie unter andern vornehmen Achaern den Thearidas nach Rom; als diefe fcon abgereift maren, trafen fie unterwegs auf andere Romifche Befandte, welche nach Oreftes zur Schlichtung ber Lakedamonischen und Achäischen Angelegenheit abgeordnet waren, und kehrten mit ihnen gurud. 4. Die Amtezeit bes Diaios mar indeg abgelaufen, und Rritolaos zum Strategen ber Achaer ermablt. Diefen Rritolaos beberrichte

<sup>27)</sup> Auretius Dreftes. Bermuthlich ift hier eine Storung im Texte.

eine ungeftume und unvernunftige Luft, mit den Romern Rrieg angufangen. Die von den Romern als Schiederichter abgeschickten Manner maren ichon angefommen, und Rritolaos batte zu Tegea in Arfadien mit ihnen eine Aufammentunft; ihnen eine allgemeine Boltsverfammlung ber Achaer zu berufen batte er feineswegs Luft; vielmehr fchidte er zwar, fo daß die Romer es borten, Boten aus, um die Abgeordneten gur Berfammlung gu berufen; beimlich aber ließ er ihnen in ben Städten fagen, fie mochten von der Berfammlung wegbleiben. 5. 218 nun die Abgeordneten ausblieben, ba verrieth fich Rritolaos, bag er Die Romer hintergangen habe, indem er fie aufforderte, Die nachfte Berfammlung abzuwarten, die in feche Monaten fein murde; er felbit aber konne für feine Berfon, ohne die Berfammlung der Achaer nichts mit ihnen verhandeln. Als fie mertten, daß fie hintergangen waren, fehrten fie nach Rom gurud. Rritolaos bertef nun die Achaer nach Rorinth, und beredete fie, die Baffen gegen Sparta ju ergreifen und geradezu den Romern den Rrieg zu erklaren. 6. Dag ein Ronig ober eine Stadt Rrieg angefangen bat und ungludlich gewesen ift, bas geichab mehr burch ben Reid irgend einer Gottheit, ale bag man baraus bem Rriegführenden einen Borwurf machen fonnte; Trop mit Schwache verbunden mochte man aber eber Berrudtheit als Unglud nennen. Diefes traf auch ben Rritolaos und die Achaer. Es reigte noch bagu Botheas, der damalige Bootarch in Theben, die Achaer auf, und die Thebaner versprachen fich eifrig am Rriege zu betheiligen. Thebaner waren nemlich durch Detellus verurtheilt worden, erftens ben Phofern eine Strafe zu gablen, weil fie einen bewaffneten Ginfall in bas Gebiet von Bhotis gemacht batten, eine zweite an die Enboer, benn fie hatten das Land ber Gubber verwuftet, eine britte ben Amphiffeern, weil fie auch diefen bas Land gur Erndtezeit verheert batten.

# Fünfzehntes Kapitel.

1. Die Kömer hatten durch die Männer, welche fie nach Grieschenland geschickt, und durch die Berichte, welche Metellus gesandt hatte, den Hergang ersahren, und sprachen über die Achäer das Bausanias. IV.

Urtheil, daß fie unrecht gethan, und befahlen dem Mummius, Diefer war nemlich bamals zum Conful erwählt, eine Flotte und ein Landbeer gegen die Achaer zu führen. Metellus batte fogleich erfahren, daß Dummius und fein Beer gegen die Achaer tame, und bemubte fic eifrig, ob er vielleicht den Rrieg beendigen tonne, bevor Dummius in Griechenland angekommen fei. 2. Er schidte alfo Abgeordnete gu ben Achaern und forderte fie auf, die Latedamonier und die andern von den Romern genannten Städte aus dem Bunde zu entlaffen; dann, versprach er ihnen, sollten fie fur den früheren Ungehorsam teine Strafe durch die Romer erleiden. Augleich mit diefer Botschaft feste er bas Beer aus Matedonien in Bewegung, indem er feinen Marfc durch Theffalten und am Lamischen Bufen bin nahm. Rritolaos aber und die Achaer nahmen teinen Borfchlag jur Ausgleichung an, fonbern belagerten Beratleia, welches nicht mehr zum Achaischen Bunde 3. Als Rritolaos in Diefer Reit burch feine Rundgeboren wollte. icafter erfuhr, daß Detellus und die Romer über den Spercheios gegangen feien, entflob er nach Starpbeia im Lotrifden, und batte nicht einmal den Duth, die Achger in den Engvaffen zwischen Beratleia und den Thermobylen aufzustellen und bort ben Metellus zu erwarten; fondern er mar von einer folden Reigheit ergriffen, daß nicht einmal Die Dertlichkeit ibm einen boberen Sinn einflogen konnte, wo doch bie Lakedamonier ihre Großthat fur die Griechen gegen die Deber, und Die Athener die nicht kleinere gegen die Balater vollbracht hatten. 4. Den flüchtigen Rritolaos und die Achger erreichte bas Beer bes Metellus turg vor Starpheig, todtete eine große Menge berfelben und machte gegen taufend zu Gefangenen; Kritolgos aber wurde nach ber Schlacht weder lebend gefeben, noch fand man ihn unter den Gebliebenen; wenn er den Muth batte, fich in bas sumpfige Deer bei dem Dita zu fturgen, mußte er freilich unrühmlich und unbefannt unterfinten. Ueber den Tod des Kritolaos tann man auch andere Bermuthun= gen haben. 5. Taufend auserlesene Arkader, welche fich an der That Des Kritolaos betheiligt hatten, waren bis Elateia in Photis vorgerudt, und wurden wegen einer alten Bermandtichaft 28) in Die Stadt aufgenommen; als jedoch ben Photern die Riederlage bes Rritolaos

<sup>28)</sup> **6**. 8. 4. 4. 10. 34. 2.

und der Achder bekannt wurde, forderten fie die Arkader auf, Clatela ju raumen. 6. Als diese fich in den Peloponnes zuruckzogen, übertraschte fie Metellus und die Römer bei Chaironeia. Da traf die Artader das Strafgericht der Griechischen Götter; fie hatten die Griechen, welche bei Chaironeia gegen Philipp und die Makedoner kampften, im Stiche gelassen, und jest wurden fie an demselben Plate von den Römern niedergebauen.

7. Bei den Achaern trat Diaios ben Oberbefehl über bas Beer wieder an; er ließ Stlaven frei in Rachahmung bes Entichluffes bes Miltiades und der Athener vor der Schlacht bei Marathon, und jog die maffenfahige Mannichaft aus ben Stadten ber Uchaer und Artaber zusammen; ba die Stlaven zugetheilt waren, bestand bas gange Deer obnaefabr aus fechsbundert Reitern und vierzehntaufend Sopliten. 8. Da zeigte nun Diaios feine gange Unbefonnenheit, indem er, obgleich er wußte, daß Rritolaos und Die gefammte Dacht ber Achaer fo ungludlich gegen Detellus gekampft hatte, boch noch gegen viertaufenb Mann von bem Beere trennte und biefen ben Altamenes gum Relbberren gab. Sie murben nach Megara abgefdidt, um ber Stadt ber Regarer als Befagung zu bienen und ben Metellus und bie Romer aufzuhalten, wenn fie andrangen. 9. Rachdem die auserlefene Mannfcaft der Artader bei Chaironeia niedergeworfen mar, brach Detellus mit bem Beere auf und zog gegen Theben; benn die Thebaner hatten mit den Achaern Beratleia belagert und auch an dem Treffen bei Starpheia Theil genommen; damale batten Manner und Frquen jeden Alters, Die Stadt verlaffen, irrten burch Bootien und floben auf die Gipfel der Berge. 10. Metellus ließ weder die Tempel der Gotter angunden, noch die Bobnhaufer niederreifen; auch gab er ben Befehl, teinen Thebaner zu tobten und feinen Rliebenden zu fangen; wenn fie aber ben Pytheas gefangen betamen, follten fie ihn gu thm führen. Bald murbe auch Bytheas aufgefunden, por ihn geführt und hingerichtet. Als fich bas Beer Megara naberte, hielten Die Leute bes Alfamenes nicht Stand, und flüchteten fogleich eiligft nach Rorinth jum Beere ber Achaer. 11. Die Degarer übergaben ohne Biberfand ben Römern ihre Stadt; ale Metellus jum Ifthmos tam, fchicte er nochmals Berolde ju ben Achaern und forderte fie jum Frieden und zum Bergleiche auf; benn er hatte ben sehnsuchtigen Bunsch, daß die Rakedonischen und Achäischen Angelegenheiten durch ihn beendigt wurden. Aus Unverftand trat Diaios diesem seinem Bunsche entsgegen.

### Gedszehntes Rapitel.

1. Mummius tam in Begleitung bes Oreftes, ber auch fruber gur Schlichtung ber Streitigkeiten zwischen den Lakedamoniern und Achaern abgeordnet gewesen mar, bes Morgens fruh in das Romifche Lager, fchicte ben Detellus und feine Umgebung nach Dafebonien. und wartete ab, bis am Ifthmos bas gange Beer versammelt war. Es tamen an Reiterei brei taufend funfbundert Mann; Die Rabl bes Rugvolts belief fich auf breiundzwanzig taufend Mann; dazu ftiegen noch Rretische Bogenschüßen und Philopoimen, ber aus Bergamos oberhalb des Raitos ein Silfsbeer des Attalos führte. 2. Dummius schickte nun einen Theil feiner Stalifchen Goldaten und die hilfsvolfer amolf Stadien porque, um die Borbut des gangen Deeres qu bil-Da die Romer aus Stole wenig auf ihrer but maren, griffen Die Achaer fie gegen die erfte Rachtmache an, todteten einige, ichloken Die größere Menge in ihrem Lager ein und eroberten gegen funfbunbert Schilde. Durch biefe That wurden Die Achaer ermuthiat, auszuruden bevor noch bie Romer bie Schlacht begannen. 3. Als Mummius entgegenrudte, ergriff fogleich bie Achaifche Reiterei fcleunia die Klucht, ohne auch nur den erften Angriff der Romifchen Reiter ab-Dem Rugvolte fant zwar bei ber Flucht ber Reiter ber Duth, bod bielten fie ben Angriff ber Romifchen Sopliten que, leifteten auch muthia Biderftand obaleich durch die Uebergabl übermältigt und durch die Bunden entfraftet, bis ihnen taufend auserlefene Romer in die Seite fielen und die Achaer vollig in die Rlucht folugen. 4. Satte Diaios den Muth gehabt, fich nach ber Schlacht nach Rorinth gurudzugieben und die Rliebenden in der Stadt gu fammeln , fo hatten fie vielleicht, ba die Belagerung und der Rrieg fich in die Lange gezogen batte, von Dummius mildere Bedingungen erlangt; aber fobalb nur bie Achaer eben erft zu weichen anfingen, flob Digios ftracts

auf Megalopolis los, gang unabnlich in feinem Betragen gegen bie Achaer jenem Ralliftratos, dem Sohne bes Empedos, in beffen Benehmen gegen die Athener. 5. Als nemlich die Athener und die mit ihnen am Buge Theil genommen, in Sicilien am Rluffe Afinaros qu Grunde gingen, hatte Diefer Ralliftratos, ein Befehlshaber ber Reiterei, den Muth, fich mit feinen Reitern durch die Feinde durchauschlagen. Nachdem er ben größten Theil berfelben nach Catania gerettet, tehrte er auf demfelben Bege nach Spratus gurud, traf fie; wie fie eben mit Blunderung des Athenischen Lagers beschäftigt maren, fließ etwa funf von ihnen nieder und bauchte fein Leben aus, nachdem er felbft und fein Bferd todliche Bunden erhalten. 6. Diefer gewann für fich und die Athener einen guten Ramen, rettete die, beren Befehlshaber er mar, und ftarb felbst eines freiwilligen Todes; Diaios aber richtete querft die Achaer ju Grunde, bann fam er um ben Degalopoliten die bevorftebende Befahr zu melden, und nahm felbft Gift, nachdem er porber feine Rrau, damit fie nicht in Gefangenschaft gerathe, mit eigner Sand umgebracht batte. Gang abnlich mar er bem Menalfidas in Bezug auf die Geldgier, gang abnlich war er ihm auch in Keigheit in Bezug auf den Tod.

7. Die Uchaer, welche fich nach der Schlacht nach Rorinth gerettet hatten, entfloben sogleich bei Anbruch der Racht weiter; auch die meiften Rorinther entfloben. Dlummius magte es im erften Augenblick nicht, in die Stadt einzuruden, obgleich die Thore weit offen ftanden; benn er gramobnte, es moge innerhalb ber Mauern ein Sinterhalt verftedt fein. Am britten Tage nach der Schlacht fturmte er die Stadt und ftedte fie in Brand. 8. Den größten Theil der darin Gefangenen todteten die Romer, Beiber und Rinder vertaufte Dummius; auch die Stlaven verfaufte er, welche freigelaffen mit den Achaern getampft hatten und nicht gleich in der Schlacht geblieben maren. Beibgeschenke und sonftigen Roftbarkeiten, Die vorzüglich Gegenftande ber Bewunderung maren, murden weggefchleppt; mas weniger in Betracht tam, fcentte Dummius bem Philopoimen, bem Feldherren bes Attalos, und es haben die Bergamener bis auf unsere Tage noch Ro-9. Die Mauern ber Stabte, welche gegen die Rorintbifche Beute. mer gefriegt hatten, rif Mummius nieder und entwaffnete Die Bevolterung, ebe noch Rathgeber von Rom geschickt wurden; als bann bie

Männer ankamen, welche mit ihm berathen follten, bob er die demotratischen Berfaffungen auf und sette Obrigkeiten nach dem Bermögen ein; den Griechen murbe Tribut auferlegt, ben Reichen verboten, außerhalb ihrer Gemeinde Befig zu erwerben; fammtliche Bundesverfammlungen nach einzelnen Bolfern, bei ben Achaern, ben Photern, ben Bootern, ober mo fonft in Griechenland welche bestanden, murben 10. Richt viele Jahre nachher erbarmten fich bie Romer aufaelöft. Briechenlands; fie gaben ben einzelnen Bolferschaften wieder bas Recht ber Bundesversammlungen und die Befugniß außerhalb der Gemeinde Befit zu erwerben; auch erließen fie benen die Strafe, welchen Dummius eine folche auferlegt hatte; benn er hatte befohlen, daß die Booter den Berakleoten und Gubbern hundert Talente, Die Achaer ben Lakedamoniern zweihundert zahlen follten. Den Erlag diefer Summen gemährten die Romer den Briechen. Bis auf unsere Beiten aber wird ein Statthalter bingeschickt, doch nennen ibn die Romer nicht Stattbalter von Griechenland, fonbern von Achaia, weil fie mit den Achaern, welche bamals im Griechischen Bolte bas bochfte Ansehen hatten, auch Die Briechen unterworfen hatten. Dieser Rrieg murbe beendigt als Untitheos Archon in Athen mar, in der hundert und fechszigften Olympiade, in welcher Diodoros aus Sityon flegte.

# Siebenzehntes Kapitel.

1. Damals war Griechenland zu völliger Ohnmacht herabgekommen, in allen seinen Theilen zerrüttet und nun abermals vom Geschiede verwüstet. Argos, welches zur Zeit der sogenannten heroen in
seiner höchsten Blute stand, verließ die Gunst des Glüdes zugleich mit
ihrer Umwandlung zu Doriern. 2. Das Attische Bolt, welches
nach dem Peloponnessischen Kriege und der Rest sich erholt hatte und
wieder emporgekommen war, sollte nicht viele Jahre nachher durch die Macht der Makedoner vernichtet werden. Der Zorn Alexanders betras
von Makedonien her auch das Böotische Theben. Ueber die Lakedamonier kam der Thebaner Cpaminondas und dann der Achäische Krieg;
als hieraus mühselig, wie aus einem verstümmelten Baum öfter noch

ein frifcher Trieb 29), aus Griechenland der Achaifche Bund erwuchs, vernichtete auch diefen die Schlechtigfeit feiner Aubrer im beften Buchfe. 3. In fpateren Reiten tam bas Raiserthum ber Romer an ben Rero, und diefer fchenkte ihnen die volle Freiheit, nachdem er mit bem Romifchen Bolte einen Taufch getroffen ; benn er gab ihm fur Griechenland die fehr fruchtbare Infel Sardinien. Wenn ich biefe Bandlung bes Rero betrachte, fceint mir Blato, des Arifton Sohn, gang richtig gefagt zu haben 30), daß Schlechtigfeiten, welche burch ihre Große ober ihre Frechbeit fich auszeichnen, nicht von gewöhnlichen Menfchen ausgeben, fondern von einer edlen Seele, die burch folechte Ergiebung 4. Doch fonnten Die Griechen Diefes Befchentes nicht perdorben ift. froh werden; denn als Bespafian nach dem Rero berrichte, geriethen fie wieder in innere Rampfe, und Befpaffan verordnete, bag fie wieder tributpflichtig fein und einem Statthalter gehorchen follten, indem er fagte, bas Griechische Bolt habe die Freiheit verlernt. Diefes habe ich über bie Achaifde Gefcbichte gefunden.

5. Die Grenze zwischen den Achäern und Eleern bilbet der Fluß Larisos; an dem Flusse ist ein Tempel der Larisäischen Athene, und etwa dreißig 3 1) Stadien vom Larisos entsernt die Achäische Stadt Dyme; diese war unter allen Achäischen Städten allein dem Philipp, Sohne des Demetrios, unterthan; aus dieser Ursache gab sie Sulpicius 32), ebenfalls ein Römischer Feldherr, seinem Heere zur Plünderung Preis. Augustus theilte sie später den Patreern zu. 6. In älterer Zeit hieß sie Paleia; noch als die Joner im Besige derselben waren, wurde ihr der heutige Namen gegeben, ich weiß nicht ob nach einer eingebornen Frau, Oyme, oder nach Oymas, des Aigimios Sohn. Durch die Inschrift auf der Bildfäule des Dibotas zu Olympia wird sich wohl Niemand irre machen lassen. Auf dem Dibotas nemlich, einem Oymäer, welcher in der sechsten Olympiade im Sta-

<sup>29)</sup> Der Text ift hier verdorben; Die lleberfegung beruht auf einer Bers muthung, welche wenigstens einen paffenden Sinn giebt.

<sup>30)</sup> Plato Polit. 6, 491. (179 Derm.)

<sup>51)</sup> Rach ben Sanbschriften breihundert ober vierhundert; Andre schreiben bierzig. Ueber bie Entfernung vergl. Curtius Besop. 1, 449. 2.

<sup>32)</sup> P. Sulpicius Galba; die alteren Ausgaben und faft alle handichriften haben illompicus fatt Sulpicius.

dium den Sieg gewann, aber erft gegen die achtzigste Olympiade nach einem Delphischen Orakelspruche mit der Bildfaule beehrt wurde, sieht eine Inschrift folgenden Inhalts:

7. Dibotas, des Dinias Sohn, der Sieger im Wettlauf, Rrbnte Baleia mit Ruhm und das Achaifche Bott.

Dieses darf also kein Bedenken erregen, wenn das Epigramm die Stadt Paleia, und nicht Ohme nennt; denn es ist bei den Griechen herkömmlich, die älteren Namen in die Dichtungen späterer Begebenbeiten einzusühren <sup>33</sup>), wie sie auch dem Adrastos und Amphiaraos den Beinamen der Phoroniden, dem Theseus den eines Erechtsiden geben. 8. Eine kleine Strecke vor der Stadt der Ohmäer ist rechts am Bege das Grab des Sostratos. Er war ein eingeborner Jüngling, und soll ein Geliebter des Harb, soll ihm Perakles das Grabmal errichtet und ihm eine Locke seines Haupthaars geweist haben. Als Aussag stand noch zu meiner Zeit eine Stele auf dem Erdhügel und daran in Relief Herakles. Man sagte, die Eingebornen brächten dem Sostratos auch Todtenopfer.

9. Die Dymäer haben einen Tempel der Athene mit einem sehr alten Bilde, ferner noch ein anderes der Mutter Dindymene und dem Attes geweihtes Heiligthum. Ueber den Attes war ich nicht im Stande etwas zu ersahren, da es zum Geheimdienst gehört. Aber Hermesianar, der Berfasser der Elegieen, sagt, er sei ein Sohn des Phrygers Kalaos gewesen und von seiner Mutter unfähig zum Kinderzeugen geboren worden. Als er erwachsen war, siedelte er, nach des Hermesianar Erzählung, nach Lydien über und feierte bei den Lydern die Orgien der Mutter; er stieg bei ihnen so hoch in Ansehn, daß Zeus aus Groll gegen den Attes ein wildes Schwein in die Saatselder der Lyder schickte. 10. Da kam durch das Schwein unter andern Lydern auch Attes um. Ein hierauf sich beziehender Gebrauch

<sup>33)</sup> Ungweifelhaft ift diefes der Sinn der Griechischen Worte; jur Zeit als Dibotas siegte, hieß die Stadt icon Dyme; der Dichter des Epigramms gab ihr aber mit dichterischer Freiheit den alteren im gemeinen Leben außer Gebrauch gekommenen Ramen. Die Beispiele der Erechthiden und Phoroniden find unglücklich gewählt,

findet bei den Galatern, welche Beffinus bewohnen, flatt, indem fie Die Schweine nicht anrühren; boch baben fie nicht biefen Glauben vom Attes, fondern fie haben über ibn eine andere einheimische Sage: Beus habe im Schlaf seinen Samen auf die Erde fliegen laffen; mit ber Beit fet aus biefer ein Damon entsproßt mit doppelten Schaamtheilen, benen eines Mannes, und benen einer Frau. Sie geben ibm ben Ramen Madiftis. Die Botter aber feffelten ben Agbiftis und ionitten ibm die Schaamtbeile des Mannes ab. 14. Als nun der daraus ermachsende Mandelbaum reife Früchte trug, foll die Tochter des Aluffes Sangarios von der Krucht genommen baben; da fie Diefelbe in ihren Bufen ftedte, mar bie Frucht augenblidlich verfcmunben . fie felbft aber fdwanger. Rachdem fie geboren , fcutte ein Bod das ausgesette Rind; ale es groß geworden, mar es von übermenschlicher Schonheit, fo daß Agdiftis fich in ben Rnaben verliebte. Den erwachsenen Attes fchiden feine Angehörigen nach Beffinus um bes Ronigs Tochter zu beirathen. 12. Es murbe ber Sochzeitsgefang angestimmt, ale Madiftie erschien, und in ber Raferei fchnitt fich Attes die Schaam ab, eben fo auch ber, welcher ihm feine Tochter gegeben. Agbiftis aber bereute mas er bem Attes gethan, und erbat ihm von Beus die Gnade, daß am Rorper des Attes weder etwas vermefen, noch ichwinden follte. Diefes find die bekannteften Erzählungen von Attes.

13. Im Dymaischen Gebiete hat auch der Läuser, Dibotas...; als er zuerst von den Achäern in Olympia siegte, konnte er von ihnen keine besondere Auszeichnung erlangen; darum sprach Dibotas die Berwünschung aus, es möge kein Achäer mehr einen Olympischen Sieg erlangen. Es mochte wohl irgend ein Gott sein, der die Berwünschungen des Dibotas nicht überhören wollte; die Achäer aber schickten nach Delphi und wurden belehrt, aus welcher Ursache sie des Olympischen Kranzes nicht theilhaftig wurden. 14. Rachdem sie nun Manches zur Ehre des Dibotas gethan und auch seine Bildsaule nach Olympia gestistet hatten, siegte Sostratos aus Bellene im Wettlauf der Knaben. Bis auf unsere Zeiten erhält sich der Gebrauch, daß wenn ein Achäer sich in den Olympischen Wettkampf einlassen will, er dem Dibotas ein Todtenopser bringt, und wenn er siegt, die Bildsaule des Dibotas in Olympia bekränzt.

# Achtzehntes Rapitel.

- 1. Wenn man gegen vierzig Stadien von Dyme weiter geht, mundet der Fluß Peiros in das Meer, und es lag ehemals eine Achderstadt Olenos am Peiros. Für die, welche über herakles und bessen gedichtet haben, gehört Dezamenos, der König von Olenos, und was dem herakles bei ihm begegnete, zu den Gegenständen, die sie mit besonderer Liebe ausmalen. Daß Olenos von Ansang an ein unbedeutendes Städtchen war, dafür dient mir ein elegisches von hermesianag versaßtes Gedicht auf den Kentauren Eurytion zum Beweise; mit der Zeit sollen die Einwohner aus Schwäche Olenos verslassen haben und nach Peirai und Euryteiai gezogen sein.
- 2. Bom Fluffe Beiros gegen achtzig Stadien entfernt liegt die Stadt ber Batreer; nicht weit von ihr ergießt fich ber Klug Glaufos in bas Meer. Die, welche bie altefte Geschichte ber Batreer berichten, ergablen, Gumelos, ein Ureinwohner, habe querft in bem Lande gewohnt und fei Ronig gemefen über nicht viele Menfchen. aus Attika ankommenden Triptolemos erhielt er die Saatfrucht und nachdem er den Städtebau gelernt, nannte er die Stadt Aroe nach ber Bearbeitung bes Landes 34). 3. Als Triptolemos eingeschlafen war, sagen sie weiter, spannte Antheias, des Eumclos Sohn, die Drachen an ben Bagen bes Triptolemos und wollte ebenfalls faen; er fturgte aber bom Bagen und farb. Eriptolemos und Gumelos grunden nun gemeinfcaftlich eine bem Sohne bes Eumelos gleichnamige Stadt, Untheia; auch eine britte Stadt, Defatis 35), murbe gegrundet gwischen Antheia und Aroe. 4. Bas die Patreer über den Dionpfos ergablen, Daß er in Defatis auferzogen worden, bag er bort burch die Rachftel= lungen ber Titanen 36) in mancherlei Gefahr gerathen, bas will ich

<sup>34)</sup> Dem Ramen Arve fann ein Wort zu Grunde liegen, welches pflugen bedeutet.

<sup>35)</sup> Etwa Mittelftadt.

<sup>36)</sup> Die Sanbidriften und alteren Ausgaben haben: ber Bane. — "Der Bane (Balbteufel Rudert Troja p. 87); für Claviers Emendation ber Titanen

ihnen ju ergablen überlaffen, ohne ben Batreern in Bezug auf ben Ramen von Mefatis entgegenzutreten. 5. Als fpater Die Achaer Die Joner vertrieben, unterfagte es Batreus, bes Breugenes Sobn, bes Agenor Entel, ben Achaern, fich in Antheia und Defatis niebergulaffen; er jog dagegen bei Aroe eine größere Mauer, fo bag Aroe nod in dem Umfange berfelben lag, und gab ber Stadt nach fich den Ramen Batrai. Agenor, des Preugenes Bater, mar ein Sohn des Areus, Entel des Ampyr; Die auffteigende Linie des Ampyr aber ift: Belias, Aiginetes, Dereitas, Barpalos, Ampflas, Lakedaimon. Diefes find Die Ahnen des Batreus. 6. Fur fich, allein unter allen Achaern, gingen in fpaterer Reit Die Batreer nach Aetolien binuber, um aus Freundschaft gegen die Aetoler mit ihnen ben Rrieg gegen die Galater ju führen. Da fie aber in den Schlachten febr ungludlich maren, und das Bolk zugleich von Mangel bedrängt wurde, verließen fie, mit Ausnahme von Benigen, die Stadt Batrai; die Uebrigen gerftreuten fich aus Liebe jum Aderbau über bas Land, und bewohnten, außer Batrai felbft, die Stadtchen Defatis, Antheia, Boline, Argyra und Arba. 7. Augustus aber führte, entweder meil er die Lage von Batrai für einen guten Landungsplat bielt, ober aus irgend einer andern Urfache, die Leute aus den andern Städtchen wieder nach Batrai gusammen ; auch die Achäer aus Rhypes ließ er fich dort anbauen, nachdem er beren Stadt völlig gerftort hatte. Unter allen Achaern fchentte er ben Batreern allein die Freiheit und gewährte ihnen die Rechte, welche die Romer der Colonieen zu ertheilen pflegen.

8. Auf der Burg von Patrai ift ein Heiligthum der Artemis Laphria; der Rame der Göttin ift ein fremder und ebenso wie das Bild von auswärts eingeführt. Als Kalpdon und das übrige Actolien von Kaiser Augustus entvölkert wurde, weil auch das Actolische Bolk nach Rikopolis am Attischen Borgebirge verpflanzt wurde, erhielten die Patreer das Bild der Laphria. 9. Auch was die andern Bilder aus Actolien und Akarnanien betrifft, so wurden die meisten nach Rikopo-

spricht Paufanias 8, 37, 5." Eurtius Pelop. I, 452. 15. Unfere Stelle scint übrigens ludenhaft; die Sage der Patreer muß etwas über die Entstebung des Ramens Wefatis enthalten haben, wenn man es nicht vorzieht, mit einer Beränderung des Tertes "den Ramen des Wefateus" herzustellen.

lis gebracht, den Patreern aber schenkte Augustus von der Beute que Ralpbon unter andern das Bilb der Laphria, welches bis auf unsere Tage in der Burg ber Batreer verehrt wird. Den Beinamen Laphria foll bie Gottin von einem Photer erhalten haben. Laphrios nemlich, bes Raftalios Sohn, des Delphos Entel, foll bei ben Ralpboniern bas alte Bild gestiftet haben; Undere bagegen fagen, ber Born ber Artemis gegen ben Dineus fei mit ber Beit ben Ralpboniern leichter 37) geworden, und aus diesem Umftande, wollen fie, habe die Göttin den Beinamen erhalten. Das Bild ift in Geftalt einer Jagenden, von Elfenbein und Gold verfertigt, ein Bert ber Naupattier Menaichmos und Soidas. Sie vermuthen 38), daß diese nicht viel fpater als der Sikponier Ranachos und der Aeginete Rallon gelebt 11. Die Batreer feiern auch jahrlich der Artemis ein Feft, Die Laphrien, bei welchen eine eigenthumliche Art des Opfere fattfinbet. Um den Altar ftellen fie rings noch grunes Soly, jedes Scheit wohl fechezehn Ellen lang; inwendig auf ben Altar legen fie bas trodenfte Bolg. Um die Reit bes Reftes machen fie ben Aufgang gum Altare ebener, indem fie Erde über die Stufen bes Altares aufschutten. 12. Buerft veranstalten fie bann ber Artemis einen prachtigen Seftjug, und die Briefterin, eine Jungfrau, fahrt am Schluffe bes Ruges auf einem mit Birichen bespannten Bagen. Erft am folgenden Tage vollziehen fie bann die Bebrauche des Opfers, und die Stadt im allgemeinen, und die Gingelnen fur fich bemuben fich beim Refte allen Blanz zu entfalten. Sie werfen auf den Altar lebendige efibare Bogel, und alle mögliche Arten von Opferthieren, auch wilde Schweine, Birfche und Rebe, einige auch junge Bolfe und Baren; andere felbft erwachsene Thiere Diefer Urt; beggleichen legen fie Fruchte von Dbftbaumen auf den Altar. Alsbann werfen fie Reuer in bas Solz. Da fab ich, daß ein Bar ober ein anderes Thier beim erften Auflodern des Reuers nach außen drangte; auch brach mohl eins mit Bewalt burd : biefe merben alebann von benienigen, welche fie bineingeworfen batten, wieder in den Scheiterhaufen gurudaeführt, und fie ergablen, es fei noch Riemand durch die Thiere verwundet worden.

<sup>37) 3</sup>m Griechifden elaphros.

<sup>38)</sup> Ich vermuthe?

## Meunzehntes Rapitel.

1. In dem Zwischenraum gwischen bem Tempel ber Laphria und dem Altare ift das Grabmal des Eurppplos errichtet. war und aus welcher Urfache er in das Land tam, will ich erzählen. wenn ich porber berichtet haben werbe, in welchem Ruftand fich bie bortigen Bewohner um bie Reit ber Anfunft bes Eurppplos befanden. Die Joner, welche Aroe, Untheia und Refatis bewohnten, batten gemeinsam einen beiligen Begirt und einen Tempel der Artemis mit Beinamen Triflaria, und die Joner hielten ihr jabrlich ein Reft und eine Rachtfeier. Das Briefteramt ber Gottin verwaltete eine Jungfrau fo lange bis fie einem Manne jugeführt werden follte. 2. Go foll es fich denn einmal begeben haben , daß Romaitho Briefterin der Göttin war, eine febr fcone Jungfrau; jufallig mar Delanippos in fie verliebt, der feine Reitgenoffen in allem anderen und auch durch Schonbeit des Gefichtes übertraf. Rachdem Melanippos die Gegenliebe der Jungfrau gewonnen batte, marb er um fie bei bem Bater. Das Alter bat es auch fonft wohl im Gefolge, jungen Leuten entgegen zu fein, gang befonders aber eine gemiffe Erbarmungslofigfeit gegen Liebende; fo tam es benn auch jest, daß Delanippos, ber freudig die freudige Romaitho beirathen wollte, weder bei feinen Eltern, noch bei benen ber Romaitho ein geneigtes Bebor fand. 3. Es zeigte fich wie bei vielen Andern, fo auch bei den Leiden bes Melanippos, daß Liebe Die Eigenschaft bat, die menschlichen Gesetze zu übertreten, und die Berehrung ber Götter umzufturgen, indem damals Romaitho und Dela= nippos ihre Liebesglut im Tempel ber Artemis befriedigten; und auch in der Folge benutten fie bas Beiligthum wie ein Brautgemach. Ueber die Bewohner aber ichidte Artemis fogleich bas Strafgericht, indem bas Land feine Frucht mehr bervorbrachte, und ungewöhnliche Rrantheiten und in beren Folge häufigere Todesfälle als vorher über fie tamen. 4. Da fie ju bem Oratel in Delphi ihre Buflucht nahmen, gab die Pythia den Melanippos und die Romaitho als Urfache der Beimfuchung an ; und es fam der Spruch, jene felbft der Artemis zu opfern, und alliabrlich eine Jungfrau und einen Jungling, welche an Gefalt

Die schönften, der Gottin zu opfern. Um biefes Opfers willen wurde auch der Fluß beim Beiligthume der Triflaria Ameilichos (ber Erbarmungelofe) genannt; bis dabin batte er feinen Ramen. Junglinge und Jungfrauen, welche ohne etwas gegen die Gottin verfculdet zu baben, um des Melanippos und der Romaitho willen umtamen, baben freilich, fie felbft und ihre Angehörigen, bas Jammervollfte erfitten: ben Delanippos aber und die Romaitho fann ich nicht für ungludlich halten; benn bas einzige mas bem Denichen ein Erfas für bas Leben fein tann, ift, wenn ein Liebenber fein Riel erreicht. 6. Der Artemis Menfchenopfer zu bringen, foll auf folgende Art aufgebort haben; boch vorher ichon hatten fie aus Delvbi bas Dratel erhalten, ein fremder Ronig, welcher einen fremden Damon mit fich führe, werde in ihr Land tommen und dem Opfer der Triflaria ein Ende machen. Als nach Alone Eroberung Die Griechen Die Beute unter fich theilten, betam Eurppplos, des Guaimon Sobn, einen Raften; in bem Raften mar ein Bild bes Dionpfos, ein Bert, wie fie fagen, des Sephaiftos; es mar aber von Reus bem Dardanos gum Befchente gegeben. 7. Es werden auch noch zwei andere Sagen ergablt, Mineias babe auf feiner Rlucht biefen Raften gurudgelaffen; Undere bagegen fagen, er fei von der Raffandra bingeworfen worden, um bem Griechen, welcher ibn finden wurde, Unglud ju bringen. Eurypylos öffnete nun ben Raften, fab das Bild und wurde nach dem Anblick fogleich mabnfinnig. Die meifte Reit mar er in Babnfinn, bisweilen aber mar er auch bei fich. In diefem Buftande fchiffte er nicht nach Theffalien gurud, fondern nach Rirrha und den Dortigen Meerbusen; er ging nach Delphi binauf und befragte das Dratel megen feiner Rrantheit. 8. Und es foll ihm ber Spruch geworden fein, wo er auf Menschen trafe, welche ein frembartiges Opfer brachten, ba folle er ben Raften niederfegen und felbft feine Bobnung aufschlagen. Der Wind trug nun die Schiffe bes Eurppplos nach dem Deere bei Aroe; er flieg ans gand und traf einen Jungling und eine Jungfrau, Die zum Altar ber Triklaria geführt murben. Dbne Schwierigkeit mußte er die Beziehung auf bas Opfer verfteben; auch den Gingebornen tam ber Dratelfpruch in Erinnerung, als fie einen Ronig erblidten, den fie porber nie geseben: und von dem Raften vermutbeten fie, daß ein Gott in ibm fei. 9. Und fo murbe Eurppplos von der Arankheit, die dortigen Bewohner von dem Opfer befreit, und der Fluß bekam seinen jetzigen Ramen Meilichos (der Milde). Einige haben auch geschrieben, nicht dem Theffaler Eurypylos sei das Erzählte begegnet, sondern sie wollen, Eurypylos, ein Sohn des Dezamenos, Königs von Olenos, sei mit herakles nach Ition gezogen und habe von Herakles den Kasten erhalten. Das andere erzählen auch sie eben so wie oben. 10. Ich glaube jedoch nicht, daß dem Gerakles der Inhalt des Kastens, wenn er wirklich so war, unbekannt geblieben sei, noch auch scheint es mir, daß er denselben einem Bundesgenossen gesichenkt haben werde, wenn er ihn kannte; auch erwähnen die Batreer keinen andern als den Eurypylos, des Euaimon Sohn, und ihm bringen sie jährlich ein Todtenopser, wenn sie dem Dionysos das Fest seiern.

### 3wanzigftes Rapitel.

1. Der Gott in dem Kasten hat den Ramen Aispunetes; hauptsächlich sind neun Männer mit seinem Dienste beschäftigt, welche das
Bolt nach ihrem Ansehn unter allen auswählt, und eben so viele
Frauen als Männer. In einer Nacht des Festes trägt der Priester den
Kasten heraus; diese Nacht hat diese Ehre; auch geht eine gewisse Anjahl Kinder 39) der Eingebornen zu dem Meilichos hinab, den Kopf
mit Aehren bekränzt; eben so schwückten sie vor Alters die, welche sie
der Artemis als Opser zuführten. 2. In unserer Zeit legen sie die Aehrenkränze bei der Göttin nieder; nachdem sie sich im Flusse gebadet, sehen sie wieder Epheukränze auf und gehen zum heiligthume
des Aispunetes. Diese Gebräuche sind bei ihnen eingeführt.
Innerhalb des heiligen Bezirks der Laphria ist auch ein Tempel

<sup>39)</sup> Rach der gewöhnlichen, schwerlich richtigen Auffassung "sammtliche Kinder". Uebrigens scheint die Stelle mangelhaft; nach allen handschriften trägt der Priester den Rasten nicht hera us, sondern hin ein; man erfährt weder woher, noch wohin, noch ju welchem Zwecke; sicherlich wurde damit etwas vorsenommen, worin eben die Ehre dieser Racht bestand. Die ganze Erzählung hat auch sonst nicht unbedeutende Schwierigkeiten.

ber Athene mit Beinamen Banachais 40), bas Bild von Elfenbein und Golb.

- 3. Seht man in die untere Stadt, so ist da ein Seiligthum der Mutter Dindymene; in ihm genießt auch Attes Berehrung; von diesem zeigen sie kein Bild; das der Mutter ist von Marmor. Auf dem Markte ist ein Tempel des Olympischen Zeus, er selbst auf einem Throne und Athene neben dem Throne stehend. Ein Bild der Hera und ein Heiligthum des Apollo besindet sich jenseits des Olympischen Zeus 4-1). Apollo ist von Erz und unbekleidet; er hat Sohlen unter den Füßen und mit dem einen Fuße tritt er auf einen Ochsenschald. Denn daß Apollo ein besonderes Wohlgefallen an Mindern habe, hat Alkaios ausgedrückt, indem er in einem Hymnus auf den Hermes schreibt, daß Hermes die Rinder des Apollo entwendet habe; und noch ehe Alkaios lebte, hat Homer schon gedichtet, daß Apollo um Lohn die Rinder des Laomedon gehütet; er legt dem Poseidon in der Isias (21, 446) die Worte in den Mund:
  - 5. 3ch nunmehr um die Stadt von Ilion baute bie Mauer, Breit und fchn, der Befte gur undurchdringlichen Schufwehr; Doch du weideteft, Phoibos, das fcwer hinwandelnde hornvieh.

Aus diesem Grunde kann man wohl vermuthen, daß der Ochsenschädel angebracht sei. Auf dem Markte unter freiem himmel steht ein Bild der Athene und vor ihr ist das Grab des Patreus. 6. An den Marktplat stößt das Odeum; daselbst ist ein sehenswerther Apollo aufgestellt. Er wurde von der Beute verfertigt als die Patreer, unter allen Achäern allein, den Aetolern gegen den Geerzug der Galater halfen. Auch übrigens ist das Odeum unter den Griechischen am prächtigsten verziert, mit Ausnahme des zu Athen; denn dieses zeichnet sich durch Größe und die ganze Ausstatung aus; herodes, ein Athener, ließ es zum Andenken an seine verstorbene Frau erbauen. Die Erwähnung dieses Odeums habe ich in der Attischen Geschichte übergangen, weil

<sup>40)</sup> Die allen Achaern gemeinfam.

<sup>41)</sup> Diese Stelle muß verdorben und ladenhaft sein. Dera gehörte mahrs scheinlich noch in den Tempel des Beus (etwa: auf der andern Seite ein Bild der Dera), und dann vielleicht: Jenseits des Zeustempels u. s. w. Curtius Besoponn. I. 455. 21.

der Abschnitt über die Athener ichon vollendet mar ebe Berodes den Bau begann. 7. Berlagt man in Batrai ben Marktplat, wo ber Tempel des Apollo ftebt, fo ift bei diefem Ausgang eine Pforte, und auf derfelben ale Auffage vergoldete Standbilder, Batreus und Breugenes und Atherion, welche ba Batreus im Anabenalter bargeftefit ift, ebenfalls Anaben find. Dem Martte gegenüber gerabe an bem Ausgange ift ein beiliger Begirt und Tempel ber Artemis Limnatis. 8. Ale Die Dorier ichon im Befige von Latedamon und Argos waren, foll Breugenes bas Bild ber Limnatis nach einem Traumgefichte aus Sparta entwendet haben; an dem Unternehmen betheiligte fich auch fein treuefter Stlave. Das Bild aus Latedamon vermabren fie mabrend der übrigen Reit in Defoa 42), weil es gleich zu Anfang von Breugenes an diefen Ort gebracht worden war. Benn fie aber ber Limnatis bas Weft feiern, fo bringt einer ber Diener ber Gottin bas alte Schnigbild aus Defoa in den beiligen Bezirk innerhalb ber Stadt. 9. Bu biefem Begirt geboren auch noch andere Beiligthumer ber Batreer; Diese fteben aber nicht unter freiem himmel, fondern ber Eingang in Diefelben ift burch die Saulenhallen. Das Bild bes Astlevios ift mit Ausnahme der Bekleidung von Marmor, die Athene von Elfenbein und Gold. Bor der Cavelle der Athene ift bas Grabmal des Breugenes; fie bringen auch dem Breugenes alliährlich Tobtenopfer , befigleichen bem Batreus, wenn fie ber Limnatis bas Beft feiern. Richt fern vom Theater ift ein Tempel ber Remefis, ein anderer ber Aphrodite, die Bilder febr groß von weißem Marmor.

<sup>42) 3</sup>ch hatte hier an "in Mesoa" und im gleichfolgenden "aus Mesoa" Anftog genommen, und dabei etwa an Mesatis gedacht. Eurtius (Belop. I, 455. 22.) nennt dieß "unbegreistich"; "jede Beränderung, wie Mesatis oder Mesogaia, ift unstatthaft, wenn auch die Namen alle denselben Stamm und Sinn haben." Andern ist vielleicht eine solche Absertigung unbegreissich, selbst wenn ihnen der Sinn bieses "wenn auch" deutlich sein sollte. Kennt Eurtius bei Hatrai ein Mesoa? Daß der Ort aber in der Nähe von Patrai tiegen muß, dürfte eine ausmerksam Betrachtung der Stelle außer Zweisst stellen.

# Einundzwanzigstes Kapitel.

1. Auch ein Beiligthum bes Dionpfos mit bem Beinamen bes Ralpdonischen, ift in bieser Begend ber Stadt; benn auch bas Bild des Dionpsos wurde aus Ralpdon bieber gebracht. So lange Ralpdon noch bewohnt mar, maren manche Ralpdonier Briefter Des Gottes, und fo auch Rorefos, ber unter allen Menfchen burch die Liebe bie aröfte Unbill erduldete. Er liebte eine Junafrau, Rallirhoe; fo beftig aber Rorefos die Rallirhoe liebte, eben fo febr verabscheute ibn die Jungfrau. 2. Als burch alle Bitten und die mannichfaltigften Berfprechungen der Sinn der Jungfrau nicht gewendet murde, begab er fich als Schutflebender jum Bilde des Dionpfos. Diefer borte bas Rieben feines Briefters, und augenblicklich wurden die Ralydonier wie bei einem Rausche befinnungelos, und farben bin im Babnfinne. Sie nahmen nun ihre Auflucht jum Drakel in Dodona; benn bie Bewohner Diefes Landes, Die Metoler, beren Rachbarn Die Afarnaner und Die Epeiroten festen das größte Bertrauen in die Tauben und die Stimmen aus ber Gide. 3. Damale fagte ber Drafelfpruch aus Dobona, es fei ein Strafgericht bes Dionpfos, und fie murben nicht eber Erlöfung finden bis Rorefos entweder die Rallirhoe felbft oder Jemanden, der den Muth habe an ihrer ftatt ju fterben, dem Dionufos opfere. Da die Jungfrau tein Mittel zu ihrer Errettung fand. nahm fie barauf ihre Buflucht zu ben Eltern; ba fie auch bier eine Reblbitte that, blieb ihr nichts anderes mehr übrig ale fich felbft umbringen zu laffen. 4. nachdem alle Borbereitungen gum Opfer getroffen maren, wie ber Spruch aus Dodona fie vorgeschrieben batte, wurde fie wie ein Schlachtopfer jum Altare geführt, und Rorefos ftand zum Opfer bereit; da er nun der Liebe, und nicht der Rache nachgab, brachte er fich felbft ftatt ber Rallirhoe um. Go vollbrachte er eine That, wodurch er bewies, daß er unter allen Menschen, fo viel wir miffen, pon der achteften Liebe befeelt mar. 5. Ale Rallirboe ben Roresos todt fab, mandelte fich bei dem Madchen die Gefinnung: es überfiel fie Mitleid mit dem Rorefos, und Schaam über ihr Benebmen gegen ibn, und fie erftach fich über ber Quelle, welche fic in

Ralpdon nicht weit von dem Safen befindet; und die fpateren Menichen nennen die Quelle nach ihr Rallirhoe.

6. Rabe beim Theater ift in Batrai einer einheimischen Rrau 43) beiliger Bezirk; es befinden fic barin Bildiaulen bes Dionpfos, an Rabl und Ramen ben alten Stadten gleich. Gie baben nemlich bie Ramen Mesateus, Antheus und Arceus. Diese Bilber bringen fie am Refte bes Dionpfos in bas Beiligthum bes Aifpmnetes; biefes Beiligthum ift wenn man von dem Martiplage nach dem Stadttheile am Meere gebt, rechts am Bege. 7. Gebt man rom Mifbmnetes weiter binunter, fo ift ein anderes Beiligthum und ein marmornes Bild; es bat den Ramen der Soteria (Rettung), und ursprünglich foll Gurppplos es gegrundet baben, als er von feinem Babnfinn geheilt worden mar. An dem Safen ift ein Tempel des Boseidon und fein aufrecht fiebendes Bild von Marmor. Außer den Beinamen des Poseidon, melde die Dicter gur Ausschmudung ihrer Gedichte erfunden haben, oder welche ibm in jeder Stadt insbesondere beigelegt werben, bat er folgende allgemein gebräuchliche Beinamen, Belagaios, Afphalios und Bippios 44). 8. Daß der Gott den Ramen Sippics bekommen, bafür kann man wohl auch andere Urfachen vermuthen; ich aber glaube, daß weil er Erfinder der Reitfunft ift, er daber auch den Ramen befommen babe. Somer (31. 23, 584) wenigstens legt beim Bettrennen der Bagen bem Menelaos die Aufforderung jum Gibe bei Diefem Gotte, in den Mund :

Ruhre die Rog' und fcmore jum Erberfchuttrer Bofeibon, Daß du nicht vorfaglich mit Lift mir ben Wagen gehindert.

9. Bamphos, welcher den Athenern die alteften homnen verfaßt hat, sagt, Boseidon sei

Geber ber Roft und ber Schiffe mit aufgebläheten Segeln. So erhielt er seinen Namen wegen ber Reitfunft und aus teinem anbern Grunde.

<sup>43)</sup> Auffallend ift der hellige Bezirk einer noch dazu namenlofen Frau, von der wir auch fonft nichts erfahren. Sollten wir vielleicht hier eine Luck haben: — einer einheimischen Frau Namens . . . Grabmal, und ein heiliger Bezirk bes Dionyfos?

<sup>44)</sup> Meergott, ber Sicherheit gemahrende, ber Reifige.

10. In Patrai nicht weit vom Bofeidon find zwei Beiligthus mer ber Approdite; bas eine Bild baben ein Menfchenalter vor mit Fischer im Rege beraufgezogen. Auch befinden fich gang nabe am Bafen eherne Bilbfaulen, eine bes Ares, eine bes Apollo; die ber Approdite, welche am Bafen auch einen beiligen Begirt bat, bat bas Geficht und die außerften Sande und Rufe von Marmor, bas Uebrige ift von Bolg. 11. Es befindet fich am Deere auch ein Sain, welcher gur Sommerszeit febr bequeme Rennbabnen und einen auch übrigens angenehmen Aufenthalt gewährt. In Diefem Saine find auch Gottertempel, einer bes Apollo, der andre der Aphrodite; auch ihre Bilber find von Marmor. An ben Sain ftogt ein Beiligthum ber Demeter; fie felbft und ihre Tochter fteben, bas Bild der Ge aber ift figend. 12. Bor bem Beiligthum ber Demeter ift eine Quelle; über ihr erbebt fich auf ber Seite bes Tempels eine fteinerne Mauer, von außen aber führt ein Beg zu ihr binab. Dort ift ein untrugliches Drakel, jeboch nicht fur alle Ungelegenheiten, fondern nur fur Rrante. Sie binden einen Spiegel an ein dunnes Seilchen und laffen ihn binab, wobei fie genau abmeffen , daß er nicht in die Quelle einfinkt, fondern nur mit bem Rande bas Baffer oben berührt; bann beten fie aur Bottin und ftreuen ihr Beihrauch und bliden bierauf in den Spiegel. Diefer zeigt ihnen ben Rranten entweder ale lebend oder ale todt. In fo weit wohnt diesem Baffer die Babrbeit inne. 13. Bang nabe bei Ryaneai bei Lytien ift ein Dratel des Avollo Thurreus; ein Baffer bei Ryaneai befigt die Eigenschaft, daß wer in die Quelle blidt Alles fieht was er will. In Batrai find neben bem Saine zwei Beiligthus mer des Saravis; in dem einen ift das Grabmal des Aigpptos, Sobnes des Belos, errichtet. Die Batreer fagen, er fei nach Aroe gefioben theils weil er wegen bes Schidfals feiner Sohne felbft vor bem namen fcon von Argos einen Abicheu gehabt babe, theils und bauptfachlich aber aus Rurcht vor bem Danaos. Die Batreer haben auch ein Beiligthum bes Astlepios; biefes liegt über ber Burg nabe an bem Thore, welches nach Mefatis führt.

14. In Batrai ift die Bahl der Frauen wohl doppelt fo groß als die der Manner, und wenn irgend Frauen, so huldigen Diese Aphrodite. Den Lebensunterhalt erwerben die meisten von ihnen

durch den in Elis wachsenden Buffus; fie weben von ihm Saarnege und andere Rieidungsftuce.

# Zweiundzwanzigstes Kapitel.

1. Pharai, eine Achaerstadt, ift durch Bergunftigung des Auguftus nach Batrai pflichtig ; ber Weg aus ber Stadt ber Batreer nach Pharai beträgt hundert und funfzig Stadien, der vom Deere landaufwarts gegen fiebengig. Rabe bei Pharai flieft der Rlug Bieros, Derfelbe, wie ich glaube, welcher auch an den Trummern von Dlenos vorbeifließt und von den Anwohnern des Meeres Beiros genannt wird. Un dem Fluffe ift ein Sain von Platanen, von denen die meiften vor Alter hohl und von folder Große find, daß man innerhalb der Soblung fpeifen, und, wenn es Jemandem gefällig ift, auch barin fclafen fann. 2. In Pharai ift ein großer Marktplat in alterer Beife 45), und mitten auf demfelben eine marmorne Bildfaule bes hermes; er ift bartig, ftebt aber unmittelbar auf ber Erde und hat die vieredte Beftalt; er ift nicht von besonderer Große. Es befindet fich an ibm auch eine Inschrift, daß er ein Weihgeschent des Deffeniers Simplos fei. Er wird Agoraios genannt und es besteht bei ihm auch ein Oratel. Bor dem Bilde fteht ein Beerd , ebenfalls von Marmor; an diefem find eherne Leuchter mit Blei befestigt. 3. Der nun, welcher den Gott befragen will, tommt gegen Abend, brennt Weihrauch auf dem heerde, fullt die Lampen mit Del und gundet fie an; dann legt tr jur Rechten bes Bilbes eine einheimische Dunge - man nennt fie Chaltus - auf ben Altar, und fragt den Gott ine Dhr, was ein jeder eben fragen will. Sierauf halt er fich die Ohren ju und verläßt ben Markt. Wenn er von bemfelben weg ift, nimmt er die Bande von ben Ohren, und die Stimme, welche er bann bort, gilt ihm als Dratel. Eine abnliche Art des Wahrsagens ift auch unter den Aegyptern beim Beiligthum des Apis üblich. 4. In Pharai ift auch ein beili-

<sup>45)</sup> Es ift nicht gang tiar ob die altere Weife fich nur auf die Große bes Marttplages bezieht, ober auf die allgemeine Anlage. S. 6, 24, 2.

ges Baffer; sie nennen die Quelle Sprudel des hermes 46). Die Fische aber fangen sie nicht aus ihr, in der Meinung sie seinen dem Gotte geweiht. Ganz nahe an dem Bilde sind viereckte Steine, der Zahl nach etwa dreißig; die Phareer erweisen ihnen Berehrung, indem sie einem jeden den Namen eines Gottes beilegen. In den älteren Zeiten hatten bei allen Griechen statt der Bilder rohe Steine göttliche Berehrung. 5. Die Phareer haben etwa fünfzehn Stadien von der Stadt einen Sain der Dioskuren; es wachsen in ihm hauptsächlich Lorberbäume; ein Tempel aber oder Bilder sind nicht darin; die Einwohner behaupten, die Bilder sein nach Rom geschleppt worden. Doch befand sich in dem Haine bei Pharai ein Altar von Feldsteinen. Ich konnte nicht ersahren, ob Phares, ein Sohn der Phylodameia, einer Tochter des Danaos, oder ein anderer Gleichnamiger der Gründer der Stadt war.

6. Triteia, ebenfalls eine Achaerstadt, liegt im Binnenland und ift durch Bergunftigung des Raifers ebenfalls nach Batrai pflichtig. Es find aus Pharai nach Triteia hundert und zwanzig Stadien. Che man in die Stadt eintritt, ift ein Grabmal von weißem Marmor, überhaupt febenswurdig, besonders aber durch die Malereien, welche am Grabe find, eine Arbeit bes Nitias; nemlich ein Thron von Elfenbein, eine junge, fcone Frau auf dem Throne; neben ihr ftebt eine Dienerin mit einem Sonnenschirm. 7. Kerner ift ein aufrechtsteben= ber, noch unbärtiger Jungling da, welcher einen Chiton und über bem Chiton eine purpurne Chlamps traat: neben ibm ift ein Diener mit Jagdspeeren, welcher hunde führt, wie man fie gur Jagd braucht. Ihre Ramen tonnte ich nicht erfahren; daß Mann und Frau gusammen begraben find, tann Jeder leicht errathen. 8. Als Grunder von Triteia nennen Ginige ben Relbibas, ber aus Ryme im Lanbe ber Opifer gekommen fei; Andere dagegen fagen, Ares fei mit ber Triteig. Tochter des Triton, jusammengetommen; die Jungfrau sei Briefterin ber Athene gemefen; Melanippos, ein Sohn des Ares und ber Eriteia, habe, ale er erwachsen, die Stadt gegrundet und ihr ben namen

<sup>46)</sup> Die Ueberfetjung folgt einer Bermuthung Baldenars; Die Sand-fchriften haben: ein heiliges Waffer des Hermes; Sama neunen fle die Duelle.

- nach seiner Mutter gegeben. 9. In Triteia ift ein Beiligthum ber sogenannten Größten Götter; ihre Bilder find von Thon gemacht. Sie feiern ihnen jährlich ein Fest mit benselben Gebräuchen, wie die Griechen das Fest des Dionysos begehen. Auch ein Tempel der Athene ift da, das jetige Bild von Marmor; das alte wurde, wie die Triteer sagen, nach Rom gebracht. Die dortigen Einwohner haben auch den Gebrauch dem Ares und der Triteia zu opfern.
- 10. Diefe Städte nun liegen entfernter vom Deere und gang im innern gande; geht man bagegen ju Schiff von Batrai nach Migion, fo fommt man querft an bas Rhion genannte Borgebirge, welches funfzig Stadien von Batrai entfernt ift; bann funfzebn Stadien weiter jum hafen Banormos, eben fo viele von Banormos entfernt ift die fogenannte Mauer ber Athene. Bon ber Mauer ber Athene ift eine Ruftenfahrt von neunzig Stadien gum Safen Erineos, und vom Erineos fechszig nach Aigion. Der Landweg ift ungefahr um vierzig Stadien fürzer ale ber eben angegebene. 11. Richt weit von ber Stadt ber Batreer ift ber Klug Meilichos und bas Beiligthum ber Triflaria, welches fein Bild mehr bat. Diefes Beiligthum ift gur Rechten. Geht man vom Meilichos weiter, fo ift ein anderer Alug; Charadros ift fein Rame. Benn die Berden im Frublinge baraus trinken, kommen gewöhnlich mannliche Junge gur Belt; beghalb treiben die hirten fie in eine andere Wegend des Landes, mit Ausnahme ber Rube; biefe laffen fie am Fluffe, weil die Stiere ihnen gu ben Opfern und gum Aderbau nutlicher find als die Rube; bei bem übrigen Bieb wird bas weibliche bober gefchatt.

# Dreiundzwanzigftes Kapitel.

1. Rach dem Charadros kommen die unbedeutenden Trümmer ber Stadt Arghra und eine Quelle Arghra rechts von der Landstraße, und der Fluß Selemnos, der sich ins Meer ergießt. Die Eingebornen haben über ihn eine Sage, Selemnos, ein blühender Jüngling, habe die Herde borthin auf die Weide getrieben, die Arghra aber, eine der Meernymphen, habe sich in den Selemnos verliebt und habe ihn, auftauchend aus dem Meere, besucht und bei ihm geschlafen. 2. Nach

nicht langer Zeit erschien Selemnos nicht mehr blubend, und bie Rymphe wollte ihn nicht mehr besuchen. Den von der Argyra verlafe. senen und aus Liebe fterbenden Selemnos verwandelte Aphrodite in ben Flug. Er aber - ich ergable nemlich was die Batreer fagen borte felbft als Rlug nicht auf, die Argyra zu lieben, wie ja auch vom Alpheios die Sage geht, daß er die Arethusa noch geliebt habe; und Aphrodite beschenkte den Selemnos noch damit, daß fie dem Kluß die 3. 3ch habe auch noch eine an-Erinnerung an die Argyra nahm. bere Sage über ihn gebort, das Baffer des Selemnos fei Mannern und Beibern bienlich jur Beilung der Liebe, indem man die Liebe vergeffe, wenn man fich im Rluffe bade. Benn diefe Sage etwas Bahres enthält, fo ift bas Baffer bes Selemnos ben Menfchen mehr werth als viele Schate. 4. Beiter von Arapra ift ein Rlug Ramens Bolingios; pormals wurde eine Stadt Boling an ihm bewohnt. Apollo foll eine Jungfrau, Boline, geliebt, diefe auf der Flucht vor ibm fic in das bortige Deer gefturat baben und burch die Gunft bes Apollo unfterblich geworden fein. Weiterbin tritt ein Borgebirge in bas Meer por; von ihm geht die Sage, Rronos habe die Sichel 47), mit welcher er feinen Bater Uranos verftummelt, bort ins Deer geworfen; aus diesem Grunde nennen fie auch das Borgebirge Drepanon. Ein wenig über ber Landftrage find die Trummer von Rhypes; gegen breißig Stadien von Rhvves liegt Aigion.

5. Durch das Gebiet von Aigion ftrömt der Fluß Phoinix, deßgleichen ein anderer Namens Meiganitas 48), die beide ins Meer gehen. Nahe bei der Stadt wurde für den Athleten Straton eine Halle
gebaut; er hatte zu Olympia an demselben Tage im Pankration und
im Ringen den Sieg erhalten, und die Halle wurde diesem Manne erbaut, um darin seine Uebungen zu halten. Die Aigieer haben ein altes heiligthum der Eileithyia; die Eleithyia, ein Schnigbild, mit
Ausnahme des Gesichtes und der äußersten hände und Füße, welche
von Pentelischem Marmor sind, ist vom Kopfe bis zu den Fußspigen
mit einem seinen Schleier verhüllt; von den händen streckt sie die eine

<sup>47)</sup> Drepanon.

<sup>48)</sup> Die Form bes Ramens ichwankt zwifchen Meganitas, Melganitas, Maganitas; ichwerlich ift eine berfelben richtig.

grad aus, in der andern balt fie eine Radel 49). 6. 218 Grund bafür, daß die Gileithnia Radeln halt, barf man vielleicht vermuthen, weil den Frauen die Beben gleich Feuer find. Die Radeln konnen aber wohl auch barin ihren Grund haben, weil bie Gileithpia es ift, welche die Rinder ans Licht führt. Das Bild ift ein Wert des Deffe-7. Richt weit von ber Gileithpia ift ein heiliger niers Damophon. Begirf bes Astlepios, und Bilbfaulen ber Spaieia und bes Astlepios. Eine jambifche Inschrift am Sodel fagt, Damophon aus Deffene fei der Berfertiger. In diefem Beiligthum des Astlepios gerieth ich mit einem Sibonier in Streit, welcher behauptete, die Phoiniter hatten überhaupt eine beffere Ginficht von gottlichen Dingen als die Griechen, und namentlich auch barin, bag fie bem Astlepios als Bater ben Apollo gufdrieben, aber tein fterbliches Beib als Mutter. Adtlepios fet bie bem Denfchengefchlecht und allen lebenden Befen gur Gefundheit nothige Luft , Avollo aber die Sonne ; mit vollem Rechte nenne man ibn Bater bes Astlevios, weil die Sonne indem fie ihren Lauf zum richtigen Bechsel ber Jahreszeiten macht, dadurch auch ber Luft die Gefundheit mittheilt. 3ch erwiderte darauf, daß ich das Gefagte annehme, daß aber biefe Unficht ben Bhoinifern burchaus nicht mehr als ben Griechen eigen fet, indem ja ju Titane im Lande ber Sityonier basfelbe Bild (bes Astlepios) auch Sygieia genannt werde 50), und es jebem Rinde flar fei, bag ber Sonnenlauf ben Menichen auf Erben die Befundheit ichaffe.

9. Die Aigteer haben einen Tempel ber Athene und einen anbern ber hera; von ber Athene find zwei Bilder da von weißem Marmor; das Bild ber hera ift nur für Frauen, welche eben das Priefter-

<sup>49) &</sup>quot;Die Kaifermänzen von Aigion haben auf bem Revers eine fiehenbe Frau in langem Sewande mit hohem Kopfichmud (femme tutules), ber zur Berfeltigung des hinten herabhängenden Schleiers diente, und mit zwei Fackln in den Handen. Sollte etwa zu Paufanias Zeit die eine der Fackln nicht mehr an ihrer Stelle gewesen sein." Eurtius Peloponn. I, 488. 4. Wer nach der Beschreibung des Pausanias war es auch kein hinten herabhängender Schleier. Möglich ist indes bei der oft so verschrebenen Ausbruckweise des Pausanias, daß er wirklich von zwei Fackln hat reden wollen, von denen sie die eine mit Frad ausgestrecktem Arme, die andere hoch empor hieft; der gleich sosgende Plustal schleibasse Sinn der verdorbenen Stelle.

amt verfieht, sonft für Riemanden fichtbar. Reben dem Theater baben fie ein Beiligthum bes Dionpfos errichtet; bas Bilb ift unbartig; auch ein beiliger Begirt bes Beus mit Beinamen Soter befindet fich auf bem Martte, und zwei Bilber bem Gintretenben gur Linken, beibe von Erg; bas unbartige fcbien mir bas altere ju fein. 10. In einer Rapelle dem Gingange 51) gerade gegenüber befinden fich, ebenfalls von Erg, Bofeidon und Beratles, ferner Beus und Athene; fie nennen fie Die Botter aus Argos, nach ber Sage ber Argiver, weil fie in ber Stadt Argos gearbeitet maren; wie aber die Migieer felbft fagen, wurden ihnen die Bilder von den Argivern als Unterpfand gegeben. 11. Bie fie fagen, erhielten fie babei noch ben Auftrag, ben Bilbern jeden Tag zu opfern; fie batten babei aber die Austunft erfunden, faft alles zu opfern; ba fie bann bie Opferthiere gemeinschaftlich verzehrten, hatten fie dabei teine Untoften gehabt. Bulest feien fie von ben Argivern gurudgefordert worden; fie batten bagegen Erfat ber Roften für die Opfer verlangt; fo batten ihnen jene die Bilder gelaffen, ba fie nicht im Stande waren, den Betrag zu bezahlen.

# Vierundzwanzigstes Kapitel.

1. Die Aigieer haben am Markte einen für den Apollo und die Artemis gemeinschaftlichen Tempel; ferner ift auf dem Markte ein Beiligthum der Artemis (sie gleicht einer Bogenschüßin) und das Grab des herolds Talthybios. Dem Talthybios ist auch in Sparta ein Grabmal aufgeworfen, und beide Städte bringen ihm Todtenopfer.

2. Am Meere zu Aigion ist ein heiligthum der Aphrodite; nach diefem eins des Poseidon, dann der Kore, der Tochter der Demeter; das vierte für den Zeus homagyrios. In diesem sind Bilder des Zeus, der Aphrodite und der Athene. Den Beinamen homagyrios 52) bekam

52) Berfammler.

<sup>51)</sup> Nach einer Bermuthung von Siebelis; die Lesart der handschriften und Ausgaben, "dem Wege gerade gegenüber" giebt schwerlich einen Sinn. Ohne Zweifel war die Kapelle innerhalb des heiligen Bezirkes; die Worte könnsten dann vielleicht bedeuten, wenn man den Weg gradaus vorwärts geht.

Reus, weil Agamemnon an Diesem Orte Die angesebenften Manner Briechenlands versammelte, um gemeinschaftlich zu berathen, auf welche Beife man gegen bie Berrichaft bes Briamos ju Relbe gieben muffe. Dem Agamemnon gereicht unter anderm auch bas jum Rubm, bag er mit benen, welche ihm von Anfang gefolgt maren, und ohne daß ein weiteres Beer nachkam, Ilion und Die umliegenden Stabte verheerte. 3. Rach bem Reus Somgaprios folgt ein Tempel ber Demeter Ranachaia. Der Strand, an welchem fic die genannten Beiligthumer der Aigieer befinden, gewährt reichliches und fur den Anblid und jum Trinten aus der Quelle liebliches Baffer. Sie haben auch ein Beiligthum der Soteria. Der Anblid bes Bilbes ift nur ben Brieftern acflattet. Unter anderm baben fie folgenden Gebrauch: fie nehmen einbeimifche Ruchen vom Altare ber Gottin und werfen fie ine Deer, indem fie fagen, fie ichickten Diefelben ber Arethusa in Spratus. Die Algieer haben noch andere Bilber von Erg, einen Reus als Rnaben, und einen Beratles, ebenfalls noch unbartig, ein Bert bes Argivere Ageladas. Für Diefe baben fie fabrlich gewählte Briefter, und jedes ber beiden Bilder bleibt in der Bohnung des Briefters. In alterer Reit murbe berienige unter ben Rnaben, welcher fich burch Schönheit auszeichnete, ausermablt, um beim Beus bas Briefteramt ju befleiden; fobald ihm ber Bart zu teimen anfing, ging die burd die Schonbeit bestimmte Burbe auf einen andern Anaben über. Go war es bamals gebrauchlich. In Aigion tommt bis auf unsere Beit die Bundesversammlung ber Achaer gusammen, wie in den Thermopplen und in Delphi die Amphiftponen.

5. Geht man weiter, so ist der Fluß Selinus und vierzig Stabien von Aigion am Meere ein Ort Helike. Dort lag eine Stadt Helike und das hehrste Geiligthum der Joner, das des Helikonischen Boseidon. Auch als sie von den Achaern vertrieben erst nach Athen und dann aus Athen über das Meer nach Afien wanderten, hielten sie siest an der Berehrung des Helikonischen Boseidon; und es haben die Milester an dem Wege nach der Quelle Biblis vor der Stadt einen Altar des Helikonischen Boseidon, deßgleichen die Einwohner von Teoseinen sehenswerthen Peribolos und Altar des Helikonischen Gottes. Auch Homer erwähnt der Stadt Helike und des Helikonischen Boseidon. (Al. 2, 575, 8, 203, 20, 404.) 6. Als in sväteren Reiten

bie dortigen Achaer schutzluchende Manner aus dem Seiligthum wegriffen und tödteten, blieb das Strafgericht Boseidons nicht aus; sondern es kam sogleich ein Erbbeben über das Land und vernichtete
den Bau ihrer Sauser und zugleich mit den Bauten selbst den Grund
und Boden der Stadt für alle kommenden Zeiten.

7. Bei ben Erdbeben, welche fich durch ihre Starte und Berbreitung auszeichnen, pflegt ber Bott gleicherweise und im allgemeinen Borzeichen zu ichiden; es geben entweder anhaltende Regenguffe ober Trodenheit auf langere Beit vorher; Die Luft wird gegen die jedesmalige Ratur ber Jahreszeit im Binter fcwuler, im Commer zeigt die Sonnenscheibe mehr in Dunft gegen die Gewohnheit bald eine mehr ins rotbliche, bald eine faft ins ichmarge fallende Rarbe. Bafferquellen bleiben in der Regel aus, bisweilen geben Bindfiofe über das Land, welche die Baume niederwerfen; auch fieht man am himmel feurige Ericheinungen binfliegen, ober Sternbilber, die man fruber nicht gefannt batte, und die bem Beschauer großes Entseten einflogen; bekaleichen borte man unter ber Erbe ein heftiges Braufen von Binden; und noch viele andere Zeichen pflegt der Gott den beftis gen Erdbeben vorgnauschicken. 9. Die Bewegung selbst ift nicht von Einer Art; fondern Diejenigen, welche bergleichen Erscheinungen von Anfang an beobachtet und die, welche es von ihnen erfahren haben, konnten folgende drei Arten bei den Erdbeben unterscheiden: Die mildeste Art, wenn man überhaupt bei einem so großen Ungluck von Milde fprechen tann, ift, wenn gleich beim Beginne der Bewegung und bei ber Reigung ber Bebäude nach bem Boden, eine andere Bewegung in entgegengefester Richtung bas icon Sintende wieder aufrichtet. 10. Bei Diefer Art von Erdbeben tann man feben, wie Gaulen wieder aufgerichtet wurden, welche beinghe schon gänzlich umgestürzt waren; und Riffe in ben Banben, welche wieder gufammengingen; Balten, welche die Bewegung berausgetrieben batte, geben in ihre anfangliche Lage gurud; eben fo verbindet fie bei Bafferleitungen ober fon-

stigen Wasserinnen die getrennten Theile besser als menschliche Baumeister es könnten. Die zweite Art von Erdbeben führt ein schnelles Berderben herbei 63), und wirft alles, worauf sein Stoß trifft, wie

<sup>55)</sup> Der Ginn Diefer mahricheinlich verdorbenen Stelle ift unficher; bei ber

mit Rriegsmaschinen ju Belagerungen, fogleich nieder. 11. Die verberblichfte Art wollen fie burch folgende Bergleichung veranschaulichen : wenn der Athem des Menfchen bei anhaltendem Rieber fchneller und mit größerer Gemalt ausgestoßen wird, mas man bann an mehreren Theilen bes Rorpers bemertt, besonders aber an ben beiden Sandmurgeln, eben fo foll bas Erdbeben gleichsam unter die Saufer bringen und die Grundfeften in die Bobe foleubern, wie die Maulmurfehaufen aus dem Innern der Erde in die Bobe getrieben werden. Rur diefe Bewegung lakt auf dem Boden nicht einmal die Spur einstiger Bewohnung gurud. 12. Damale foll die auf den Boden niederwerfende Art des Erdbebens Selite betroffen haben : es tam aber gur Binterszeit noch ein anderes Unbeil dazu: das Deer trat ihnen nemlich weit bin in das Land, und überschwemmte rings gang Belife; felbft ben bain bes Bofeidon bedecte die Rlut fo boch, bag nur die Gipfel ber Baume fichtbar blieben. Da nun ber Gott ploplic bas Erdbeben ichidte, und zugleich mit dem Erdbeben Die Springfluten andrangen. fo riffen die Wogen Belike sammt allen Bewohnern mit fich fort. 13. Auf gang abnliche Art versant auch die Stadt Sipplos in ben Abgrund ; wo aber ber Berg eingefunten mar 54), ftromte bas Baffer jufammen, und im Schlunde entftand ber Saloë genannte See; in dem See blieben die Trummer ber Stadt fichtbar, bis das Baffer des Bergftroms fie gubedte. Auch die Trummer von Belite find fichtbar, boch nicht in gleichem Grade, ba bas Seemaffer an ihrer Berftorung gegrbeitet bat.

## Fünfundzwanzigftes Rapitel.

1. Daß ber Born bes Siteftos unerhittlich ift fann man am Beisviele von Belite feben; man tann es aber noch an vielen andern

fehlenden Beschreibung diefer Art darf man vielleicht an eine Lude benten. Uebrigens hat auch in der nächften Schilderung die Uebersehung einige Schwie. rigkeiten umgehen muffen; trot der abgeriffenen Sate ist jedoch der Sinn im allgemeinen deutlich.

<sup>54)</sup> Berborbene Stelle.

sehen. Augenscheinlich ist es, daß auch der Gott in Dodona es einprägt, Schutzlichende zu achten; denn den Athenern kam etwa zur Zeit des Apheidas vom Zeus zu Dodona der Spruch zu:

Achte die Eumeniden und ihre Opferaltare Und den Areopag, wenn Schus dort erfiehn die Latonen Bon dem Speere bedrangt; fie tobte nicht mit dem Eifen; Rrante die Fiehenden nicht, denn ftets find die Fiehenden heilig.

2. Sieran erinnerten fich bie Briechen, als bie Beloponnefer nach Athen kamen, damals als Rodros, des Melanthos Sohn, Ronia über Die Athener mar. Das übrige Beer der Belovonnefer gog fich aus Attifa jurud, ale es das Ende des Rodros und auf welche Beife es getommen mar, erfahren hatte; benn fie ichloffen baraus, bag fie nach bem Drafelfpruche aus Delphi ben Sieg nicht erlangen murben. Latebamonifche Manner aber maren Rachts unvermertt bis innerhalb ber Mauern gekommen; bei Tagesanbruch mertten fie, daß die Ihrigen abgezogen feien, und ba fich die Athener gegen fie fammelten, floben fie jum Areopag und ju ben Altaren ber Gottinnen, welche Semnai (Ehrwurdige) genannt merden. 3. Die Athener gewährten bamals ben Schufflebenden freien Abjug; fpater aber brachten fogar Die Dbrigfeiten Die Schupflebenden ber Athene um, von benen, welche gugleich mit Rylon fich in Befit ber Burg gefest hatten; bafur murben fle felbft und ihre Rachtommen als mit bem Fluche ber Gottin beladen angeseben. Den Latedamoniern, welche gleichfalls Manner getobtet batten, die in bas Beiligthum bes Bofeibon auf bem Taingrifden Borgebirge geflüchtet maren, gerftorte turg barauf ein anhaltendes und heftiges Erdbeben die Stadt, fo daß tein Baus in Latedamon fteben blieb. 4. Der Untergang von Belike geschah als Afteios noch Archon in Athen mar, im vierten Jahre ber hundert und erften Olympiade, in welcher der Thurier Damon jum erften Mal flegte. Da es feine Belifaer mehr gab, nahmen die Aigieer bas Land in Befit.

5. Hinter Gelike wendet man fich vom Meer ab, nach der Rechten, und kommt in das Städtchen Reryneia; es liegt über der Landstraße auf einem Berge; den Namen hat ihm entweder ein einheimischer Gerrscher, oder der Fluß Rerynites gegeben, welcher aus Arkadien und vom Berge Reryneia herabsließend bei den dortigen Uchäern vorbeiströmt. Bu diesen kamen zufällig Mitbewohner aus Argolis. 6. Die

Stadt ber Mytender tonnte von ben Argivern mit Baffengewalt nicht erobert werden, weil ihre Mauer eben fo wie die von Tirons pon ben fogenannten Antlopen erbaut mar; aus Roth aber verliegen bie Deptenger ihre Stadt, ba ihnen Die Lebensmittel ausgingen, und einige von ihnen gogen nach Rleonai, die größere Balfte bes Boltes aber . flob' nach Ratebonien zu bem Alexander, welchem Marbonios, bes Bobrpas Sohn, die Botichaft nach Athen anvertraut batte. Das übrige Bolt tam nach Reryneia, und Reryneia wurde machtiger burch die Bermehrung der Bevolkerung, und berühmter durch die Aufnahme ber Myfender. 7. In Reryneia ift ein Beiligthum ber Gumeniden : Dreftes foll es gegrundet haben. Ber von Blutichuld oder einer anbern Schandthat befledt, oder fonft gottlos eintritt um fie gu feben, gerath, wie fie fagen, burch Schredbilder fogleich in Bahnfinn. Deghalb ift auch der Gintritt nicht einem Jeden, und nicht ohne Umftande geftattet. Den Bilbern, welche von Bolg find . . . . . find von nicht anfebnlicher Größe. Um Gingang ins Beiligthum find marmorne, wohlgegrbeitete Standbilder von grauen; Diefe maren, nach der Musfage ber Gingebornen, Briefterinnen ber Gumeniben.

- 8. Rebrt man aus Reryneia auf die Beerftrage gurud und geht eine fleine Strede weiter, fo muß man fich abermals vom Deere abwenden und es liegt rechts auf einem Berge Bura. Die Stadt foll ihren Ramen von einer Frau, Bura, erhalten haben, Diefe aber eine Tochter ber Belite und bes Jon, Sohnes bes Zuthos, fein. Als ber Bott Belite vertilgte, foll auch Bura durch ein heftiges Erdbeben erfouttert worden fein, fo daß nicht einmal die alten Gotterbilber in den 9. Einzig und allein die Buraer, welche Tempeln erhalten murden. damale entweder im Rriegedienfte, ober aus anderem Unlag abmefend maren, blieben am Leben, und diefe murben wieder Grunder von Burg. Es befinden fich bort drei Tempel, einer der Demeter, ber aweite der Aphrodite und bes Dionpfos, der britte der Gileithpia. Die Bilber find von Bentelifchem Marmor, Berte bes Atheners Gutleibes; die Demeter bat Rleidung an. Auch ift ein Beiligthum ber Bfis da.
- 10. Geht man von Bura hinab in der Richtung nach dem Meere, so ift der Buraitos genannte Fluß, und ein nicht großer heratles in einer Grotte; auch er hat den Beinamen Buraitos; bei ihm

ift ein Orakel mit Tafel und Burfeln. Wer den Gott befragen will, betet vor dem Bilde; nach dem Gebete nimmt er Burfel, welche in Menge bei dem Herakles liegen, und wirft einen auf den Tisch; eine Figur, die auf jeden Burfel gezeichnet ist, sindet dann auf einer Tafel die gerade dazu passende Erklärung der Figur. 11. Der gerade Weg von Helike zu diesem Herakles beträgt etwa dreißig Stadien. Geht man weiter vom Herakles, so ergießt sich ein immer sließender Fluß in das Meer, der aus dem Arkadischen Gebirge heraklommt; der Fluß selbst und der Theil des Gebirges, wo die Quellen des Flussessind, heißt Krathis; von diesem Krathis hat auch ein Fluß bei Kroton in Italien seinen Ramen. 12. An dem Achäischen Krathis sag einst Aigai, eine Achäerstadt; mit der Zeit soll sie wegen ihrer Schwäche verlassen worden sein. Sie wird von Homer in einer Rede der Hera erwähnt (I. 8, 204):

Bringen fie boch gen Migai und Belife dir die Gefchente.

Offenbar weil Poseibon in Selike und in Aigai gleiche Berehrung genießt. 13. Richt viel weiter vom Krathis besindet sich rechts am Wege ein Grabmal und darauf ein neben einem Pserde stehender Mann, ein verloschenes Gemälde. Bon dem Grabe bis zum sogenanten Saios ist ein Weg von ohngefähr dreißig Stadien. Dieser Gaios ist ein Heigthum der Ge mit Beinamen Eurysternos (breitbrustig); das Schnigbild ist alterthümlich wie nur irgend eins. Die Frau, welche jedesmal das Priesteramt bekleidet, lebt von da an in Keuscheit; auch darf sie vorher nicht mit mehr als Einem Manne gelebt haben. Sie werden dadurch geprüft, daß sie Stierblut trinken; wenn eine etwa die Unwahrheit sagt, erreicht sie dann augenblicklich die Strase. Wenn mehrere Frauen sich um das Priesterthum bewerben, so wird die vorgezogen, welche das Loos trifft.

## Sechsundzwanzigftes Kapitel.

1. Bis zum hafen der Aigeiraten — die Stadt und der haben gleiche Ramen — bis zum hafen von Aigeira also find von dem herakles am Buraischen Bege zweiundsiebenzig Stadien. Am Meere haben die Aigeiraten nichts erwähnenswerthes; vom hafen bis

jur oberen Stadt ift ein Beg von zwölf Stadien. 2. In den Be-Dichten homers beißt fie Syperefia (3l. 2, 573); ihren jegigen Ramen erhielt fie als die Joner noch barin wohnten, und gwar aus folgenber Urfache: ein Sitponifches heer wollte ihnen feindlich in bas Land einfallen; fie aber, in der Meinung ben Sitponiern nicht gemachsen zu fein, trieben Biegen 55) gufammen, fo viele beren nur im Lande waren. Ale fie beifammen maren, banben fie Radeln an ibre borner und gundeten fie an ale die Racht vorrudte. 3. Die Gifvonier glaubten, es famen den Sprereftern Bundesgenoffen und die Rlammen rubrten von den Bachtfeuern berfelben ber, und fehrten nach Saus gurud; die Syperefter aber gaben der Stadt ihren jegigen Ramen nach ben Riegen, und mo bie iconfte berfelben, welche bie andern geleitet batte, gufammenbrach, erbauten fie ein Beiligthum ber Artemis Mgrotera, weil fie alaubten, die Lift gegen Die Sitvonier fet ihnen nicht ohne Die Artemis getommen. Doch tam ber Rame Aigeira fatt Soperefia nicht fogleich ausschließend in Gebrauch, wie es ja gu meiner Beit noch Leute giebt, welche Oreos in Guboa mit dem alten Ramen Beffigia nannten. 4. Un Merkwurdigfeiten enthalt Aigeira ein Beiligthum des Beus und ein thronendes Bild von Bentelifchem Marmor, ein Bert bes Atheners Gutleides. In Diefem Beiligthum fteht auch ein Bild der Athene, bas Ungeficht und die außerften Sande und Ruge von Elfenbein; bas übrige ift Schnigbild, auf der Oberflache mit Bergoldung und Karben ausgeziert. 5. Es ift ferner ba ein Tempel ber Artemis mit einem Bilde beutiger Runft; Briefterin ift eine Jungfrau bis fie in bas Alter ber Berbeiratung fommt. Es fieht daselbft auch ein altes Bitd, Iphigeneia, Des Agamemnon Tochter, wie die Aigeiraten vorgeben; wenn fie die Bahrheit fagen, fo ift offenbar der Tempel ursprünglich der Iphigeneta erbaut worden. Auch befindet fich bort ein Beiligthum bes Avollo, es felbft febr alt und auch die Darftellungen in ben Biebelfeldern; alt ift auch bas Schnigbild bes Gottes, nadt und von bebeutender Große. Den Deifter beffelben konnte mir feiner der Ginwohner nennen; wer aber den Berafles in Sithon schon gesehen hat, dem muß wohl die Bermuthung

<sup>55, 3</sup>m Griechifden Miges.

kommen, daß ber Apollo in Aigeira ein Berk deffelben Phliasiers Laphges fei. 7. Stehende Bilbfaulen bes Astlepios find in einem Tempel, und an einem andern Orte des Saravis und der Ifis, gleichfalls pon Bentelischem Marmor. Sauptfachlich verebren fie die Urania, boch ift den Menschen der Gintritt in das Beiligthum nicht gestattet. In bas Beiligthum ber Gottin, welcher fie ben Beinamen der Sprifchen geben, burfen fic an bestimmten Tagen eintreten, nachdem fie porber gewiffe Reinigungsgebrauche, namentlich auch in Bezug auf ben Benuf von Speifen vollzogen baben. 8. 3d babe in Aigeira auch eine Rapelle gefeben; in berfelben fand ein Bild ber Tyche mit bem Born ber Amaltheia; neben ihr fteht ein geflügelter Eros. Dief foll andeuten, daß bei den Denfchen auch der Erfolg in der Liebe mehr vom Glud als von ber Schonheit abhangt. 3ch glaube ber De Bindars in andern Studen und auch darin, wenn er die Tyche eine ber Moiren nennt, welche machtiger fei als ihre Schwestern. Aigeira in diefer Rapelle ift ein icon alter Dann, dem Anschein nach ein Rlagender; ferner brei Frauen, welche fich die Spangen abnehmen, und eine gleiche Babl von Junglingen und . . . . . einen Barnifch angethan. Bon Diefem ergablen fie, er fei in einem Rriege ber Achaer gefallen, nachbem er unter allen Aigeiraten am tapferften gefochten; feinen Tod meldeten die übrigen Bruder nach Saus, und deghalb legen feine Schwestern aus Trauer ben Schmad ab, bem Bater aber geben die Einwohner den Ramen Sompathes 56), weil er auch im Bilbe jammervoll ericeint.

10. Ein grader Weg aus Aigeira von dem heiligihum des Beus geht steil über das Gebirge; die Länge des Weges beträgt vierzig Stadien und er führt nach Phelloe, einem unbedeutenden Städtschen, was nicht immer bewohnt war, auch als die Joner das Land noch inne hatten <sup>57</sup>). Die Umgebung von Phelloe ist zum Weinbau geeignet; der felfige Theil hat Eichen und Wild, hirsche und wilde Schweine. 11. Wenn irgend eine der griechischen Städte von reichlichem Wasser durchsloffen wird, so muß man Phelloe zu diesen

<sup>56,</sup> Etwa ber Jammervollen.

<sup>57)</sup> Die legten Worte find mahricheinlich verdorben; vielleicht: welches jes boch icon bewohnt war, als die Joner das Land noch im Befige hatten.

rechnen. Göttertempel find bort einer des Dionpfos, der andere ber Artemis; Diefe ift von Erz und nimmt einen Bfeil aus bem Rocher; bas Bilb bes Dionpfos ift mit Binnober bemalt. Wenn man aus Migeira jum Safen binabsteigt und bann wieder vormarts geht, if rechts am Bege bas Beiligthum ber Agrotera, wo die Riege fich nie-

dergelegt haben soll.

12. Grengnachbarn ber Aigeiraten find bie Belleneer; nach Sitoon und bem Argolischen gande bin find Diefe Die außerften Achaer. Den Ramen erhielt die Stadt, nach ber Sage ber Belleneer, von Ballas - Diefer Ballas foll auch einer ber Titanen gewesen fein -; nach ber Meinung ber Argiver aber von Bellen, einem Argiver. Diefer foll ein Sohn bes Phorbas, Entel bes Triopas gewesen fein. 13. Ein zwischen Aigeira und Bellene liegenbes, ben Sitponiern unterthaniges Stadtchen, Ramens Donuffa, wurde von ben Sityoniern gerftort; feiner foll auch homer in dem Bergeichniffe der mit Agamemnon Biebenden Ermahnung thun, wo er ben Bers (31. 2, 573) fdreibt :

Die Sppercfia dann und die Felfenftadt Donveffa -Als aber Beifistratos die gerftreuten und bier und bort aufbewahrten Berfe Somers fammelte, Damals habe Beififtratos ober einer feiner Freunde aus Unwiffenheit ben Ramen umgeandert 58). 14. Die Belleneer haben einen Safen, Ariftonautai 59); bis dabin ift von bem Theile Aigeiras, welcher am Meere liegt, ein Weg von hundert und zwanzig Stadien; balb fo viel von bem Safen nach Bellene. Den Ramen Ariftonautai foll ber Safen barum erhalten haben, weil bie auf ber Argo fahrenben auch in ihn einliefen.

## Siebenundzwanzigftes Rapitel.

1. Die Stadt der Belleneer liegt auf einem Berge, beffen Gipfel in eine fteile Spipe auslauft; Diefe ift abichuffig und baber unbewohnt; auch wo die Reigung fanfter ift, ift die Stadt nicht qu-

<sup>56) 3</sup>m homerifchen Lepte heißt die Stadt nemlich Gonoeffa.

<sup>59,</sup> Bahricheinlich Argonautai.

fammenbangend gebaut, fondern burch die bagwifchen emporragende Spike in zwei Theile getheilt. Bebt man nach Bellene, fo ift unterwege eine Bilbfaule des hermes, mit bem Beinamen Dolios 60); er ift aber bereit die Gebete ber Menfchen zu erboren. Er ift von vieredter Beftalt, bartig, und bat auf bem Ropfe einen But. Bege in die Stadt felbft ift ein Tempel der Athene von einheimischem Steine, bas Bild von Elfenbein und Gold; Phibias foll es gearbei= tet baben, noch ebe er die Bilder ber Athene auf der Burg zu Athen und in Blataiai verfertigte. Die Belleneer fagen, es befinde fich unter der Erbe auch ein Abpton ber Athene, gerade unter bem Sodel bes Bilbes, und bie Luft, welche barque auffteige, fei feucht und baber bem Elfenbein auträglich. 3. Ueber bem Tempel ber Athene ift ein mit einer Mauer umgebener Sain ber Artemis mit bem Beinamen Soteira, und fie foworen bei ihr in ben wichtigften Dingen; außer ben Brieftern ift teinem Menschen ber Gingang geftattet; Briefter aber find eingeborne Danner, welche in ber Regel aus ben angefehenften gamilien gewählt werden. Dem Bain ber Soteira gegenüber ift ein Beiliathum bes Dionyfos mit bem Beinamen Lampter 61); ihm feiern fie auch bas Reft ber Lambterien; in ber Racht tragen fie Radeln in ben Tempel und ftellen Rruge mit Bein in ber gangen Stadt herum. 4. Auch ein Seiligthum des Apollo Theorenios baben die Belleneer : das Bild ift von Era; fie feiern bem Apollo bas Reft der Theorenien, indem fie Silbergeld als Rampfpreis des Sieges aussegen; es tampfen eingeborne Manner. Rabe beim Apollo ift ein Tempel ber Artemis; Die Gottin ift in Geftalt einer Bogenicutin bargeftellt. Dem Martte ift ein Bafferbebalter gebaut und fie bedienen fich bes Regenwaffers jum Baben; fur bas Trintmaffer haben fie einige Quellen unterhalb ber Stadt; ber Plat, wo fich die Quellen befinden, beißt Glyfeigi. 5. Gin altes Gymnafium ift bauptfachlich ben Epbeben gur Uebung überlaffen, und es tann gefeglich Riemand in bie Burgerrolle eingetragen werden bis er Ephebe ift. Dort fteht ein Bel-

<sup>60)</sup> Liftig, trugerifc. — hinter hut ift, wie ich glaube unbeschadet bes Sinnes, ein Wort unuberfest geblieben. Panoffa (Abh. d. Berl. Afad. 1856. G. 238) glaubt, es bedeute einen "gewirften Bileus".

<sup>61)</sup> Leuchte, Laterne; bas geft, Feft ber Leuchten.

teneer Promachos, bes Oryon Sohn, welcher Siege im Pankration errungen hat, einen in Olympia, drei in den Ishmien, zwei in Remea; und es haben ihm die Belleneer zwei Bildsäulen errichtet, und die eine nach Olympia, die andere in das Gymnasium gestiftet; lettere ist von Warmor, nicht von Erz. 6. Es wird auch erzählt, in einem Kriege zwischen den Korinthern und Belleneern habe Promachos die Weisten von den Gegnern getödtet; ferner wird erzählt, er habe zu Olympia über den Stotussäer Pulydamas gesiegt; Pulydamas aber sei damals zum zweiten Wal zu den Olympischen Spielen gekommen, nach seiner Heimfehr vom Persettönig. Die Thessaler geben nicht zu, daß Pulydamas überwunden worden sei, und führen zum Beweis unter andern auch die Inschrift auf der Bildsäuse des Pulydamas an 62):

D Stotuffa, Bulydamas Mutter, bes niemals befiegten.

7. Die Belleneer halten also den Bromachos in bochften Ehren; ben Chairon bingegen, welcher im Ringkampf zwei . . . . 63) und in Olympia vier Siege errungen bat, mogen fie nicht einmal nennen, wie ich glaube, weil er die freie Berfaffung in Bellene aufgehoben, und bas verhaßtefte Gefchent von Alexander, bem Sohne Philippe, angenom= men, der Tyrann feines Baterlandes ju werden. 8. Die Belleneer haben auch ein Beiligthum ber Gileithnia; Diefes ift in bem fleineren Stadttheile erbaut. Das fogenannte Bofeidion mar vor Alters ein Demos 64), ju meiner Beit ift es verobet. Diefes Bofeidon liegt unterhalb des Gymnafiums, und gilt bis jest noch als bem Bofeibon 9. Bon Bellene ohngefähr fechezig Stadien entfernt ift bas Dofaion, ein Beiligthum ber Demeter Dofta. Doftos, ein Argiver, foll es gegrundet haben. Nach der Sage der Argiver nahm auch Dyfios die Demeter in feinem Baufe auf. In dem Mysaion ift ein Bain, gang mit Baumen bewachsen, und es fprubelt reichliches Baffer aus Quellen. Gie feiern dafelbft auch der Demeter ein fiebentägiges Weft. 10. Um dritten Tage Schleichen fich die Dlanner aus dem Beiligthum, und die gurudbleibenden Frauen verrichten in der Racht was Brauch ift; aber nicht allein die Manner werben bingusgetrieben, fondern felbft

<sup>62)</sup> Es ift bas 6, 5. 7. ermahnte Epigramm gemeint.

<sup>63)</sup> In der Lude hat wenigstens noch die Benennung Gines der großen Rampffpiele gestanden.

<sup>64)</sup> Gine Bemeinde.

bie männlichen hunde. Wenn dann am folgenden Tage die Männer in das heiligthum kommen, haben die Weiber mit den Männern, und umgekehrt die Männer mit den Weibern ibren Scherz und Spott. 11. Richt weit vom Mysaion ist ein heiligthum des Asklepios, welches Kyros genannt wird; die Menschen sinden bei dem Gotte heilung. Auch hier ist Wasser in Fülle, und über der ansehnlichsten Quelle ist das Bild des Asklepios errichtet. Aus dem Gebirge oberhalb Bellene kommen einige Flüsse herab, nach Aigeira hin der Krios genannte; er soll seinen Namen von dem Titanen Krios haben. 12. Noch ein anderer Flus heißt Krios, welcher auf dem Berge Sipplos entspringt und sich in den herwos ergießt. Wo das Bellenische Gebiet an das Sikyonische grenzt, ergießt sich der Flus Sythas, der letzte der Achäischen Flüsse, in das Sikyonische Meer.

# Achtes Buch.

# Arfadifa.

#### Erftes Rapitel.

1. Den an das Argivische grenzenden Theil Artadiens haben die Tegeaten und Mantineer in Befit; Diefe fo wie bas übrige Artabifche Bolt bewohnen das Binnenland des Beloponnefes. Buerft nemlich am Ifthmos wohnen die Rorinther; Rachbarn ber Rorinther am Meere bin find die Epidaurier; lange Epidauros, Troigen, Dermion und ber übrigen Seefufte bes Argivischen Landes erftredt fich ber Argolische Bufen; an Diefes Land grengen Die Berioten ber Latebamonier; Grengland von diefen ift Deffenien; benn es fentt fich bis jum Deere hinab bei Mothone, Bylos und Rypariffiat. Lechaifchen Bufen wohnen junachft bei ben Rorinthern Die Sitponier, in Diefer Richtung Die außerften Des Argolifchen Gebietes; nach Sithon folgen die Achaer als Bewohner am Seegestade bin; Die andere, den Edinaden gegenüber liegende Seite bes Beloponnefes haben Die Cleer inne; bie Grengen bes Gleischen Landes nach Olympia und ber Alpheiosmundung bin, find gegen Deffenien; nach Achaia bin find fle Rachbarn ber Dymder. 3. Bahrend die Genannten am Deere bin fich erftreden, bewohnen die Artader nach allen Seiten vom Deere abgeschloffen bas Binnenland; baber fagt auch homer (31. 2, 612), fie feien nach Troja getommen nicht mit eigenen Schiffen, fondern fie hatten biefelben von Agamemnon erhalten.

4. Nach der Sage der Arkader lebte in diesem Lande zuerft Belasgos; boch waren wahrscheinlich noch Andere mit dem Belasgos und nicht Belasgos allein; über wen hätte denn sonst Belasgos geberrscht? Un Größe jedoch, an Stärke und Schönheit zeichnete sich Belasgos aus, übertraf auch an Berkand die andern, und wurde darum, wie es mir scheint, von ihnen zum König erwählt. Auch hat Usios Folgendes von ihm gedichtet:

lind es jeugte die Erde den gottergleichen Belasgos Im hochwald'gen Gebirg, damit es an Menfchen nicht fehle.

5. Als Pelasgos König war erfand er Hutten zu bauen, damit die Menschen nicht durch Kälte und Regen litten und auch durch die Site nicht belästigt würden; ferner ist er auch der, welcher die Kleidung aus den Fellen von Schweinen 1) erfand, wie sie noch jest in Euböa und Phokis bei armen Leuten gebräuchlich sind. Auch vermochte er die Wenschen, sich des Genusses der grünen Blätter, Kräuter und Wurzeln, die nicht esbar, zum Theil selbst schädlich sind, zu enthalten; 6. dagegen fand er als Nahrung die Frucht der Eichen, doch nicht aller, sondern nur die Eicheln des Phegosbaumes 2). Diese Lebensweise erhielt sich von Pelasgos an bei Einigen so sehr, daß selbst die Ppthia, als sie den Lakedämoniern abrieth, das Land der Arkader anzugreisen, auch folgende Berse sagte:

Bahlreich find in Arkadien Die eicheleffenden Manner, Die dich verhindern werden; doch ich will nicht es verwehren. Unter der Regierung des Belasgos foll das Land auch den Ramen Belasgia erhalten haben.

## Zweites Kapitel.

1. Lykaon, des Pelasgos Sohn, machte folgende noch beffere Erfindung als sein Bater; er baute nemlich die Stadt Lykosura auf dem Berge Lykaion, nannte den Zeus Lykaios und seste Rampsspiele an, die Lykaen. Daß die Panathenaen bei den Athenern nicht früher

<sup>1)</sup> Bermuthiich "von Schafen".

<sup>2)</sup> Quercus esculus L. Anoppereiche. Lint.

eingefest worden find, läßt fich beweisen; benn diese Reftspiele biegen Athengen; Banathengen follen fie aber erft unter Thefeus genannt worden fein, weil fie von ber Besammtheit ber in Gine Stadt vereinigten Athener gefeiert wurden. 2. Bas die Olympischen Spiele betrifft, fo leiten fie biefelben bober binauf als bas Denichengeschlecht, indem fie fagen, Rronos und Beus habe in benfelben gerungen, und Die Rureten ben erften Bettlauf gehalten; aus Diefem Grunde will ich fie aus diefer Bergleichung weglaffen. 3ch glaube nun, daß der Athenifche Ronia Retrops und Lytaon Reitgenoffen maren, bag fie aber über bas gottliche Befen nicht gleiche Ginficht an ben Tag legten. 3. Denn jener nannte querft ben Reus, Sppatos (ben Bochften) und wollte nichts ovfern mas eine Seele bat; fondern er verbrannte auf dem Altare eine Art einbeimischer Ruchen, welche die Athener bis auf unsere Beit Belanoi nennen. Lyfaon bagegen brachte ein Menschentind jum Altar bes Lytaifchen Beus und opferte bas Rind, und fprengte das Blut auf den Altar. Sogleich bei dem Opfer foll er aus einem Menfchen in einen Bolf verwandelt worden fein. 4. 3d für meine Berfon glaube an biefe Sage; benn von Alters ber wird fie von ben Artadern ergablt, und an fich ift fie nicht unmabriceinlich. Denn bie bamaligen Menichen maren wegen ihrer Gerechtigkeit und Arommigkeit Freunde und Tischgenoffen der Gotter, und augenfällig murde ihnen von den Gottern wenn fie gut waren Belohnung, wenn fie unrecht thaten eben fo auch die Strafe ju Theil; wie ja Damals Menfchen fogar Botter murben, welche bis auf die jegige Beit noch Berehrung genießen, wie Ariftaios, und die Rretische Britomartis, und Beratles. der Alkmene Sohn, und Amphiaraos, des Dikles Sohn; dazu auch Bolydeufes und Raftor. 5. So kann man auch wohl glauben, daß Lytaon in ein reißendes Thier, Des Tantalos Tochter Riobe in einen Stein verwandelt feien. Bu meiner Zeit bagegen bat die Schlechtigkeit den bochken Grad erreicht und verbreitet fich über alles Land und jede Stadt, und es wird Niemand mehr aus einem Menschen ein Gott, außer etwa bem Ramen nach und aus Schmeichelei gegen einen Dochfebenden; und auch die Gottlofen erreicht das Strafgericht der Götter erft fvat und nach ihrem Abgang von bier. 6. Bu allen Beiten haben die, welche dem Babren Erlogenes anfügen, fowohl langft vergangene Begebenbeiten, als auch folde, Die eben erft geschehen find, fur bie Meisten unglaubhaft gemacht. So sagen diese auch, daß nach dem Lytaon immer Jemand bei dem Opfer des Lytäischen Zeus aus einem Menschen ein Wolf werde, jedoch nicht für sein ganzes Leben; wenn er, so lange er Wolf sei, sich des Menschensteisches enthalte, werde er zehn Jahre nachher wieder ein Mensch aus einem Wolse; wenn er aber davon gekostet, bleibe er immer ein Thier. 7. Ebenso sagen sie, daß Riobe auf dem Berge Sipylos zur Sommerszeit weine; auch noch andere Dinge habe ich gehört, daß die Greise mit Fleden gezeichnet seten, wie die Panther; daß die Tritonen mit menschlicher Stimme sprechen; Andere erzählen auch, daß sie auf durchbohrten Ruscheln blasen. Diesenigen, welche mit Bergnügen sabelhaste Erzählungen hörren, sind nur allzugeneigt, selbst noch etwas Bunderbares hinzugubichten, und so entstellen sie das Wahre durch Beimischung von Erlogenem.

#### Drittes Rapitel.

1. In der dritten Generation nach Belasaos nahm das Land ju an Menge von Städten und Menfchen. Rottimos mar nemlich ber altefte und im Befige aller Macht; Die andern Sohne Lytaons grunbeten Stabte, wo es einem jeden am beften gefiel; Ballas baute Ballantion, Dreftheus Drefthafion, Bhigalos Phigalia. Ballantion erwahnt auch Stefichoros aus himera in feiner Gervoneis; Phigalia und Orefthafion veranderten mit der Beit ihre Ramen, indem bas eine Drefteion nach Oreftes, dem Sobne Agamemnons, bas andere Phialia nach Bhialos, bem Sohne Butolions genannt wurde. 2. Es folgen Trapegeus, Dafeatas, Matareus, Beliffon, Atatos und Thotnos. Thotnos grundete die Stadt Thofnia, Atatos Atatefion. Bon diefem Atatos bat auch homer, nach ber Sage ber Artaber, ben Beinamen bes hermes gebildet 3). 3. Bom Beliffon haben die Stadt und ber Alug Geliffon den Ramen; eben fo wurden Mataria, Dafea und Trapezus nach den Sohnen des Lytaon benannt. Orchomenos wurde der Grunder des sogenannten Methydrion und der Orchomenier, welche

<sup>5)</sup> Afafetes; j. 98. 31. 16, 185.

homer in feinem Bedichte (31. 2, 605) die ichafreichen nennt. Bon Supfus und . . . . wurde Melaineai und Supfus, ferner Thyraion und haimoniai gegrundet; nach ber Deinung ber Artaber bat auch Thyrea im Argolischen Lande und der sogenannte Thyreatische Meerbusen von diesem Thyraiatas den Ramen. 4. Mainglos grundete die Stadt Mainalos, vor Alters die berühmtefte in Arkadien; Tegeates und Mantineus Tegea und Mantineia. Rach Kromos wurde Kromoi benannt, Charifia nach seinem Gründer Charistos, Trikolonoi nach Tritolonos, nach bem Beraithos die Beraitheer, Afea nach dem Afeatas, und . . . . Lyfoa, und Sumatia nach dem Sumateus; auch Alipheros und Beraieus find beibe Stadten gleichnamig. 5. Dinotros, der jungfte von Lytaons Cohnen, bat feinen Bruder Ryttimos um Gelb und Leute und fdiffte nach Italien hinuber, und bas Land Dinotria erhielt feinen Ramen von dem Ronig Dinotros. Diefes war die erfte Rolonie, die von Griechenland ausging; rechnet man genau nach, fo find por Dinotros auch feine Barbaren in ein fremdes Land gewandert.

6. Zu aller dieser mannlichen Rachkommenschaft hatte Lykaon noch eine Tochter Kallisto. Mit dieser Kallisto — ich erzähle wie es die Griechen erzählen — vereinigte sich Zeus in Liebe. Als Hera dieß entdeckte, verwandelte sie die Kallisto in eine Bärin, und Artemis ersichoß dieselbe der Hera zu Gefallen. Zeus aber schickte den Hermes mit dem Auftrage, das Kind zu retten, mit welchem Kallisto schwanzer war; 7. die Kallisto selbst verwandelte er in ein Gestirn, die sogenannte große Bärin, deren auch Homer in der Absahrt des Odysseus von der Kalppso (Od. 5, 272) Erwähnung thut:

Auf die Bleiaden gewandt und ben fpat gefentten Bootes, Auch die Barin, die fonft der himmelswagen genaunt wird.

Das Gestirn mag aber wohl fonft feinen Ramen gur Chre der Rallifto haben; wenigstens zeigen die Arkader ihr Grab.

#### Viertes Kapitel.

1. Rach dem Tobe des Apttimos übernahm Artas, der Rallifto Sobn, die Berrichaft; diefer führte den von Triptolemos empfangenen Betraibebau ein, und lehrte bas Brodbaden, bas Beben ber Rleiber und mas fonft gur Bearbeitung ber Bolle gebort, mas er von Abriftas 4) gelernt hatte. Bon feiner Regierung an murbe bas Land Arta-Dia fatt Belasgia, und Die Ginwohner Artader fatt Belasger genannt. 2. Er foll nicht mit einem fterblichen Beibe, fondern mit einer Dryade vermablt gewesen fein; benn man nannte einige Rymphen Dryaden, andere Epimeliaden, wieder andere Raiden, und bei homer in den Bedichten gefchieht der Nymphen Raiden mehrmals Erwähnung 5). Diefe Romphe nennen fie Erato, und von ihr follen dem Artas Die Sohne Agan, Apheidas und Glatos geboren fein; fruber hatte er fcon einen unechten Gobn Autolaos. 3. Als feine Gobne groß geworden waren, theilte Artas das Land in drei Theile; nach bem Agan wurde ein Theil Ugania genannt; von diefen follen auch die als Roloniften ausgegangen fein, welche in Phrygien um die Steunos genannte Grotte und um den Flug Benfala wohnen. Apheidas erhielt durch das Loos Tegea und das angrenzende Land; daber nennen auch Dichter Tegea bas Apheidantische Loos. 4. Elatos befam das Ryllenegebirg, welches damals noch namenlos mar; fpater überfiedelte Clatos in bas jest Photis genannte Land; er half ben Photern, welche von den Phleapern im Rriege bedrangt murden, und murde Grunder ber Stadt Elateia. Azan batte zum Sohn den Rleitor, Apheidas ben Aleos; Elatos foll funf Sohne gehabt haben, den Aipptos, Bereus, Ryllen, Jedys und Stymphelos. 5. Bei dem Tobe Agans, des Sohnes des Artas, murden zuerft Rampffpiele gefeiert; ob auch andere weiß ich nicht, bas Bagenrennen aber murbe eingefest. Rleitor, bes Man Sohn, wohnte in Lytofura und war von den Ronigen ber machtigfte; auch grundete er die nach ihm benannte Stadt Rleitor. Aleos

<sup>4)</sup> Der Rame ift mahricheinlich verdorben; man hat an Aristeas, an Aristaios, an Maia, gedacht.

<sup>5) 3. 98.</sup> Db. 13, 104.

erhielt das väterliche Erbtheil. 6. Bas die Sohne des Elatos betrifft, so wurde nach dem Kyllen das Gebirge Kyllene benannt, nach dem Stymphelos die Quelle und die Stadt Stymphelos an der Quelle. Die Todesumstände des Jochys, Sohnes des Elatos, habe ich in der Argolischen Geschichte schon erzählt. Die Pereus soll keine männliche Rachkommenschaft, wohl aber eine Tochter Reaira gehabt haben; diese nahm Autolykos, welcher am Berge Parnaß wohnte, zur Frau; dieser wurde für einen Sohn des Hermes ausgegeben, obgleich er in der That ein Sohn des Daidalion war.

7. Da Rleitor, bes Agan Sohn, teine Rinder hatte, ging bas Ronigthum der Artader auf ben Aipptos, des Glatos Sohn, über. Ale Aipptos einft auf die Jagd ging, brachte ibn nicht etwa eins ber gewaltigeren wilden Thiere um, fondern eine Seps, die er nicht bemerkt hatte. Diefe Art Schlangen habe ich felbft einmal gefeben; fie ift von der Große der fleinften Otter, afchfarbig, mit nicht gufammenhangenden Buntten gezeichnet; ber Ropf ift breit, ber Sals bunn; fie bat einen langeren Leib und einen furgen Schwang. Diefe und noch eine andere Schlangenart, ber Reraftes, bewegt fich in ichiefer Richtung, wie die Rrebfe. 8. Nach bem Aipptos erhielt Aleos die Berricaft; benn Agamedes und Gortys, bes Stymphelos Sohne, ftammten im vierten Grabe von Artas ab, Aleos, bes Apheibas Cobn, im dritten. Aleos erbaute der Athene Alea den alten Tempel in Tegea, und er felbft verlegte borthin feinen Ronigefig. Gortys, bes Stymphelos Sohn, gründete die Stadt Gortys an einem Rluffe, welder ebenfalls Gortynios beißt. Aleos hatte brei Cohne, ben Lyturgos, Amphidamas und Repheus, und eine Tochter Auge. diefer Auge ließ fich, nach der Ergablung bes Betataios, Beratles ein, To oft er nach Tegea fam; endlich wurde es entbedt, daß fie von ihm geboren hatte, und Aleos feste fie fammt dem Rinde in eine Lade und warf fie in das Deer. Go tam fie jum Teuthras, einem machtigen Manne in der Ebene des Raifos, und da er fich in fie verliebte, vermablte fie fich mit dem Teuthras. Roch jest ift bas Grabmal ber Auge ju Bergamos am Raitos, ein Erdaufmurf mit fteinerner Gin-

<sup>6)</sup> Die Stelle icheint verloren ju fein, oder Paufanias irrt fich; benn 2, 26, 6. ift von bem Tobe bes Ischps nicht bie Rebe.

fassung; auf dem Grabmal befindet sich als Aufsat eine nackte Frau von Erz. 10. Rach des Aleos Tod erhielt Lyturgos, des Aleos Sohn, das Königthum nach dem Rechte der Erstgeburt. Erwähnenswerth von ihm ift, daß er den Areithoos, einen Kriegsmann, durch hinterlist und nicht mit Recht tödtete 7). Er hatte zwei Söhne, den Antaios und Epochos; diesen besiel eine Krankbeit und er starb; Antaios aber nahm an dem Zuge des Jason nach Kolchis Theil; und als er später mit Meleagros das Thier in Kalydon bekämpste, starb er durch den Eber. Lyturgos erreichte ein sehr hohes Alter und sah seine beiden Söhne sterben.

## Fünftes Rapitel.

1. Rach des Luturaos Tode erhielt Echemos, des Aëropos Sohn, des Repheus Entel, des Aleos Urentel, Die Berrichaft über die Artader. Unter feiner Regierung beflegten die Achaer am Rorinthis ichen Ifthmos die Dorier, welche unter Anführung des Spllos, Gobnes des Berafles, in den Beloponnes eindrangen, und Echemos todtete ben Spllos, ber fich nach einer Berausforderung mit ihm in einen 3meis tampf eingelaffen batten. Diefes erwies fich mir nemlich mabriceinlicher ale meine frubere Ergablung 8), in welcher ich angab, bag Dreftes bamale Ronig ber Achaer gewesen, und bag Spllos unter bes Dreftes Regierung Die Rudtehr in ben Beloponnes versucht habe. Durch meine zweite Angabe burfte es auch flar werben, wie Timanbra, . Des Tyndareus Tochter, mit Echemos, ber ben Syllos tobtete, vermablt fein tonnte. 2. Agapenor, bes Antaios Cohn, bes Lyturgos Entel, welcher nach bem Echemos Ronig murbe, führte die Arfader Rach Blione Eroberung verschlug ber Sturm, welcher nach Troja. Die Griechen bei ihrer Beimtehr überfiel , den Agapenor und Die Arfadifche Flotte nach Rypros, und Agapenor mard Grunder von Baphos und baute der Approdite das Seiligthum in Alt-Raphos. Bis

<sup>7)</sup> Bergl. Domer. 31. 7, 137 fgg.

<sup>8)</sup> Berichtigung der fruheren Angabe, 1, 41, 2. Das über die Timanbra gesagte ift nicht klar; Die Uebersehung giebt ben mahrscheinlichen Sinn.

dahin hatte die Göttin von den Kypriern in einem Golgoi genannten Orte Berehrung genoffen. 3. In späteren Zeiten schickte Laodite, welche von Agapenor abstammte, der Athene Alea nach Tegea ein Gewand; das Epigramm auf dem Beihgeschenke gab zugleich auch die herfunft der Laodite an:

Laobike hat diefes Gemand aus bem gottlichen Appros In das heimathgefild', ihrer Athene geweiht.

4. Da Agapenor aus Ilion nicht nach Saus zurudtam, übernahm hippothus, des Rertyon Sohn, des Agamedes Entel, des Stymphelos Urentel, Die Berrichaft; ihm foll mabrend feines Lebens nichts besonderes begegnet fein, außer bag er feinen Ronigefit nicht in Tegea, sondern in Trapezus aufschlug. Aipptos, bes hippothus Cobn, betam nach feinem Bater die Berrichaft, und Dreftes, bes Agamemnon Sohn, überfiedelte nach einem Spruche des Apollo in Delphi aus Mytenai nach Arkadien. 5. Aipptos, des Sippothus Sohn, ertuhnte fich, in das Seiligthum des Bofeidon zu Mantineia einzutreten - feinem Menschen mar weder damale ber Gintritt geftattet, noch ift er es jest -; als er nun eingetreten, murde er mit Blindheit geichlagen und farb turg nach diefem Unglud. 6. Ale Ropfelos, bes Aipptos Sohn, nach dem Aipptos regierte, tam ber Bug ber Dorier in den Beloponnes, und zwar nicht durch den Rorinthischen Ifthmos, wie drei Menschenalter vorher, fondern ju Schiff bei bem fogenannten Rhion. Nachdem Rypfelos die Berhaltniffe berfelben erfahren hatte, gab er dem von des Ariftomachos Gobnen, welcher noch unverheiratet war, feine Tochter jur Frau, und indem er fo den Rresphontes für fich gewann, blieb er felbft und die Arkader außer aller Beforgnig. 7. polaias 9) war des Rypfelos Cohn; diefer und mit ihm die Berafliben aus Lakedamon und Argos führten ben Sohn feiner Schwefter, Mipptos, nach Meffene gurud. Sein Sohn mar Butolion, beffen Sohn Phialos, welcher ben Phigalos, ben Sohn Lyfaons, ben Grunder ber Stadt, ber Ehre beraubte und Diefelbe nach fich Phialia umnannte; doch fam es nicht in allgemeinen Gebrauch. 8. Unter ber Regierung bes Simos. Sobnes bes Phialos, ging ben Phigaleern bas alte

<sup>9)</sup> Der Rame ift vielleicht verborben.

Schnigbild der Schwarzen Demeter durch Feuer zu Grunde; es mar ein Borgeichen, daß nicht lange nachher auch Simos fterben murbe. Als Bompos die Berrichaft des Simos übernommen hatte, schifften Aegineten, um Sandel zu treiben, nach Ryllene; von da brachten fie ihre Waaren auf Lastthieren zu den Arkadern. Dafür hielt fie Bompos boch in Ehren, und gab auch aus Freundschaft fur Die Megineten feinem Sobne ben Ramen Miginetes. 9. Rach bem Miginetes wurde beffen Sohn Bolymeftor Ronig der Artader, und die Lafedamonier und Charillos machten bamals ben erften Ginfall in bas Land der Tegeaten. Die Tegeaten felbit und ihre Krauen, die fich bemaffnet hatten, flegten in einer Schlacht, und nahmen ben Charillos und fein Beer lebendig gefangen. Bon Charillos und feinem Beere werbe ich ausführlicher bei ber Beschreibung von Tegea ergablen 10). 10. Da Bolymeftor feine Rinder hatte, übernahm Aichmis die Regierung, ein Sohn bes Brigtas, Bruderefohn bes Bolymeftor: benn auch Briatas mar ein Sohn des Aiginetes, boch junger als Polymeftor. Unter die Regierung des Aichmis fallt der Rrieg der Latedamonier gegen die Deffenier. Die Arkader maren icon von Anbeginn gunftig für die Meffenier gestimmt, damals aber ftellten fie fich mit Aristode= mos, Ronig von Meffene, in offenem Rampfe gegen die Lakedamonier. 11. Ariftofrates, bes Aichmis Sohn, mag fich wohl auch anderer Ueberhebungen gegen die Arkader schuldig gemacht haben; die ruchlofefte Bandlung aber gegen die Götter, welche ich von ihm weiß, Die will ich ergablen. Es giebt ein Beiligthum ber Artemis mit Beinamen homnia; bieses liegt an ber Grenze ber Orchomenier nach bem Mantinischen Gebiete bin; von altefter Beit ber verehren alle Arkader Die Artemis Symnia; bamals verwaltete ein jungfräuliches Madchen das Briefteramt. 12. Da nun Ariftofrates bei feinen Berfuchungen immer Widerftand bei der Jungfrau fand, und fie endlich in das Beiligthum flob, icondete er fie bei ber Artemis. Als feine Schandthat allgemein bekannt wurde, fteinigten ihn die Arkader, doch wurde von da an auch bas Gefet geandert; fatt einer Jungfrau gaben fie der Artemis eine Frau gur Priefterin, welche ben Umgang mit Dannern hinlanglich genoffen batte. 13. Sein Sohn mar hitetas; ber

<sup>10) 6. 8, 48, 4. 5.</sup> 

Sohn des hiketas ein zweiter Aristokrates gleichen Ramens mit seinem Großvater; auch hatte er mit jenem die gleiche Todesart; denn auch ihn steinigten die Arkader als sie ersuhren, daß er sich von den Lakedämoniern hatte bestechen lassen und daß die Riederlage der Ressenier am Großen Graben eine Berrätherei des Aristokrates war. Diese Richtswürdigkeit gab auch die Beranlassung, daß das ganze Geschlecht des Kypselos der Herrschaft entsest wurde. Diese Stammreihe ihrer Könige gaben mir die Arkader auf meine Rachsorschung.

### Sedstes Rapitel.

- 1. Bemeinsame bemertenswerthe Unternehmungen ber Arfaber find, Die altefte ber Rrieg gegen Slion, bann Die Rampfe, welche fie, ben Deffeniern belfend, gegen Die Latedamonier bestanden; auch an ber Schlacht bei Blataiat gegen die Meder nahmen fle Theil. 2. Debr aus Zwang und nicht aus Wohlwollen fampften fie auf Seiten ber Lakedamonier gegen bie Athener, und gingen fie mit Agefilaos nach Affen hinuber, und folgten ihnen auch in bas Bootifche Leuftra. Ihre verbachtige Gefinnung gegen bie Latedamonier zeigten fie bei verfchiebenen Gelegenheiten, und gingen auch nach ber Rieberlage ber Latebamonier bei Leuttra fogleich von ihnen zu den Thebanern über. Ge= gen Philipp und die Matedoner tampften fle bei Chaironeia nicht mit den Griechen; eben fo wenig fpater gegen ben Untipatros in Theffalien; boch fanden fie auch nicht gegen die Griechen. 3. Un bem Rampfe gegen Die Galater in den Thermopplen nahmen fie, wie fie fagen, um ber Latedamonier willen nicht Theil, damit biefe nicht bei ber Abwefenbeit ber maffenfabigen Dannschaft ihr Land beschädigten. Am Achaifchen Bunde nahmen die Artader unter allen Griechen ben eifrigften Antheil. Bas fie aber nicht gemeinschaftlich, fondern jede Stadt für fich gethan bat, bas will ich ein jebes fur feinen gehörigen Ort auffparen.
- 4. Gegen das Argivische Gebiet hin giebt es Eingänge nach Arkadien, den bei Syfiai und über den Berg Parthenion in das Tegeatische, und zwei andere nach Mantineia durch den sogenann= Bausan. IV.

ten Brinospaß und über die Klimax 11). Dieser ift der breitere und ber hinabweg hatte einst eingehauene Stufen. 3ft man über die Rlimar binuber, fo ift ein Blat, Delangeia genannt; von bier tommt ben Mantineern bas Trintwaffer jur Stadt binab. 5. Geht man von Melangeia weiter, fo ift etwa fieben Stadien von der Stadt ber fogenannte Brunnen der Meliaften. Diefe Meliaften verrichten ben Bebeimdienft des Dionpfos, und an dem Brunnen befindet fich ein Megaron Des Dionpfos und ein Beiligthum ber Aphrodite Melginis (ber Schwarzen). Diesen Beinamen batte die Gottin aus teiner anbern Urfache, ale weil bei ben Denichen die Bermischungen im allgemeinen nicht wie bei ben Thieren am Tage, sondern meift des Rachts vor fich 6. Der andere Beg ift enger als ber eben beschriebene und führt über den Artemifion. Bon Diefem Bera babe ich fruber icon (2, 25, 3) erwähnt, daß er ein Beiligthum und Bild 12) der Artemis, beggleichen die Quellen bes Inachos enthalt. Go lange ber Inados an dem Gebirgswege binfließt, bilbet er die Brenze zwischen bem Argivischen und Mantineischen Gebiete; von da an aber, wo er fich vom Bege abwendet, tritt er gang in das Argivische Gebiet ein, und baber nennt unter andern Aifchplos ben Inachos ben Argivischen Kluß.

# Siebentes Rapitel.

1. Ift man über ben Artemision in das Mantineische Gebiet eingetreten, so nimmt dich die Argon 13) genannte Ebene auf, was sie auch in der That ist; denn das Regenwasser, welches von den Bergen in dieselbe zusammenströmt, veranlaßt, daß die Ebene unbebaut bleibt; und es wurde dieselbe nothwendig ein See werden, wenn das Wasser

<sup>11)</sup> Der erfte genannt nach ben Stacheleichen, welche bie Abhange bebeckten, ober mahrscheinlicher nach einer ausgezeichneten Steineiche, an welcher ber Weg vorbeifuhrte. Der Rame bes zweiten Eingangs, welcher Ereppe bebeutet, findet fogleich feine Ertlarung. Man vergleiche Curtius Beloponn. 1, 244 fa.

<sup>15)</sup> Des Bildes gefchieht an der angeführten Stelle teine Erwähnung. 13) Die unbebaute, brach liegende.

nicht durch einen Schlund abflöße; 2. nachdem es sich hier verloren hat, bricht es bei der Dine wieder hervor. Diese Dine (Birbel) ift bei dem sogenannten Genethlion in Argolis, sußes Basser, welches aus dem Meere emporquillt. Bor Alters versenkten die Argiver in die Dine dem Boseidon schön aufgezäumte Rosse. Süßes Basser, welches aus dem Meere hervorkommt, ist hier in Argolis bekannt, und in Thesprotien beim sogenannten Cheimerion. 3. Roch wunderbarer aber ist das siedende Basser in Naiandros; dieses bricht theils aus einem vom Flusse umströmten Felsen hervor, theils aus dem Schlamme des Flusses. Bor Dikaiarchia im Lande der Tyrsener ist im Neere siedendes Basser und um seinetwillen eine von Menschand gemachte Insel, damit auch dieses Basser nicht unbenutzt bleibe, sondern ihnen zu warmen Bädern diene.

4. Bon diefer Argon genannten Chene linte ift im Mantineischen ein Berg, welcher die Trummer eines Beltes Philipps, bes Sohnes des Amontas, und bes fledens Reftane enthält; benn vor diefem Refane foll Philipp gelagert haben, und fie benennen auch jest noch die Quelle dafelbit nach jenem Philipp. Er war aber nach Artabien getommen, um die Artader fur fich ju gewinnen und fie von den andern Griechen zu trennen. 5. Bon Philipp fann man wohl annehmen, daß er unter den Makedonischen Ronigen vor und nach ibm die großten Thaten gethan habe; einen guten Weldherren aber mochte ibn ein Bobldenkender fcwerlich nennen, ibn ber die beiligften Gide immer mit gugen trat, der Bertrage bei jeder Gelegenheit brach und Treue und Glauben unter allen Menfchen am wenigften achtete. erreichte ihn bas Strafgericht bes Gottes nicht fpat, fondern fo frub als wir irgend ein Beifpiel wiffen. Philipp brachte ale er noch nicht über fecheundvierzig Jahre gelebt batte, ben Drafelfpruch aus Delphi in Erfullung, der ibm ertheilt worden fein foll, ale er wegen bes Berfere fragte :

Siehe ber Stier ift befrangt, fein Ende ift ba und ber Opfrer.

In kurzer Zeit zeigte es fich, daß dieses fich nicht auf den Meder, sonbern auf den Philipp selbst bezog. 7. Zu diesem Tode Philipps kam dann, daß die Olympias das Sohnchen Philipps, welches er von der Rieopatra, der Bruderstochter des Attalos hatte, sammt der Mutter umbrachte, indem sie dieselben in einem ehernen Gefäße, auf welches Feuer gelegt war, hin und her zog; später brachte sie auch den Aridaios um. Es sollte der Damon auch das Geschlecht des Kaffandros schmählich hinraffen; die Sohne des Kaffandros waren von der Thessalonite, einer Tochter Philipps; die Mütter der Thessalonite aber und des Aridaios waren Thessalerinnen. Das Ende Alexanders ift allgemein bekannt. 8. Wenn Philipp den Spartaner Glaukos berücksichtigt und sich bei jeder seiner Handlungen den Vers in das Gedächtnis gerusen hätte:

Wer bem Gibe getreu, wird in ben Kindern gesegnet 14); so wurde wohl schwerlich ein Gott so rudfichtelos das Leben Alexanders und die Blute der Makedoner vernichtet haben. Dieß ift eine Abschweifung von meiner Erzählung.

#### Adtes Rapitel.

1. Nach den Trümmern von Reftane kommt ein hehres heiligthum der Demeter, und es feiern ihr die Mantineer alljährlich ein Fest. Ohngefähr unterhalb Restane liegt, ebenfalls ein Theil der Ebene Argon, der sogenannte Tanzplat der Maira 15). Der Weg über die Ebene Argon beträgt zehn Stadien. Man übersteigt eine kleine höhe und kommt in eine andere Ebene hinab; in dieser ist neben der Straße ein Brunnen Arne genannt. 2. Die Arkader erzählen noch folgende Sage: als Rhea den Poseidon geboren, brachte sie ihn zu einer heerde, um dort mit den Lämmern 16) zu leben; darum soll auch die Quelle den Namen erhalten haben, weil die Lämmer um dieselbe weideten; dem Kronos aber soll sie gesagt haben, sie habe ein Pserd geboren, und ihm statt des Kindes ein Füllen zum Berschlingen gegeben haben, wie sie ihm später statt des Zeus einen in Windeln gewickelten Stein gab. 3. Diese Sagen der Griechen schrieb ich beim Beginn meines Werkes größtentheils der Einfältigkeit zu; als ich aber bis zur Be-

<sup>14)</sup> S. 2, 18, 2. Perobot 6, 86. Pefiod B. u. T. 285.

<sup>15)</sup> Die Stelle ift vermuthlich verdorben.

<sup>16) 3</sup>m Griechifden Arnes.

schreibung von Arkadien vorgerudt war, faßte ich darüber solgende Ansicht: diejenigen, welche bei den Griechen für Weise galten, trugen ihre Lehren ehemals nicht gerade aus, sondern in Bildern vor; und so vermuthete ich, daß auch die Sage vom Kronos irgend eine Beiseheit der Griechen sei. In den Dingen, die sich auf das Göttliche beziehen, will ich mich an die Ueberlieferung balten.

- 4. Die Stadt ber Mantineer liegt ohngefahr zwölf Stadien von diefer Quelle. Mantineus, bes Lytaon Gobn, bat ohne Zweifel die Stadt an einem andern Orte erbaut, den die Arfader bis jest noch (die Stadt) 17) nennen; von bier verfeste Untinoe, des Repheus Tochter, Des Aleos Entelin, Die Ginwohner und führte fie an Diefen Blag, indem fie eine Schlange 18) - was fur eine, geben fie nicht an - aur Begweiserin annahm; und daber bat der an ber jegigen Stadt porbeifliegende Rlug ben Ramen Ophis erhalten. man, fich auf die Berfe homers berufend, eine Meinung aufftellen barf, fo glaube ich, daß diefe Schlange ein Drache gewesen fei; benn wo er in dem Schiffsverzeichniffe (31. 2, 723) von Bbilottetes bichtet, bag ihn die Griechen frant an der Bunde auf Lemnos gurudgelaffen, giebt er der Ratter nicht den Beinamen Orbis; den Drachen bagegen, welden der Adler unter die Troer fallen ließ, nannte er Ophis (31, 12, 202 und 208). Go ift es mabrideinlich, bag ein Drache der Antinoe als Kührer gedient habe.
- 6. Die Mantineer kampften die Schlacht bei Dipateis nicht in Gemeinschaft mit den andern Arkadern gegen die Lakedamonier; in dem Kriege der Beloponnesier und Athener traten sie mit den Eleern gegen die Lakedamonier auf und als sie Beistand von Athen erhielten, tämpsten sie auch gegen die Lakedamonier. Aus Anhänglichkeit an die Athener nahmen sie auch an dem Zuge nach Sicilien Theil. 7. In späterer Zeit machte ein Seer der Lakedamonier und ihr König Agespolis, des Pausanias Sohn, einen Einfall in das Mantineische. Rachdem Agespolis in einer Schlacht gesiegt und die Mantineer in ihre Mauer eingeschlossen hatte, eroberte er nach kurzer Zeit die Stadt,

<sup>17)</sup> Die eingeklammerten Wörter fehlen im Lerte; bag fie voer etwas Mehns liches ausgefallen find, ergiebt fich aus bem mangelhaften Sinne.

<sup>18, 3</sup>m Griechifden Ophis.

nicht burch Belagerung mit Gewalt, fonbern indem er ben Fluß Ophis gegen ihre Stadtmauer leitete, welche von Badfteinen gebaut mar. 8. Begen ben Stoß ber Rriegemaschinen gewähren bie Badfteine eine größere Reftigfeit als mas von Stein gebaut ift; benn biefe brechen und fpringen aus den Rugen, ber Badftein aber leidet gwar nicht in gleichem Grade von ben Rriegemaschinen, er lofet fich bagegen in Baffer auf nicht minder als das Bache an der Sonne. Rriegelift gegen bie Mauer ber Mantineer bat Agefivolis nicht erfunben, fondern fruber icon bat Rimon, Des Miltiabes Sobn, fie ausgebacht, als er ben Deber Boges und bie Berfer, welche Eion am Strymon befest bielten, belagerte. Agefipolis abmte alfo nur etwas Bergebrachtes und bei ben Griechen Befungenes nach. Mantineia erobert, ließ er nur einen kleinen Theil der Stadt gum Bewohnen fteben, ben größten Theil berfelben machte er bem Erdboben aleich und vertheilte Die Menichen in Dorfer. 10. Rach ber Schlacht bei Leuktra wollte es bas Beschick, bag bie Thebaner die Mantineer wieder in ihre Stadt gurudführten; doch bewiesen fie fich nach ihrer Rudtehr nicht befonders erkenntlich; benn als man entbedte, daß fie mit ben Latedamoniern in Berhandlung ftanden und fur fich, ohne die Gesammtheit der Arkader einen Frieden abzuschließen suchten, traten fte aus Rurcht vor ben Thebanern offen in Bundesgenoffenschaft mit ben Latedamoniern, und als die Mantineische Schlacht von ben Latebamoniern gegen ben Epaminondas und die Thebaner geliefert wurde, fanden bie Mantineer auf Seiten ber Latebamonier. 11. Spater erbob fich ein Awist zwischen den Mantineern und Lakedamoniern, und fie traten von ihnen gum Achaifden Bunde über, und in Bertheidigung thres Landes beflegten fie den Spartanischen Konig Agis, bes Eudamidas Sohn; fie flegten aber dadurch, daß fie ein Achaifches Beer und den Relbherren beffelben Aratos ju Bilfe berangogen. nahmen auch auf Seiten ber Achaer an ber Schlacht gegen ben Rleomenes Theil, und balfen bie Dacht ber Latedamonier ffurgen. Antigenes in Matedonien bie Bormundichaft über den noch unmundigen Philipp, Des Berfeus Bater, führte, und Den Achaern aufs hochfte gewogen war, thaten die Mantineer manches ibm zu Ebren, und anderten auch den Ramen ihrer Stadt in Antigoneia um. fpater Auguftus am Borgebirge bes Attifchen Apollo bie Seefchlacht liefern wollte, ftanden die Mantineer auf Seiten der Romer, das andere Arkadische Bolk kampfte für den Antonius, aus keinem andern Grunde, glaube ich, als weil die Lakedamonier es mit Augustus hielten. Behn Menschenalter nachher 19) war Adrian Kaiser, und er nahm den Mantineern den aus Makedonien eingeführten Ramen und verordnete, daß die Stadt wieder Mantineia heißen sollte.

#### Meuntes Rapitel.

- 1. Die Mantineer baben einen Doppeltempel, ber ohngefahr in ber Mitte durch eine Band geschieden ift. In der einen Abtheilung bes Tempels fteht ein Bilb des Astlepios, ein Bert des Alfamenes; die andere ift der Leto und ihren Kindern geweiht. Bragiteles hat die Bilbfaulen verfertigt in ber britten Generation nach Altamenes. Auf dem Sodel berfelben ift eine Duse und ber flotende Rarfpas 2. Dafelbft ift an einer Stele in Relief ein Dann ausgearbeitet, Bolybios, bes Lyfortas Sohn; auf ihn werbe ich in ber Rolge (8, 30, 8. 9) gurudtommen. Die Mantineer haben auch noch andere Beiligthumer, das eine des Beus Goter, das andere des Epibotes (Bebers) genannten; benn er gebe ben Denichen bas Gute. Ferner haben fie ein Beiligthum ber Diosturen, und an einer andern Stelle der Demeter und der Rore; bafelbft brennen fie ein Feuer, und achten wohl darauf, daß es ihnen nicht unverfebens verlofche. 3. Auch einen Tempel ber Bera beim Theater babe ich betrachtet ; Die Bilder hat Bragiteles gemacht, fie felbft auf einem Throne figend, neben ihr ftebend die Athene und Bebe, die Tochter ber Bera. Um Altare der Bera ift auch bas Grabmal bes Urfas, bes Cobnes ber Rallifto. Die Bebeine des Arkas brachten fie aus Mainalos nach folgendem Drafelfpruche, ber ihnen aus Delphi fam :
  - 4. Ein unwirtiches Land ift Mainalos; bort ift begraben Artas, von dem die Gesammtheit des Bolts den Ramen erhalten. Dorthin heis' ich dich gebn, und nimm mit frohlichem Bergen

<sup>19)</sup> Behn Menschenalter nach Antigonos, nicht nach Augustus, wie man nach ben Worten glauben follte.

Artas Sebein und bring' es jurud in die liebliche heimat, Wo die Wege sich scheiben als Dreiweg, Bierweg und Funfpfad; Dort bereite dem Artas den hain und die Opfergebrauche.

Den Ort, wo bas Grab des Arfas ift, nennen fie die Altare des Belios. 5. Nicht weit vom Theater find berühmte Grabmaler; bas eine von runder Geftalt, der Gemeinsame Beerd genannt; Untinoe 26) foll daselbft begraben sein, des Repbeus Tochter; auf dem andern fieht eine Stele, auf berfelben ift in Relief ein Reiter bargeftellt, Grylos, bes Renophon Sohn. 6. hinter dem Theater find noch die Trummer eines Tempels der Aphrodite mit Beiname Symmachia und ihr Bilb21) übrig. Die Inschrift auf dem Sodel giebt an, bag Rifivve. bes Bafeas Tochter, bas Bild gestiftet babe. Diefes Beiligthum grundeten die Mantineer gur Erinnerung für die Rachkommen an die Seefchlacht, welche fie in Berbindung mit den Romern bei Actium gekampft. Sie verehren auch die Athene Alea und haben ein Beiligthum und Bild berfelben. 7. Auch Untinus murbe bei ihnen fur einen Gott gehalten. Unter ben Tempeln in Mantineia ift ber bes Antinus der jungfte. Diefer Antinus murde von Raifer Abrian über bie Maagen geliebt; ich babe ibn nicht mehr unter den Menschen aefeben, in Bilbfaulen aber und in Gemalden fab ich ihn. Auch anderwarts genießt er Berehrung und am Ril liegt eine ihm gleichnamige Megyptische Stadt. Er genießt aber Berehrung in Mantineia aus folgendem Grunde: Antinus ftammte aus (Bithynion, einer Stadt in) 22) Bithynien jenseits des Fluffes Sangarios; die Bithynicer aber find von hertunft Artader aus Mantineia. 8. Aus Diefem Grunde ordnete ibm der Raifer auch in Mantineia Ehren an, und er bat dort jahrlich ein Reft und alle funf Jahre Wettspiele. 3m Gymnafium ber Mantineer ift ein Gemach mit Bildfaulen bes Antinus, welches auch fonft febenswerth ift wegen der Steine womit es ausgeziert ift und in Rudficht auf die Malereien. Diefe find größtentheils Abbildungen des Antinus, Dionpfosbildern gang abnlich. Auch befindet fich dafelbft eine Nachbildung des Gemaldes im Rerameitos,

22) Die eingeflammerten Borter beruhen auf Bermuthung.

<sup>20)</sup> Die Sanbidriften und Ausgaben haben Autonve; vergl. Cap. 8, 4.
21) Oder "und ihres Bilbeb"; die Lebart ift zweifelhaft. Der Beiname ber Bbttin, welcher Bunbesgenoffenschaft bebeutet, findet fogleich feine Erklarung.

welches den Kampf der Athener bei Mantineia darstellt. 9. Die Mantineer haben auf dem Markte die eherne Bildsaule einer Frau; sie nennen dieselbe Diomeneia, des Arkas Tochter; serner ein Heroon des Podares; dieser ist, nach ihrer Angabe, in der Schlacht gegen Epaminondas und die Thebaner geblieben. Drei Generationen vor mir änderten sie die Inschrift des Grabes um, für einen Abkömmling jenes Podares, der mit ihm gleichnamig war, aber zu einer Zeit lebte, daß er schon das Kömische Bürgerrecht haben konnte. 10. Den älteren Podares verehrten die Mantineer zu meiner Zeit, indem sie sagen, der Tapferste von ihnen selbst und von den Bundesgenossen sein der Schlacht Grylos, des Lenophon Sohn, gewesen; nach dem Grylos Rephisodoros aus Marathon, welcher damals die Reiterei der Athener besehligte; den dritten Plat der Tapferkeit weisen sie aber dem Bodares an.

### Zehntes Rapitel.

1. In das übrige Arkadien führen aus Mantineia verschiedene Bege; was auf einem jeden derselben hauptsächlich sehenswerth war, werde ich anführen. Seht man nach Tegea, so ift links von der Straße an der Stadtmauer von Mantineia bin ein Platz zum Pferderennen, und nicht weit davon ein Stadium, wo sie die Kampsspiele sur den Antinus seiern. Ueber dem Stadium ist der Berg Aleston, so genannt, wie sie sagen, von den Irrfahrten 23) der Rhea, und auf dem Berge ein Hain der Demeter. 2. Am äußersten Ausläuser des Berges ist das heiligthum des Poseidon hippios, nicht weiter als ein Stadium 24) von Mantineia. Was dieses beiligthum betrifft, so

<sup>23) 3</sup>m Griechifden Ale.

<sup>24)</sup> A. Schafer, welchem Rayfer und Eurtius beitreten, lieft "nicht weiter als fects Stadien"; was in der Zeitschr. fur Alterthumswift. 1855. S. 100 fg. daggen bemerkt worden ift, durfte fic auch gegen die Ausgerung Bischers (Grinnerungen aus Griechentand. S. 344): "Die gewöhnliche Lesart halte dethaftstür verdorben, weil die Entfernung zwischen dem Fuß des Alesion und der Stadt überall mehr als ein Stadium beträgt." noch vertheibigen laffen. — Der Lempel, welcher nur zum Schutz bes uralten versallenen Heiligthums ge-

fcreibe ich fowohl wie alle andern, welche beffelben erwähnen, nach Borenfagen. Das jegige Beiligthum nemlich baute ber Raifer Abrian, indem er Auffeber über die Arbeiter bestellte, damit Riemand in das alte Beiligthum bineinschauen, noch einen Theil der Trummer entfernen konnte; ringeum ließ er aber den neuen Tempel darüber bauen. Urfprünglich foll Agamedes und Trophonios dem Bofeidon Diefes Beiligthum errichtet haben, indem fie Gichenftamme bearbeiteten und aufammenfuaten. 3. Um die Menfchen von dem Gintritte abzuhalten, zogen fie feine Schrante por bem Gingang, fonbern fie frannten bavor nur einen wollenen gaben aus, fei es nun daß den damaligen Denfchen, welche Ehrfurcht vor dem Göttlichen batten, Diefes fur ein binlangliches Abschreckungsmittel galt, ober mochte vielleicht dem Raden irgend eine besondere Rraft inwohnen. Es ift auch bekannt, daß Aipptos, des Sippothus Cohn, weder über den Raden binmegfprang, noch unter bemfelben burchichlupfte, fondern daß er ibn gerichnitt und fo in bas Beiligthum eintrat. Weil er fich fo gegen Die Religion verfundigt, murde er burch bie über feine Augen fallende Boge blind und farb gleich barauf. 4. Daß fich in biefem Beiligthum eine Meereswoge zeige, ift eine alte Sage; etwas Aebnliches fagen auch die Athener von ber Boge in der Burg, und die Bewohner von Mylasa in Rarien von dem Tempel bes Gottes, ben fie in ihrer einhei= mischen Sprache Djogo nennen. Bon ber Stadt ber Athener ift bas Meer bei Phaleron etwa zwanzig Stadien entfernt; ebenfo ift auch ber Safen ber Mplafeer nur achtzig Stadien von der Stadt : den Mantineern also fleigt bas Deer aus ber weiteften Entfernung binauf und am augenscheinlichften burch ben Billen bes Bottes.

5. Jenseits 25) des heiligthums des Poseidon ift ein fteinernes Siegesdenkmal über die Lakedamonier und Agis errichtet. Auch der Berlauf der Schlacht wird erzählt. Den rechten Flügel hatten die Mantineer selbst inne, mit einem heere der wassenfähigen Mannschaft

baut war, hatte mahricheinlich keinen wirklichen Eingang, da das Innere jedem Blide entzogen fein follte. Darauf bezieht fich die Bemerkung des Paufanias, daß er felbft und alle andern welche davon fprechen, nur vom Horenfagen wußten, was fich im Innern des Umbaues befinde.

<sup>25,</sup> Oder "Gegenüber bem Beiligthum"? welches wegen Rap. 11, 1. mahr: icheinlich wird.

jeden Altere und dem gelbheren Bobares, bem Abtommling im britten Grabe von dem Bodares, ber gegen die Thebaner getampft batte: fle batten auch einen Babrfager bei fich, ben Gleer Thrafpbulos, bes Mineas Sohn, aus ber Ramilie ber Jamiden. Diefer Mann fagte ben Mantineern den Sieg voraus, und nahm auch felbft mit ihnen an ber 6. Auf dem linten Flügel fand bas gange übrige Shlact Theil. Artabifche Beer: fie hatten ftabtemeis ihre Rubrer, Die Degalopoliten den Epdigdes und Leotydes; dem Aratos mit ben Sitvoniern und Achaern war das Mitteltreffen angewiesen. Die Lakedamonier und Agis behnten ihre Schlachtordnung aus, um ber feindlichen Rronte an Lange gleichzukommen. Das Mitteltreffen nahm Mais und fein Befolge ein. 7. Rach einer mit den Artadern getroffenen Berabredung jog fich Aratos mit feinem heere gurud, als wenn er von ben Latebamoniern gedrangt murde; bei biefem Rudzuge bildeten fie allmablic eine halbmondformige Aufstellung. Die Latedamonier und Agis bofften nun auf ben Sieg und brangten um fo ungeftumer mit gesammter Racht ber Umgebung bes Aratos nach; ihnen folgten auch bie auf ben Mügeln ftebenden, indem fie es für die Sauptfache des Rampfes bielten, ben Aratos und fein Beer zu folagen. 8. So tamen ihnen unversebens die Arfader in ben Ruden, und die Lafedamonier umringt verloren den größten Theil ihres Beeres, und es fiel ihr Ronig Agis, bes Eudamidas Sohn 26). Die Mantineer ergablen, auch Boseidon sei erschienen ihnen zu belfen, und deßhalb errichteten fie das Siegesbenkmal als Weihgefchenk für den Bofeidon. 9. Daß Gotter bei Schlachten und Morden der Menschen zugegen gewesen, haben alle Die gedichtet, welche die Rampfe der Beroen vor Ilion gur Aufgabe hatten; Die Athener fingen, daß Götter ihnen bet Marathon und bei Salamis beigeftanden; am alleraugenscheinlichften aber wurde bas Deer ber Balater bei Delvhi durch den Gott und fichtbar durch Damonen zu Grunde gerichtet. So ift es auch nicht unwahrscheinlich, daß die Mantineer nicht ohne den Beiftand Bofeidons geflegt haben. 10. Bon Leofydes, welcher zugleich mit Lydiades Feldherr der Dega-

<sup>269</sup> Sang abweichend ist was Plutarch im Agis von beffen Tode ergantt. Der Irrthum ift gewiß auf Seite bes Paufanias ober seiner Quelle; biefelbe Rotig wird 8, 27, 14. wiederholt.

lopoliten war, erzählen die Arkader, sein Borfahre im neunten Grade, Arkesilaos, der in Lykosura wohnte, babe die heilige hindin der sogenannten Despoine gesehen, ganz entkräftet vor Alter; diese hindin habe eine Spange um den hals gehabt mit der Inschrift darauf:

Jung noch marb ich geraubt ba gen Ilion jog Agapener.

Diese Sage wurde beweisen, daß der hirsch weit langer lebe felbft als der Elephant.

## Elftes Kapitel.

- 1. Nach dem Beiligthum Boseidons nimmt dich eine Gegend auf, die mit Giden bedect ift und Belagos genannt wird. Der Beg aus Mantineia nach Tegea führt durch diefen Gichwald. Die Grenze der Mantineer gegen die Tegeaten ift der runde Altar an der Strafe. Benn man fich von bem Beiligthum Bofeidons linksbin abwenden will, tommt man nach ohngefähr funf Stadien zu den Grabern ber Tochter bes Belias; Diefe liegen fich, nach ber Sage ber Mantineer, bei ihnen nieder, um der Schmach wegen des Todes ihres Baters ju 2. Denn als Debeia nach Jolfos tam, ftellte fie fogleich bem Belias nach, der That nach fur den Jason wirfend, ben Borten nach aber ihm feindfelig. Sie versprach ben Tochtern des Belias, daß fie ihren Bater, wenn fie wollten, aus einem abgelebten Greife gu einem jungen Manne machen wurde. Rachdem fie bann auf irgend eine Art einen Bibber geschlachtet hatte, tochte fie in einem Reffel beffen Fleisch zugleich mit gewiffen Baubermitteln, durch welche fie den gefochten Bidder als ein lebendiges Lammchen wieder berausbrachte. 3. Sie übernahm nun auch den Belias, um ibn ju gerftuden und ju tochen; aber die Tochter betamen ibn fo, daß er nicht einmal gur Beftattung mehr tauglich war. Diefes nothigte Die Beiber nach Artabien auszuwandern, und nach ihrem Tode wurden ihnen dort die Graber aufgeworfen. Ramen hat ihnen kein Dichter gegeben, so viel ich wenigstens gelefen habe; ber Maler Diffon aber hat ihren Bilbern bie Namen Afteropeia und Antinoe beigeschrieben.
  - 4. Eine Gegend Phoizon genannt ift etwa gegen zwanzig Sta-

dien von den Gräbern entfernt; . . . . . 27) Phoizon ift ein Grabmal mit einer fteinernen Ginfaffung umgeben, welches fich nicht boch über bie Erde erhebt. Bei demfelben verengert fich ber Beg am meiften, und bas Grabmal geben fie fur bas bes Areithoos aus, ber von feiner Baffe den Beinamen Rorpnetes (Reulenträger) führt. 5. Benn man auf dem aus Mantineia nach Ballantion führenden Bege ohngefahr dreißig Stadien vorwärts gegangen ift, erftredt fic ber Eidwald bes sogenannten Belagos bis an die Strafe, und bier tampfte die Reiterei der Athener und Mantineer gegen die von Bootien. Evaminondas tam, wie die Mantineer fagen, burd einen Mantineer Machairion um; ebenso behaupten aber die Lakedamonier, ber welcher ben Epaminonbas getobtet, fet ein Spartaner gewesen; auch fie geben bem Danne ben Ramen Machairion. 6. Die Sage ber Athener, und mit ihr fimmen auch die Thebaner überein, giebt an, Epaminondas fei von Brplos verwundet worden; Achnliches bietet auch ibr Gemalde, welches die Schlacht bei Mantineia barftellt. Befanntlich baben die Mantineer ben Grplos auf Roften bes Staates begraben und an dem Blate, wo er gefallen, fein Bild an einer Stele aufgeftellt 28), als bes Mannes, ber unter ben Bunbesgenoffen ber tapferfte gemefen. Den Machairion führen in der Sage fowohl fie, als auch die Latedamonier an; in der That aber giebt es in Sparta teinen Dachairion, und eben fo wenig bei den Mantineern, dem als einem braven Danne Chren erwiesen wurden. 7. Als Epaminondas verwundet war, trugen fie ibn noch lebend aus ber Schlachtordnung; er bielt bie hand auf die Bunde, ertrug den Schmerz, und fah nach den Rampfenden bin — den Ort, von wo aus er binfab, nannten die Rachkommen Stope 29) -; ba aber ber Rampf einen unentschiedenen Ausgang nahm, jog er die Sand von ber Bunde ab; und nachdem er die Seele

<sup>27)</sup> Der Name Phoizon ift fcwer zu erklaren, wenn er unverborben ift; nicht einmal läßt sich mit Bestimmtheit behaupten, ob es der Rominativ ist ober der Benitiv des Piurals. Was man sich darunter zu benten habe, muß wohl in der Lüde gestanden haben, welche schwerlich durch die Ergänzung: .(Richt weit von) Phoizon ist ein Grabmal" ihre befriedigende Ausfüllung findet.

<sup>28)</sup> Bergf. 8, 9, 5.

<sup>29)</sup> Barte, Ort von wo man fpatt.

ausgehaucht, begruben sie ihn da wo der Jusammenstoß gewesen war. 8. Auf seinem Grabe sieht eine Säule und auf ihr ein Schild, worauf in Relief ein Drache ist. Dieser Drache soll andeuten, daß Epaminondas zum Geschlecht der sogenannten Sparten 30) gehört. Auch zwei Stelen sind an dem Grabmale; die eine ist alt und hat eine Böotische Inschrift; die andere hat der Kaiser Adrian nicht allein geset, sondern auch die Inschrift darauf verfaßt. 9. Den Epaminondas darf man wohl unter den Griechen, welche durch ihr Feldherrentalent Ruhm erworben haben, ganz vorzüglich preisen, wenigstens ihn keinem Andern nachsehen. Denn den Feldherren der Lakedmonier und Athener kam der alte Ruhm ihrer Städte und die Soldaten zu statten, welche von gleichem Selbstgefühl beseelt waren; die Thebaner aber, Leute ohne höheren Sinn und gewohnt, Andern zu gehorchen, machte Epaminondas in kurzer Zeit zum ersten Bolke.

10. Epaminondas hatte früher aus Delphi das Dratel erhalten, er solle fich vor dem Belagos 31) buten; er scheute fich nun, eine Triere zu besteigen, ober auf einem Frachtschiffe zu fahren; ibm aber hatte ber Damon den Eichwald Belagos, nicht das Meer angedeutet. Bleichnamige Orte haben fpater auch den Rarthager Sannibal, und früher die Athener getäuscht. 11. Dem Sannibal nemlich mar vom Ammon ein Drakelsvruch zugekommen, daß er nach seinem Tobe in Libpfifder Erde ruben werde; er hoffte nun, er werde die Dacht ber Römer fturgen, in die Beimat nach Libyen gurudfehren und bort im Alter fein Leben endigen. Da aber der Romer Klaminius fich alle Dube gab, ibn lebend in feine Bande ju befommen, fo begab er fich als Schutflebender jum Bruffas; von diefem verftogen fcmang er fic auf bas Pferd und verwundete fich mit bem entblößten Schwerde am Ringer. Rachdem er wenige Stadien geritten, trat ein Bundfieber und am dritten Tage ber Tod ein; die Begend aber wo er farb, nennen die Dikomeder Libpffa. 12. Die Athener bekamen aus Dodona ben Dratelfpruch, Sitelia ju bebauen; Sitelia ift ein unbebeutenber Bugel nicht weit von ber Stadt. Sie aber verftanden ben

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>) ©. 9, 5, 3.

<sup>31)</sup> Belagos heißt bas Meer; es mar aber auch ber Rame bes Gichmalbs, bei welchem ber Busammenftog ftattfand.

Spruch nicht, und ließen fich in auswärtige Reldzüge und in den Spratufifden Rrieg ein. Dan tonnte wohl noch Dehreres bem Ergablten abnliches auffinden.

### Zwölftes Rapitel.

1. Ohngefähr eines Stadiums Lange von dem Grabe des Epaminondas entfernt ift ein Beiligthum bes Beus mit Beinamen Charmon. In ben Balbern ber Artaber giebt es verschiebene Gidenarten. Die eine Art nennt man Platyphyllos (bie breitblättrige); bie andere die Phegoseiche; eine dritte Art bat eine schwammige und fo leichte Rinde, daß man baraus fur die Unter und die Rete auf bem Meere Merkzeichen macht. Diefe Rinde nennt unter andern Jonern auch hermefianar, der Elegieendichter, Phellos (Rorf) 32).

2. Rach Methybrion, welches teine Stadt mehr, fonbern ein jum Megalopolitischen geboriges Dorf ift, führt ein Beg aus Mantineia. Beht man barauf breißig Stadien vorwarts, fo ift eine Ebene, Alfimedon 33) genannt, und über derfelben der Berg Oftratina; auf ihm ift eine Grotte, worin Altimedon wohnte, ein Dann von den fogenannten Beroen. 3. Dit der Tochter dieses Alkimedon, Phialo, ließ fich, nach der Sage der Phigaleer, Herakles ein. Als Alkimedon erfuhr , daß fie geboren habe , feste er fie auf dem Berge aus um bort umzutommen, und mit ihr bas Rind, welches fie geboren. Die Artader nennen es Aichmagoras. Als das ausgesette Rind nun weinte, borte es ber Bogel Riffa (Seber) und abmte bas Wimmern nach. 4. Bufallig fam Berafles bes Beges und borte ben Beber, und weil er glaubte, bas Wimmern tomme von einem Rinde, und nicht von einem Bogel, fo ging er ber Stimme nach. Nachdem er fie ertannt, erlofte er fie aus den Feffeln und rettete bas Rind. Bon der Beit bat die benachbarte Quelle den Ramen Riffa nach dem Bogel. Bierzig

<sup>32)</sup> Diefer Excurs über die Eichenarten fieht hier an einem gang unpafe fenden Orte; vielleicht ift er verfcoben und gehort ju Cap. II, 1. 33) Bahrscheinlich nach Kapfer: "Des Alkimedon."

Stadien von der Quelle entfernt ift ein Betrofata genannter Ort; Betrofata ift die Grenze der Megalopoliten und der Mantineer.

Außer ben genannten Begen find noch zwei andere nach Orchomenos. Auf dem einen ift das fogenannte Stadium bes Ladas, in welchem Ladas feine Laufübungen anftellte, und neben ibm ein Beiligthum ber Artemis, und gur Rechten bes Bege ein bober Erd-Es ift, wie fie fagen, bas Grab ber Benelope, worin fie nicht übereinstimmen mit bem Gedichte, welches Thefprotis genannt 6. In diefem Gedichte beißt es, Benelope habe dem Oduffens nach feiner Beimtehr aus Troja noch einen Sohn Btoliporthes geboren; die Sage ber Mantineer bagegen giebt an, Die Benelope fei von Dopffeus beschuldigt worden, daß fie Freier in bas Saus gezogen habe; fie fei deßhalb von ihm fortgeschickt worden und habe fich vorerft nach Latedamon gewendet; fpaterbin fei fie aus Sparta nach Mantineia gemandert und dort geftorben. 7. An Diefes Grab ftogt eine nicht große Chene; und in ber Ebene ift ein Bugel, auf welchem fic noch die Trummer des alten Mantineia befinden; Diefer Blat beißt ient noch Rtolis (Die Stadt). Gebt man gegen Rorben von ibr eine kleine Strecke, so ift die Quelle der Alalkomeneia; dreißig Stadien nach Rtolis find die Trümmer eines nach der Maira benannten Dorfes; wenn nemlich Maira wirklich bier, und nicht im Tegeatischen begraben ift. Die Bahricheinlichkeit fpricht aber fur die Tegeaten, nicht fur die Mantineer, daß Maira, des Atlas Tochter, bei ihnen begraben fei. Bielleicht aber tonnte eine andere Maira, ein Abtommling Der Maira, ber Tochter bes Atlas, in bas Mantineische Gebiet gefommen fein. 8. Es ift noch ber Beg nach Orchomenos übrig, auf welchem ber Berg Anchifia und das Grabmal des Anchifes am Kufe des Berges fich befindet. Als nemlich Aineias nach Sicilien schiffte, landete er im Lakonischen und wurde Grunder der Städte Aphrodifias und Etis; feinen Bater Anchises, ber aus irgend einem Grunde in diefe Gegend gefommen und bort geftorben mar, begrub er bafelbft, und nach bem Andifes nennen fie ben Berg Andifia 34). 9. Bur Beglaubigung

<sup>34)</sup> hier und im Folgenden wechselt die Ramensform des Berges zwischen Anchisia und Anchistai. Man vergleiche Schmitt in E. v. Leutsch Philologus 11, 474 fg. Bielleicht liegt eine Lucke verborgen.

biefer Angabe tragen die Aioler bei, welche jest Ilion inne haben, indem fie nirgends in ihrem Lande ein Grabmal des Anchises aufweifen. An dem Grabe des Anchises find die Trummer eines Tempels der Aphrodite, und die Grenzen der Mantineer und der Orchomenier ftogen auch bei Anchistat zusammen.

### Dreizehntes Rapitel.

- 1. 3m Lande ber Orchomenier, gur Linken bes Beges, ber von Anchifiai ber führt, liegt auf dem Abhange des Berges das Beilig= thum ber Artemis Symnia. Es baben auch die Mantineer Theil daran . . . . . eine Briefterin und einen Briefter. Diese muffen nicht allein in Bezug auf den Beischlaf, sondern auch in ben übrigen Dingen ihr ganges Leben hindurch fich rein erhalten; ja nicht einmal bie Baber und die übrige Lebensweise ift bei ihnen wie bei den andern Menfchen; auch durfen fie fein Saus eines Brivatmannes befuchen. Daffelbe, weiß ich, ift auch in Ephefos bei benen ublich, welche Sifliatoren (Opferpriefter) ber Ephefifchen Artemis geworden find, und welche bei ihren Mitburgern Effenen beißen, jedoch nur fur ein Sabr und nicht langer. Der Artemis Symnia feiern fle auch jahrlich ein geft. 2. Die alte Stadt der Orchomenier lag auf der bochften Spige tines Berges, und es find noch Spuren vom Martte und den Stadtmauern vorhanden; die jegige Stadt bewohnen fie unterhalb ber alten Stadtmauer. Sebenswerth ift bafelbft eine Quelle, aus welcher fie Baffer bolen, und Beiligthumer bes Bofeidon und ber Aphrodite; Die Bilder von Marmor. Bei ber Stadt ift ein Schnigbild ber Artemis; ts fteht in einem großen Cedernbaum, und nach der Geder nennen fie die Bottin Radregtis. 3. Unterhalb der Stadt find Steinhaufen in einiger Entfernung von einander; fie murben fur Manner aufgebauft, die in einer Schlacht gefallen. Dit wem aber von ben Beloponnefiern ober Arkadern felbft fie Rrieg gehabt hatten, gaben weder Inschriften bei den Grabern an, noch haben die Orchomenier eine Sage darüber.
- 4. Der Stadt gegenüber ift der Berg Trachy; das Regenwaffer, welches durch eine Schlucht zwischen ber Stadt und dem Trachyberge Baufan. IV.

abfließt, gebt in eine andere Orchomenische Chene binab. Diese Chene ift von bedeutender Große, der größte Theil derfelben ift aber See. Beht man aus Orchomenos weg und etwa brei Stadien pormarts, fo führt ber gerade Weg nach ber Stadt Raphya erft an jener Schlucht, barauf links an bem ftebenden Baffer bin; ber andere Beg aber geht nachdem man bas burch die Schlucht abfliegende Baffer überfdritten am Fuße bes Tradyberges bin. 5. Auf Diefem Bege ift querft bas Grabmal des Ariftofrates, welcher einft die Jungfrau, welche Briefterin ber Göttin Symnia mar, geschändet hatte. Rach bem Grabe bes Ariftotrates tommen Quellen , Teneiat genannt, und von Diefen Quel-Ien etwa fieben Stadien entfernt der Ort Amilos; ebemals foll er eine Stadt gemefen fein. Bei diefem Orte theilt fich ber Beg abermale; ber eine von ihnen führt nach Stymphelos, ber andere nach Pheneos. 6. Auf bem nach Bheneos nimmt bich ein Berg auf; auf diefem Berge flogen die Landesgrenzen der Orchomenier, der Pheneaten und der Raphyaten gufammen; über biefen Grengen erhebt fich ein bober fteiler Rels; fie nennen ben Relfen ben Raphpatischen Stein. Grenzen ber genannten Stabte fentt fich eine Schlucht binab, und burch fie führt ber Beg nach Pheneos. Dhngefahr mitten in der Schlucht fprubelt Baffer aus einer Quelle, und am Ausgang ber Schlucht lieat ber Drt Rarpai.

# Vierzehntes Kapitel.

1. Unter Karyai breitet sich die Ebene der Pheneaten aus; bei einer Ueberschwemmung soll einst das alte Pheneos untergegangen sein; und noch bis zu unserer Zeit sieht man an den Bergen die Spuren, wie hoch das Wasser gestanden haben soll. Von Karyai füns Stadien entsernt ist der Berg Oryxis und ein anderer Berg Stiathis; unter jedem der beiden Berge ist ein Schlund, der das Wasser aus der Ebene abführt. 2. Von diesen Schlünden behaupten die Pheneaten, sie seien Menschenwert; es habe sie nemlich heralles angelegt, welcher damals in Pheneos bei der Lavnome, der Mutter Amphitryons, wohnte; denn Amphitryon sei ein Sohn des Alkaios und der Lavnome, Tochter des Guneus, einer Pheneatin, und nicht der Lysidike,

Tochter des Belops. Benn wirklich herakles sich in Pheneos niedergelassen hat, so läßt sich allenfalls annehmen, als er von Eurystheus
aus Tirons vertrieben wurde, sei er nicht sogleich nach Theben, sondern erst nach Pheneos gegangen. 3. Mitten durch die Ebene der
Pheneaten legte herakles einen Graben an, um dem Olbios als Flußbette zu dienen; andere Arkader nennen ihn Aroanios, nicht Olbios.
Die Länge des Grabens beträgt fünszig Stadien; seine Tiese, so weit
er nicht eingefallen ist, geht bis auf dreißig Fuß hinab; doch lauft der
Strom nicht mehr in diesem Graben, sondern ist in sein altes Bette
zurückgekehrt, nachdem er den Kanal, das Werk des herakles, verlassen.

4. Ohngefähr funfzig Stabien von ben Schlunden, welche an ben genannten Bergen angelegt find, liegt bie Stadt. Rur ben Grunber berfelben geben die Bheneaten einen Ureinwohner Bheneos aus. Sie haben eine nach allen Seiten bin fteile Burg ; größtentheils ift fie von Ratur fo; an einigen Stellen nur hat man fie ber Sicherheit megen noch befestigt. Dort in der Burg ift ein Tempel ber Athene mit Beinamen Tritonia; nur Trummer find von ihm noch übrig. 5. Auch ein eherner Boseidon mit Bunamen Sippios fteht ba. Das Bild biefes Bofeidon ftiftete, nach ihrer Sage, Douffeus; es feien ihm nemlich Pferde verloren gegangen; um fie ju fuchen fet er burch bas Griechische Land gewandert und habe dort im Phenegtischen Gebiete. wo er feine Pferde wiedergefunden, der Artemis ein Beiligthum errichtet und die Gottin Beurippa (Roffinderin) genannt; auch babe er bas Bild bes Bofeidon Sippios geweiht. 6. Rachdem Dopffeus feine Bferde wieder gefunden, fagen fie weiter, war es ihm ermunicht, im Bheneatischen Bferde gu halten, fo wie er ja auch feine Rinderheerben auf dem Geftlande, Ithata gegenüber, weiden lieg. Die Bheneaten ließen mich auch eine Inschrift am Godel bes Bilbes lefen, eine Borfchrift des Douffeus, wenn es mahr ift, fur Die Buter feiner 7. Das Uebrige, mas die Pheneaten fagen, mag immerbin Bferbe. moglich fein; daß aber Odpffeus die eberne Statue geweiht babe, tann ich ihnen nicht glauben; benn bamals verftanden fie es noch nicht, eberne Bilber im Gangen zu machen, wie ein Rleid es webenb 35).

<sup>35)</sup> Die Stelle ift ganglich unverftandlich. Die lateinische lieberfebung

Die Art, wie sie die ehernen Bilbsäulen versertigten, habe ich in der Spartanischen Geschichte (3, 17, 6) bei Gelegenheit der Bilbsäule des Zeus Hypatos schon beschrieben. 8. Die, welche zuerst Erzschwolzen und Bilder gossen, waren die Samier Rhoikos, des Philaios, und Theodoros, des Telekles Sohn. Ein Werk des Theodoros war auch das Siegel auf dem Smaragde, welchen der Tyrann von Samos Polykrates am liebsten trug und auf welchen er so sehr ktolz war.

9. Wenn man von der Burg der Pheneaten herabsteigt, ift ein Stadium, und auf einem hügel das Grabmal des Iphitles, eines Bruders des herakles und Vaters des Jolaos. Daß Jolaos die meisten Thaten des herakles mit ausgeführt habe, erzählt die Sage der Griechen; Iphikles, des Jolaos Bater, wurde in der ersten Schlacht des herakles gegen die Eleer und den Augeas von den Söhnen des Aktor, welche nach ihrer Mutter Molione benannt werden, verwundet. Als er schon mit dem Tode rang, brachten ihn seine Angehörigen nach Pheneos; dort wurde er von einem Pheneaten Buphagos und dessen Frau, Promne, sorgsam gepslegt, und nachdem er an der Wunde gestorben, begraben. Bis auf den heutigen Tag bringen sie dem Iphikles wie einem heros Todtenopfer. 10. Bon den Göttern verehren die Pheneaten vorzugsweise den hermes und setern ihm Kampsspiele, die hermaen; auch einen Tempel des hermes haben sie

giebt : signa ex aere solido facere tanquam vestem in textrina; im Deutschen hat man es überfest: "man konnte wohl damals die Erzstatuen nicht fo aus Ginem Stud machen, wie man jest bie Rleiber webt," ober "eherne Bilbfau. len aus bem Bangen ju gießen, wie fie Bemande in einem Stude moben." Mis ob die Griechischen Borte diefe Bedeutung haben tonnten! Rhoitos und Theodoros gogen juerft Statuen im Bangen, aus Ginem Stud, b. h. moht auch maffiv. Derfelbe Ausbrud tommt 8, 46, 5 wieder, und ein ahnlicher, worauf fich Baufanias felbft hier bezieht, 3, 17, 6. Die alteften Ergftatuen dagegen maren, wie es fcheint, ein holgerner Rern, der mit getriebenen Ergblechen überzogen murbe, bei bem bas Gra nur eine Betleibung bilbete, eben fo mie bei bem Dreifuge 5, 12, 5. oder bem Schilde 6, 19, 4. Diefen Begenfat fdeint Baufanias ausgedruct ju haben: Statuen aus Ginem (maffiven) Stude und Statuen, Die aus Ergblechen jufammengefett maren, bei benen bas Erg nur die Befleidung bilbete. Ge fceint bemnach vor "wie ein Rleid es mebend" gerade bas ausgefallen ju fein, modurd biefe Worte erft ihren Ginn erhalten.

mit marmornem Bilde. Dieses hat ein Athener Eucheir, des Eubuli= des Sohn, verfertigt. Sinter dem Tempel ift das Grab des Mprtilos. Diefer mar, nach der Sage der Griechen, ein Sohn des Bermes und Bagenlenter des Dinomaos; und fo oft ein Freier ber Tochter bes Dinomaos ankam, trieb Mprtilos die Rferde des Dinomaos mit Runft, Dinomaos aber durchbohrte im Rennen den Freier, sobald er ibn er-11. Mprtilos liebte felbft die Sippodameia; ba er aber nicht den Muth hatte, fich in den Rampf einzulaffen, fugte er fic und diente dem Dinomaos als Bagenlenfer. Endlich zeigte er fich bod, der Sage nach, ale Berrather des Dinomaos, verleitet burch bas eidliche Bersprechen des Belops, daß er ihm die Sippodameia auf eine Racht überlaffen wolle. Da er ihn nun an feinen Gid erinnerte, fturgte ihn Belops aus dem Schiffe; die Pheneaten fagen, fie hatten ben Leichnam des Myrtilos, als ihn die Wogen an das Land gefpult, aufge= nommen und begraben, und bringen ihm jährlich ein nächtiges Tobtenopfer. 12. Offenbar hat Belops eine nicht große Strede bas Meer beschifft, nur etwa von der Mundung des Alpheios bis jum hafen der Eleer; bemnach fann bas Myrtoriche Meer nicht nach biefem Myrtilos, des hermes Sohn, benannt fein, da es bei Euboa anfängt und an ber unbewohnten Infel Belena bin fich in bas Aigaifche Deer erftrect; vielmehr icheinen mir die Eubber, die fich mit Erforschung ihrer Alterthumer beschäftigen, die mahrscheinliche Meinung auszusprechen, das Myrtoische Meer habe seinen Ramen von einer Frau, Myrto, erbalten.

#### Fünfzehntes Rapitel.

1. Die Pheneaten haben auch ein Seiligthum der Demeter, mit dem Beinamen der Eleusinischen, und feiern der Göttin einen Geheimdienst, indem sie behaupten, er werde bei ihnen gerade so verrichtet wie in Eleusis; denn es sei zu ihnen nach einem Orakelspruch aus Delphi Naos gekommen; dieser stamme im dritten Gliede von Eumolpos. Bei dem Heiligthum der Eleusinia ist das sogenannte Betroma
angelegt, zwei große Steine, welche auf einander gefügt sind. 2.
Benn sie dann jedes andere Jahr das Fest seiern, welches sie das

größere nennen, dann öffnen fie biefe Steine, holen baraus eine Schrift bervor, welche die Bebrauche fur ben Geheimdienft enthalt, lefen diefelben den Gingeweihten vor, und beben in derfelben Racht die Schrift wieder auf. 3ch weiß, daß auch die meiften Pheneaten ihre beiligften Gibe bei dem Betroma fcmoren. 3. Auf ibm befindet fich ein runder Auffan, in welchem eine Daste ber Demeter Ridaria aufbewahrt wird; diefe Maste legt an dem fogenannten größeren Refte ber Briefter an und ichlägt nach einer gemiffen Sage die Unterirdifchen mit Ruthen. Es giebt eine Sage ber Bheneaten, noch fruber als Racs fet auch Demeter auf ihrer Irrfabrt ju ihnen gefommen; benjenigen Bheneaten, welche fie gaftlich aufgenommen hatten, babe Die Gottin alle übrige Gulfenfruchte, nur nicht die Bohnen, gegeben. 4. Barum fie die Bobne fur eine unreine Gulfenfrucht balten, barüber giebt es eine beilige Sage. Die, welche der Ueberlieferung ber Rhenegten nach Die Bottin aufgenommen hatten, Trifaules und Damithales, erbauten einen Tempel ber Demeter Thesmia am Ruge des Berges Ryllene und ordneten ibr den Bebeimbienft an, den fie auch jest noch feiern. Diefer Tempel ber Thesmia lieat obnaefabr funfgebn Stadien von der Stadt.

5. Wenn man aus Abeneos nach Bellene und Aigeira in Achaja gebt, trifft man nach etwa funfzehn Stadien einen Tempel bes Abollo Bothios; boch find von ibm nur noch Trummer übrig und ein großer Altar von weißem Marmor. Darauf opfern bie Bheneaten jest noch bem Avollo und ber Artemis, indem fie fagen, Beratles habe nach ber Eroberung von Elis das Beiligthum gegrundet. Es befinden fich dafelbft auch die Grabmaler ber Beroen, welche am Buge bes Beratles nach Elis Theil genommen hatten, aber aus der Schlacht nicht nach Daus gurudaetebrt maren. 6. Bang nabe am Rluffe Aroanios ift Telamon begraben, nur wenig ferner als das Beiligthum des Apollo ift; Chalfodon nicht weit von dem Brunnen, der Dinoe beißt. bem Bater bes Clephenor, ber bie Gubber nach Ilion führte, und von dem Bater des Aias und Teutros fann man nicht wohl annehmen, daß fle in diesem Rampfe gefallen feien. Wie batte benn Chaltodon fich bei einer That des Bergfles betheiligen tonnen, von dem bezeugt wird und wofür in Theben glaubwürdige Beweise vorhanden find, daß ihn Amphitryon vorher schon getöbtet habe? 36) 7. Aus welchem Grunde sollte Teukros die Stadt Salamis auf Rypros gegründet haben, wenn ihn bei seiner Rücklehr aus Troja Niemand aus seinem Baterlande vertrieben hätte? Ber anders aber hätte ihn vertreiben sollen als Telamon? Es ift also offenbar, daß ein Chalkodon, nicht der aus Euböa, und ein Telamon, nicht der Aeginete, am Zuge des herakles gegen die Eleer Theil genommen; jest aber und zu allen Zeiten hat es unbedeutende Männer gegeben, welche berühmten gleichnamig waren.

8. Segen das Achäische haben die Pheneaten nicht Eine Lanbesgrenze, sondern gegen Bellene ift es der sogenannte Porinas 37), gegen das Aigeiratische die Gegend, welche sie Zur Artemis nennen. Innerhalb des Gebietes der Pheneaten gebt man vom Heiligthum des Avollo Pythios nicht weit vorwärts, so ist man auf dem Wege, der zum Berge Krathis führt. 9. An diesem Berge sind die Quellen des Flusses Krathis; er ergießt sich in das Meer bei Aigai, zu meiner Zeit einem verödeten Orte, in älterer Zeit einer Achäerstadt. Rach diesem Krathis wird auch ein Fluß in Italien im Lande der Bruttier benannt. Auf dem Berge Krathis ist ein Geiligthum der Artemis Byronia; in den älteren Zeiten holten die Argiver bei dieser Göttin das Feuer zu den Lernden.

# Sechszehntes Kapitel.

1. Bon Pheneos gegen Sonnenaufgang ift ein Berggipfel, Getonteion, und an demfelben der Weg. Dieses Gerenteion bildet den Bheneaten die Landesgrenze gegen die Stymphelier. Seht man links vom Geronteion durch das Pheneatische, so kommt man zu den Trikrena (Oreibrunn) genannten Bergen der Pheneaten, und es sind

ľ

<sup>36)</sup> Bergl. 9, 15, 3.

<sup>37),</sup> River Porinas" Leake; "Schlucht (?) Porinas" Muller Dor. 2, 440. "Porinas, mot dent les traducteurs font un fleuve. La topographie alnsi que la signification de ce nom (letitrer Grund faum stichhaftig) moutrent qu'il ne a'agit ici que d'un col ou d'un passage". Puillon Boblaye Ruines de la Morée p. 154. "Der Porinas, wahrscheinlich ein Fessen bstich über Karpai". Eurtius Pesponn. I, 194.

baselbft brei Brunnen. In diesen sollen die Rompben des Berges ben neugebornen Bermes gebabet baben, und barum balten fie biefe Quel-Ien auch fur bem Bermes geheiligt. 2. Richt weit von Trifrena ift ein anderer Bera Sevia; dort foll Aipptos, des Elatos Sobn, burch Die Schlange umgetommen fein, und bort errichteten fie ibm bas Grabmal; benn es war nicht moglich ben Leichnam fortauschaffen. Die Artaber fagen, biefe Schlangen tamen auch jest noch auf bem Berge por, aber nicht viele, fie feien vielmehr bochft felten; benn ba ber Berg ben größten Theil bes Jahres beschneit wird, fo tommen bie um, welche außerhalb ihrer Soblen vom Sonee überrafcht werden; und wenn fie auch vorher fich in ihre Boblen vertrochen haben follten, fo bringt doch der Schnee einen Theil derselben um, da der Froft auch in bie Soblen eindringt. 3. Das Grab bes Aipptos babe ich mit besonderem Intereffe betrachtet, weil Comer in den auf die Arkader bezüglichen Berfen (31. 2, 604) bes Grabmals des Aipptos Ermabnung thut. Es ift ein nicht bober Aufwurf von Erde, der rings mit einer fteinernen Ginfaffung umgeben ift. Den homer, der kein bedeutenderes Grabmal gefeben, mußte es naturlich in Bermunderung fegen, wie er ja auch ben Chorreigen bes Bephaiftos auf bem Schilde bes Achilleus mit einem Chorreigen bes Daibalos vergleicht (31. 18, 591 fa.), weil er nichts tunftreicheres gesehen batte. 4. 2mar tenne ich viele bewunderungswurdige Graber, boch will ich nur zwei von ihnen anführen, bas in Salitarnaffos und eines im Lande der Bebraer. Das in Salitarnaffos ift bem Maufolos, Ronig ber Salitarnaffer, errichtet; feine Größe ift fo bedeutend und die gange Ausführung fo ausgezeichnet, daß felbft die Romer es bochlich bewunderten und alle großen Grabmaler bei fich Maufoleen nennen. 5. Bei ben Bebraern in der Stadt Jerusalem, welche der Romifche Raifer von Grund aus gerftorte, ift bas Grab einer einbeimifchen Frau, ber Seleng. Es befindet fich an dem Grabe eine Borrichtung, daß die Thure, welche gleich bem gangen Grabe von Stein ift, fich nicht eber öffnet, bis jebesmal bas Jahr denfelben Tag und biefelbe Stunde berbeiführt; bann öffnet fie fich einzig burch die Borrichtung, bleibt eine turge Reit offen und ichliefit fich alsbann wieder. Go ift es in biefer Beit; wollte man au einer andern Reit es versuchen fie au öffnen, fo tonnte man fie nicht fowohl öffnen, als mit Gewalt zertrummern.

#### Siebenzehntes Kapitel.

1. Auf das Grab des Aipptos kommt Rullene, ber bochfte unter ben Arkadischen Bergen, und auf dem Gipfel beffelben ift ein zusammengefturzter Tempel bes hermes Ryllenios. Offenbar bat von Rollen, des Glatos Sohne, ber Berg feinen Ramen, der Gott feinen 2. Bor Alters verfertigten die Menschen, fo weit ich es habe in Erfahrung bringen tonnen, Die Schnigbilder aus folgenden Bolgarten: Cbenholg, Cypreffen, Cedern, Gichenholg, Milar und Lotos; bas Bild bes Ryllenischen Bermes aber ift von teiner Diefer Bolgarten gemacht, fondern vom Golge des Lebensbaums. Seine Sobe foate ich auf etwa acht Rug. 3. Auch Diese Mertwurdigteit bietet ber Rollene : Die Amfeln auf ibm find gang weiß. Die Bogel, welche bei den Bootern diefen Ramen führen (9, 22, 4), geboren wohl einem andern, nicht fingenden Gefchlechte an. Abler, die man Schwanenadler nennt, und die dem Schwane an Beige faft gleichkommen, habe ich selbst am Sipplos um den sogenannten See des Tantalos gefeben; weiße wilde Schweine und weiße Thratifche Baren haben auch wohl Privatleute icon befeffen. 4. Bas Safen und Birfdie betrifft, fo find die weißen Dafen ein Libyiches Thier; weiße Biriche habe ich mit Bewunderung in Rom gefeben : boch ift es mir nicht eingefallen mich zu erfundigen, mober vom Reftlande ober einer Infel fie Diefes wollte ich bei Gelegenheit ber Amfeln auf bem Ryllene ergablen, bamit nicht vielleicht Jemand gegen bas von ihrer Farbe ergablte mißtrauisch werbe. 5. Un den Rollene ftogt ein anderer Berg, ber Chelydorea 38), wo Bermes eine Schildfrote gefunden, fie ausgeweidet und daraus die Leier gemacht haben foll. Dort find die Landesgrenzen der Pheneaten und Belleneer, doch befigen die Achaer ben größeren Theil des Chelpdorea. 6. Geht man von Pheneos gegen Weften und Sonnenuntergang, fo führt ber Beg links nach Rleitor, der rechts nach Ronafris und jum Baffer ber Stor. Bor Alters war Ronafris eine Stadt der Artader, und batte ihren

<sup>38) 3</sup>m Worte Chelydorea fand man die Worter, welche "Schilbfrbte" und "bas Fell abgieben" bedeuten.

Namen von der Frau des Lykaon; zu meiner Zeit lag fie in Trummern, und felbst von diesen war wenig sichtbar. Rabe bei den Trummern ist ein hoher Absturz; ich kenne keinen andern, der so hoch wäre. Bon dem Absturz träufelt Wasser herab; die Griechen nennen es das Wasser der Styr.

#### Achtzehntes Rapitel.

1. Heflod in der Theogonie (383) dichtet — benn es giebt Leute, welche die Theogonie für ein Gedicht Heflods halten —, es ist also dort gedichtet, die Styr sei eine Tochter des Okeanos, die Gattin des Pallas. Nehnliches soll auch Linos gedichtet haben; mir erschien jedoch beim Lesen dieses Gedicht durchaus unecht. 2. Der Kreter Epimenides machte ebenfalls die Styr zur Tochter des Okeanos, doch habe sie nicht den Pallas geheiratet, sondern vom Beiras die Echidna geboren, wer immer dieser Beiras sehn mag. Borgüglich aber hat Homer den Namen der Styr in die Dichtung eingeführt. Bei dem Eide der hera sagt er (31. 15, 36):

Beuge mir jeho bie Erb' und ber mbibende himmel von oben, Auch bie Stygifche Fiut, die hinabrollt.

Dieses hat er so gedichtet, als ob er das träufelnde Wasser der Styx vor Augen hätte. Auch in dem Berzeichniß derer, welche unter dem Guneus standen (31. 2, 755), will er, daß das Wasser des Titaressos aus der Styx sließe. 3. Ferner dichtet er (31. 8, 366) daß auch im Hades ein Wasser (der Styx) sei, und Athene sagt, Zeus denke nicht daran, daß er den Herakles durch sie aus den Arbeiten des Eurystheus gerettet habe:

Sata ich boch dieses zuvor im spahenden Geiste geschauet, Als er hinab zu Ars verriegesten Thoren ihn sandte, Daß er vom Erebos brächte den hund des gräusichen Ars! Riemals wär' er entronnen dem Stygischen Strom des Entsehens.

4. Das Waffer, welches von der Felswand bei Ronakris herabtraufelt, fällt zuerft auf einen hohen Felsen, geht dann durch diesen Felsen
und ergießt fich in den Fluß Krathis. Dieses Waffer bringt dem Menschen und jedem andern lebenden Wesen den Zod. Es geht die Sage,

es habe einft auch Biegen ben Tob gebracht, die zuerft von ihm getrunten 39). Erft im Laufe der Reit erfannte man, mas fur munderbare Eigenschaft das Baffer fonft noch bat. 5. Blas, Rrpftall, Murrhinische Gefäße, und mas fonft die Menschen von Stein machen, befgleichen irdene Berathichaften gerspringen vom Baffer ber Styr; hornene und knöcherne bagegen, ferner Gifen, Erg, Blei, Rinn, Silber und Glettron werden von diefem Baffer gerfreffen; bemfelben ift auch wie alle Metalle bas Gold unterworfen; und doch bezeugt die Leebische Dichterin und beweift bas Gold felbft, daß es fich vom Rofte 6. Doch hat ein Gott es dem Bermorfenften gegeben farter ju fein ale bas Gepriefenfte. Go werden die Berlen aufgeloft bom Effig; fo zerfest ben Diamant, ben barteften Stein, bas Blut eines Bodes; und auch bas Baffer ber Styr fann einzig und allein ben buf bes Pferdes nicht bewältigen; gießt man es binein, fo bleibt es darin fteben und frift ben Buf nicht burch. Db wirklich Alegander, ber Sohn Philipps, durch diefes Gift umgefommen ift, weiß ich nicht bestimmt; daß es aber gesagt wird, weiß ich.

7. Neber Nonakris find Gebirge, die man die Aroanischen nennt, und in ihnen eine Grotte. In diese Grotte sollen die Töckter des Broitos in ihrem Wahnsinn geflüchtet sein, welche Melampus durch geheime Opferceremonien und durch Reinigungen nach einem Lusoi genannten Orte herabführte. Bom Aroanischen Gebirge haben die Pheneaten den größten Theil inne, Lusoi liegt aber schon im Gebiete der Kleitorier. 8. Lusoi soll ehemals eine Stadt gewesen sein, und Agesilas aus Lusoi wurde als Sieger mit dem Reitpferde ausgerusen als die Amphiktyonen die elste Pythiade seierten. Zu unserer Zeit ist auch nicht mehr die Spur von Lusoi vorhanden. Die Töchter des Proitos sührte Melampus nach Lusoi herab und heilte sie von ihrem Wahnsinn 40) im Heiligthume der Artemis; von da an nennen die Kleitorier diese Artemis Gemerasia (die Mildernde).

<sup>39)</sup> Eine fonderbare Bemerkung! Woju eine folde Sage, daß auch Bie, gen umgekommen, wenn ja das Waffer jedem lebenden Wesen den Tod brachte?
40) Die Worte im 7. Paragraphen "durch geheime Opferceremonien und Reinigungen" wurden weit paffender hier, hinter "Wahnsinn" fteben.

### Meunzehntes Kapitel.

1. Es giebt Leute, die ebenfalls jum Arkadischen Stamme geboren : fie beißen Rynaithaer - es find die, welche auch in Olympia bas Bild bes Reus mit einem Blig in jeder Sand geweiht haben (5, 22, 1.) —; diefe Rynaithaer wohnen vierzig Stadien von .... 41) Auf ihrem Martte find Altare ber Gotter, beggleichen ein Standbilb des Raifers Adrian errichtet. 2. Bas aber bauptfächlich Erwähnung verdient, ift bafelbft ein Beiligthum des Dionpfos, und fie feiern gur Binterszeit ein Reft, an welchem mit Rett beftrichene Danner einen Stier, welchen ihnen ber Bott gerade eingiebt, aus ber Rinderheerde nehmen und jum Beiligthume bringen. Diefen Gebrauch beobachten fie bei bem Opfer. 3. Dafelbft befindet fich eine Quelle talten Baffers, ohngefähr zwei Stadien von ber Stadt; über ihr machet eine Blatane. Ber durch einen tollen bund eine Bunde oder fonftige Befcabigung erhalten bat, findet Beilung, wenn er von biefem Baffer trinft. Aus diefem Grunde nennen fie die Quelle Alpffos 42). Daraus wurde fich ergeben, daß in Artadien das Baffer bei Bbeneos, welches fie Styr nennen, jum Berberben bes Menfchen erfunden ift, Die Quelle bei den Rynaithaern bagegen eine gute Ausgleichung fur ienes Unbeil bietet. 4. Es ift von ben nach Sonnenuntergang bin aus Pheneos führenden Begen noch ber gur Linken übrig. Diefer führt nach Rleitor an bem Ranale bin, welchen Beratles bem Gluffe Aroanios jum Flugbette angelegt bat. An ihm geht der Beg binab nach einem Orte Lyturia; Lyturia bilbet ben Pheneaten Die Landesgrenze gegen die Rleitorier.

<sup>41)</sup> Eine Luce, durch welche mehr als der blofe Ramen verloren ift.
42) Buthlos, von der Buth befreiend.

## 3manzigftes Rapitel.

1. Obnaefabr fünfzig Stadien vorwarts von Lufurig fommt man zu ben Quellen bes Labon. 3ch borte, bag bas Baffer, welches im Phenegtischen den See bildet und fich in die Schlunde an den Bergen ergießt, bier wieder bervorbreche und die Quellen bes Ladon bilbe. Db fich dieg wirklich fo verhalt oder nicht, kann ich nicht mit Bestimmtheit fagen; der Ladon aber bat unter allen Klüffen in Griechenland das ichonfte Baffer; auch fonft noch bat er Ruf unter den Menfchen. um der Daphne willen und was von der Daphne gefungen wird. 2. Bas die Sagen von der Daphne betrifft, fo übergehe ich mas die am Fluffe Drontes wohnenden Sprer ergablen 43); andere Sagen geben bei ben Arfadern und Gleern. Dinomaos, der Berricher in Bifa, hatte einen Sohn Leutippos; Diefer Leutippos verliebte fich in die Daphne, machte fich aber gar feine hoffnung, fie jur Frau zu erhalten, wenn er offen um fle freite, da fie überhaupt das mannliche Beschlecht flob; er verfiel daber auf folgende Lift: 3. Leutippos ließ bem Alpheios ju Chren fein haar machfen; diefes flocht er als ware er ein Dabchen, jog weibliche Rleidung an und ging gur Daphne. Ale er bei ihr mar, fagte er, er fei eine Tochter bes Dinomaos und wolle mit ber Daphne jagen. Da er für ein Madchen gehalten wurde und die andern Jungfrauen durch Ansehn der Kamilie und durch Geschicklichkeit im Waid= wert übertraf, außerdem auch ihr eine gang besondere Aufmertsamteit erwies, brachte er die Daphne zu inniger Freundschaft. 4. Die welche die Liebe des Apollo ju ihr befingen, fugen auch diefes noch bingu, Apollo habe ben Leutippos wegen feines Gludes in der Liebe beneibet; fogleich betam Daphne und die übrigen Jungfrauen Luft, im Ladon zu schwimmen, und fie entkleideten den Leukippos wider feinen Als fie faben, daß er feine Jungfrau mar, brachten fie ibn mit ihren Sagdfpiegen und Deffern um. Diefes ergablt man fo.

<sup>43)</sup> Der Text ift verdorben.

#### Ginundzwanzigftes Rapitel.

1. Bon ben Quellen des Ladon fechszig Stadien entfernt liegt die Stadt der Kleitorier. Der Beg von den Ladonquellen an ift ein enges Thal langs bem Rluffe Aroanios; bei ber Stadt überschreitet man einen Kluß Ramens Rleitor. Diefer Rleitor ergießt fich in den Aroanios, welcher nicht weiter als fieben Stadien 44) von der Stadt entfernt ift. 2. Außer andern Kischen leben in dem Aroanios auch Die fogenannten Boifilien; Diese follen eine Stimme von fich geben abnlich ber einer Droffel. 3ch fab fie zwar fangen, einen Zon von ihnen borte ich aber nicht, obgleich ich bis Sonnenuntergang bei bem Rluffe blieb, ju welcher Beit boch die Rische ihre Stimme am meiften vernehmen laffen follen. 3. Die Stadt ber Rleitorier erhielt ihren Ramen von dem Sohne des Agan; fie liegt im Ebenen, ift aber rings von nicht hoben Bergen umgeben. Die bedeutenoften Beiligthumer ber Rleitorier find das ber Demeter, bas bes Astlepios und brittens bas der Gileithpia . . . . . 45) fein, über ihre Bahl hat er nichts angegeben. Der Lytier Dien, welcher ber Beit nach vor ibm lebte, und ben Deliern unter andern Somnen auch eine auf die Gileithvia verfaßt bat, nennt fie Gulinos 46), offenbar als gleichbedeutend mit ber Bepromene; auch fagt er, fie fei alter als Rronos. 4. Die Rleitorier haben auch ein Beiligthum ber Diosturen, unter bem Ramen ber Brogen Götter, ohngefahr vier Stadien von ber Stadt; ihre Bilder find von Erz. Auf dem Gipfel eines Berges breifig Stabien von der Stadt ift auch ein Tempel der Athene Roria mit einer Bildfaule.

## Zweiundzwanzigstes Kapitel.

1. Meine Erzählung führt mich nun nach Stymphelos zurud, und zu der Grenze der Pheneaten und Stymphelier, dem fogenannten

<sup>44)</sup> Rach Curtius Beloponn. I. 398. fiebengehn Stadien

<sup>45)</sup> Lüde.

<sup>46)</sup> Die icon fpinnende; Pepromene, bas Berhangnis, bas Schidfal.

Geronteion. Die Stymphelier gehören jest nicht mehr zu den Arkgbern, fondern rechnen fich zu bem Argolischen Bunde, zu welchem fie freiwillig übertraten; daß fie aber jum Urfabifden Stamme geboren. beweifen die Berfe homers (31. 2, 608.), und ber Grunder Stymphelos fammte im britten Grade von Arfas, dem Sobne ber Rallifto: boch foll die Stadt urfprunglich in einer andern Gegend, nicht wo fie jest fieht gegrundet worden fein. 2. In dem alten Stymphelos foll Temenos, bes Belasgos Sohn, gewohnt haben, und von diefem Temenos die Berg erzogen worden fein; auch foll er ber Gottin brei Beiligthumer errichtet und ihr brei Beinamen gegeben baben: fo lange fie nemlich Jungfrau mar, Dabchen; nachdem fie ben Beus gebeirathet, nannte er fie Teleia (bie Reife); ba fie fich aus irgend einem Grunde mit Beus entzweit hatte und nach Stomphelos gurudtam. nannte fie Temenos Bittme. Diefe Sage ber Stymphelier über Die Bottin habe ich gebort. 3. Die jetige Stadt hat von bem Gesagten nichts, bagegen Folgendes. Im Lande ber Stymphelier ift eine Quelle; von diefer leitete der Raifer Abrian bas Baffer nach der Stadt Rorinth. In Stymphelos bildet die Quelle gur Binterszeit einen nicht großen See und baraus ben fluß Stymphelos; im Sommer bagegen entfteht nicht erft ein See, fonbern es ift gleich von ber Quelle an ein Blug. Diefer Rlug fturat fich in einen Schlund, tommt im Argolischen wieder jum Borichein, und beißt mit verandertem Ramen Grafinos fatt Stymphelos. 4. Bon bem Baffer in Stymphelos geht die Sage, es hätten einst an ihm menschenfreffende Bogel gelebt; diese Bogel foll Beratles erichoffen haben. Beifandros aus Ramira dagegen lagt, er habe die Bogel nicht getodtet, fondern burch den garm von Rlappern verscheucht. Die Arabische Bufte bat unter andern wilden Thieren auch Bogel, die man Stymphelische nennt, die gegen die Menschen nicht gabmer find als Lowen und Banther. 5. Diese fliegen auf die Menfchen, welche auf die Jagd gegen fie geben, und verwunden und todten fie mit ben Schnabeln. Bas die Leute von Erz oder Gifen an fich tragen, burchbohren die Bogel; wenn fie aber eine bide Rleidung von Baft weben, bleiben die Schnabel der Stympheliden in der baftenen Rleidung bangen, wie die Rlugel der tleinen Bogel am Bogelleim bangen bleiben. Diefe Bogel find von der Große ber Rraniche, gleichen dem 3bis, haben aber ftarfere Schnabel, und

zwar nicht gekrummte wie die Ibis. 6. Db die jegigen Arabischen Bogel mit den vormaligen in Artadien gleichen Ramens, aber verfdiebener Art find, weiß ich nicht; wenn es aber au allen Beiten, wie Sabichte und Abler, auch Stymphelische Bogel giebt, fo scheinen fie mir ein Arabisches Thier ju fein, und es tonnte fich ein Theil berfelben verflogen haben und nach Arfadien zum Stymphelos gefommen fein. Bei ben Arabern mochten fie indeg urfprunglich einen andern Ramen und nicht ben ber Stympheliben gehabt haben; ber Ruhm bes Beratles und weil alles Griechische in boberer Ehre fteht als bas Barbarifche, hatte fo die Oberhand behalten, daß die Stympheliden auch in der Arabifden Bufte zu unferer Beit fo genannt merden. Stymphelas ift auch ein altes Beiligthum der Stymphelischen Artemis. Die Bildfaule ift ein größtentheils vergoldetes Schnigbild. An ber Dede bes Tempels find bie Stymphelischen Bogel gegrbeitet; es war aber fcwer mit Bestimmtheit ju unterscheiden, ob fie von Solg ober von Gips maren; ber Bermuthung nach hielt ich fie jedoch eber für Berte von Solz als von Sips. Es find daselbft auch Jungfrauen von weißem Marmor mit Bogelichenteln; fie fleben binter dem Tempel. 8. Bu meiner Beit foll fich folgende wunderbare Begebenheit ereignet baben: fie feierten in Stympbelos bas Reft ber Stympbelifden Artemis überhaupt nicht mit besonderem Gifer, und übertraten namentlich auch die meiften ber babei bertommlichen Gebrauche. fturate baber ein Bald auf die Mundung bes Schlundes, in welchen fich der Aluf ergießt und verftopfte fie fo, daß das Baffer nicht abfließen konnte; und die Ebene soll ihnen ein See von ohngefähr vierbundert 47) Stadien geworden fein. 9. Gie ergablen, ein Jagersmann habe einen fliebenden birfd verfolgt; diefer habe fich in ben Sumpf gefturzt, der Jager fei ihm in der Sige gefolgt und binter ihm ber geschwommen; und fo verschlang ber Schlund ben Birfc und mit ibm den Mann; und ibm foll dann bas Baffer bes Aluffes gefolat

<sup>47)</sup> La plaine en partie couverte par les eaux du lac n'a pas en tout 340 stades carrés; d'après cela le lac n'a jamais pu avoir 400 stades de surface. Puillon Boblaye Ruines de la Morée. p. 147. — "Die Jahl ift salsch, wahrscheinlich muß vierzig gelesen werden. — Die Breite des ganzen Seethales beträgt nicht zwanzig Stadien." Eurtius Beloponn. I, 216. Rote 28.

fein, so daß binnen einem Tage den Stympheliern die gange versumpste Ebene troden wurde. Seit der Zeit seiern fie der Artemis das Fest mit größerem Eiser.

#### Dreiundzwanzigftes Kapitel.

- 1. Nach Stymphelos kommt Alea, welches ebenfalls zum Argolischen Bunde gehört; doch weisen sie den Aleos, des Apheidas Sohn, als ihren Gründer nach. Heiligthümer der Götter sind daselbst, der Ephesischen Artemis und der Athene Alea, ferner ein Tempel und Bild des Dionhsos. Diesem seiern sie jedes andere Jahr ein Fest, die Stierien; an dem Feste des Dionhsos werden nach einem Orakelspruche aus Delphi Frauen gegeißelt, wie ja auch die Epheben der Spartaner bei der Orthia.
- 2. Bei meiner Beschreibung von Orchomenos habe ich angegeben (8, 13, 4.), daß der gerade Weg erst an der Schlucht, darauf links <sup>48</sup>) an dem stehenden Wasser hin geht. In der Ebene von Raphyai ist ein Erddamm ausgeworsen, durch welchen das Wasser aus dem Orchomenischen abgehalten wird das Ackerland der Raphyeer zu beschädigen. Innerhalb des Dammes sließt ein anderes Wasser hin, bedeutend genug um einen Fluß zu bilden; dieses stürzt sich in einen Erdschlund und kommt bei den sogenannten Rasoi wieder zum Borschein; der Plag, wo es hervorkommt, heißt Rheunos. Das daselbst hervorbrechende Wasser bildet von da einen nie verstegenden Fluß, den Tragos. 3. Daß die Stadt ihren Namen vom Repheus, des Aleos

<sup>48)</sup> Wortlich heißt es hier: "jur Linken des stehenden Wassers"; der Sinn murde zweiselhaft sein, wenn es nicht 8, 13, 4. hieße: "Links an dem stehenden Wasser hin." Die Ausdrücke rechts und links machen bei Pausanias oft Schwierigkeit, nicht blos weil es meist unentschieden bleibt, ob er die Richt tung z. B. Tempel eins oder auswärts meint, sondern auch bei der Aufgählung von Gruppen und bei geographischen Beschreibungen, wie die unfrige, oder werdenes heißt, ein Fluß sieße zur Rechten einer Stadt, und Aehnliches. Die Sache verdiente eine umfassende Untersuchung, die jedoch zum Theil an Ort und Stelle geführt werden mußte.

Sohn, erhalten bat, ift flar, es wurde aber allgemein üblich fie nach Artadischem Dialett Raphyai zu nennen. Die Raphyeer geben an, fie ftammten ursprünglich aus Attifa; burch Aigeus aus Athen vertrieben feien fie nach Artadien gefloben, batten fich unter ben Schut des Repheus begeben und fich bort niedergelaffen. Die Stadt liegt am Ende der Ebene, am Rufe eben nicht febr bober Berge. Die Raphpaten haben Beiligthumern von Göttern, des Boseidon, und der Artemis mit dem Beinamen Angkalefia. 4. Sie baben auch einen Berg Anatalos, wo fie der Artemis jabrlich ein Reft feiern. Gine fleine Strede oberhalb der Stadt ift eine Quelle; über der Quelle machst eine große, prachtige Blatane; fie geben ihr ben Ramen der Denelaifden, indem fie fagen, als Menelaos das Heer gegen Troja sammelte, sei er auch hieher getommen und habe an der Quelle die Blatane gepflangt. Bu meiner Beit nennen fie bie Quelle eben fo wie die Blatane die Menelaische. 5. Benn ich ben Sagen ber Griechen folgend die alten Baume aufzählen foll, welche noch wohlerhalten grunen, fo ift der altefte ber Beibenbaum, welcher im Beiligthum ber Berg in Samos ftebt; bann tommt die Eiche in Dodona, und der Olivenbaum auf der Alfropolis und ber bei ben Deliern; den britten Blag in Bezug auf Alterthum mochten wohl die Sprer ihrem Lorbeerbaume anweisen; von den übrigen ift aber biefe Blatane die altefte.

6. Bon Raphyai ohngefähr ein Stadium entfernt ist ein Ort Rondylea; daselbst besindet sich ein Hain und Tempel der Artemis, die vor Alters Kondyleatis genannt wurde; aus solgendem Anlaß soll die Göttin umgenannt worden sein: Rleine Kinder, die um das Heiligsthum spielten, ihre Zahl geben sie nicht an, fanden zufällig ein Seil; dieses banden sie um den Hals des Bildes und sagten dabet, die Artemis sei erwürgt. 7. Als die Raphyeer diese That der Kinder entbeckten, steinigten sie dieselben; nachdem sie dieses gethan, kam eine Krankheit über die Frauen, daß sie was sie unter dem Herzen trugen vor der Zeit todt von sich gaben, die ihnen die Pythia besahl, die Kinder zu begraben und ihnen jährlich Todtenopfer zu bringen; denn sie seien nicht mit Recht umgekommen. Die Kaphyeer thun noch jett nach jenem Orakelspruch, und nennen von da an die Göttin in Kondyleai, denn auch dieses soll das Orakel besohlen haben, Apanchomene (die Erwürgte). 8. Rachdem man von Kaphyai etwa sieben Stadien

auswärts gegangen, steigt man zu den sogenannten Rasoi (Inseln) hinab. Geht man von da fünfzig Stadien weiter, so ist der Ladon. Man überschreitet diesen Fluß und kommt durch die Fleden Argeathat, die sogenannten Lykuntes und Stotane zum Eichenwald Soron; durch den Soron führt der Weg nach Psophis 49). 9. Dieser, so wie die andern Eichenwälder in Arkadien, hat wilde Schweine, Bären und außerordentlich große Schildkröten; man könnte Leiern daraus machen, die einer Leier von einer Indischen Schildkröte gleichkämen. Am Ende des Soron sind die Trümmer des Fledens Paos, und nicht viel weiter die sogenannten Seirai; diese Seirai bilden die Landesgrenze zwissehen den Kleitoriern und Psophidiern.

#### Vierundzwanzigftes Kapitel.

1. Als Grunder von Pfophis nennen Ginige ben Pfophis, ben Sohn des Arrhon, des Sohnes des Erymanthos, des Sohnes des Ariftas, des Sohnes des Barthaon, des Sohnes des Beriphetes, des Sohnes bes Ryttimos 50); Andere dagegen fagen, die Bfophis fei eine Tochter bes Kanthos, bes Sohnes bes Erymanthos, bes Entels bes Artas. Go beißt es alfo nach der Ueberlieferung der Artader über ihre Ronige. 2. Die mahrhaftefte Sage aber ift, Die Bfophis fet eine Tochter des Erng, des Berrichers in Sitanien, mit welcher . . . . nicht in das Baus aufnehmen, und ließ fie fcwanger bei dem Lyfortas gurud, ber fein Gaftfreund mar und in Phegia mobnte, welches por ber Berrichaft des Phegeus Erymanthos bieg. Dort wuchsen Echephron und Bromachos auf, welche bie Sohne bes Beratles und ber Sikanischen Frau waren, und anderten den Ramen der Stadt Phegia nach ihrer Mutter. 3. Auch die Burg ber Batynthier beißt Bfophis, weil ein Pfophibier, Batynthos, bes Darbanos Gobn, querft nach ber Infel binuberschiffte und Grunder ber Stadt wurde. Bon ben Seiraern ift Bfophis breißig Stadien entfernt. An der Stadt bin

<sup>49)</sup> Der mahricheinliche Sinn ber ichwerlich unverdorbenen Stelle; wortlich: ber Soron fuhrt ben Weg nach Pfophis.

<sup>50)</sup> Die Ueberfegung folgt ber hergebrachten Lebart ber Ausgaben, obgleich Die Ramen fcwerfic alle richtig find.

fließt der Kluß Aroanios und in geringer Entfernung der Erymanthos. 4. Der Erymanthos hat feine Quellen auf dem Berge Lampeig: Die= fer Berg foll bem Ban geheiligt fein. Der Lampeia möchte wohl ein Aweig bes Erymanthosgebirges fein. Somer 51) fagt, daß auf dem Tangetos und Erymanthos . . . Jäger . . . . vom Lampeia ber Erymanthos, burchftromt Artabien, fo daß er gur Rechten ben Berg Pholoe, jur Linken wieder bas Thelpufifche Land bat, und ergießt fich in den Alpheios. 5. Dan fagt, Beratles habe auf Befehl des Eurpfibeus am Erymanthos einen Eber gejagt, ber an Große und Starte Die andern übertroffen. Die Rymaer im Lande der Dviter fagen gwar, Die Bauer eines Chers, Die bei ihnen im Beiligthum des Apollo aufbemabrt werden, feien die Sauer des Erymanthischen Chers: ihre Sage bat aber nicht die geringfte Babricheinlichkeit. 6. Die Rforbidier baben in ihrer Stadt ein Beiligthum der Avbrodite mit dem Beinamen ber Erpfinischen; nur Trummer waren zu meiner Beit noch vorbanden. Die Sohne ber Pfophis follen ben Tempel erbaut haben, und die Sage ift nicht unwahrscheinlich; benn auch in Sicilien ift ein Beiligthum ber Eryfinischen Gottin in dem Gebiete Des Erpy, feit altefter Reit boch beilig und an Reichthum bem Tempel in Raphos nicht nachftebend. 7. Die unansebnlichen Bervengraber ber Sobne ber Mfophis. bes Bromachos und Echephron, waren noch zu meiner Beit vorhanden. Auch Alfmaion, des Amphiargos Sohn, ift in Bfophis begraben : fein Grab ift ein Bau, ber weder besonders groß noch auch fonft ausgeziert ift; um daffelbe machfen Copreffen von folder Sobe, daß fle felbft den Berg bei Bfophis beschatten. Diese wollen fie nicht nieder= hauen, weil fie ihnen fur dem Alfmaion geheiligt gelten ; die Ginwobner nennen fie bie Jungfrauen. 8. Da Alfmaion feine Mutter getödtet batte, flob er aus Argos nach Bfopbis, welches bamals noch nach bem Bbegeus Bbegig genannt murbe, beiratbete Die Alphefiboig, bes Bhegeus Tochter, und gab ihr wie naturlich mancherlei Gefchenke und barunter auch bas Balsband. Da er aber, fo lange er bei ben Artadern wohnte, teine Linderung für feine Rrantheit fand, nahm er feine Ruflucht zum Dratel in Delphi, und es belehrte ihn die Bythia, ber Rachegeift ber Eriphyle werde ihm nur in bas Land nicht folgen.

<sup>51)</sup> Bermuthlich homer. Db. 6, 103. Die gange Stelle ift ludenhaft.

welches bas neufte fei und welches bas Meer erft nach ber Blutidulb bes Muttermordes hervorgebracht habe. 9. So fand er bas vom Acheloos angeschwemmte Land und wohnte bafelbft, und nahm gur Rrau Die Rallirhoe, bes Acheloos Tochter, nach ber Sage ber Atarnaner, und erhielt zwei Cohne, ben Afarnan und Amphoteros. Bon bem Atarnan follen die Bewohner bes bortigen Festlandes ihren jegigen Ramen erhalten haben, ba fie vorber Rureten biegen. unvernunftige Begierden verfallen viele Manner, aber noch öfter bie Beiber. Rallirhoe begehrte bas Balsband ber Eriphyle zu haben, und fchidte beghalb ben Altmaion wider feinen Billen nach Phegia, und es betraf ibn, bag er von den Gobnen bes Phegeus, bem Temenos und Axion, hinterliftig ermorbet murbe. Die Gobne bes Bhegeus follen dem Avollo in Delphi bas Salsband geweiht haben. Babrend fie in ber bamale noch Phegia genannten Stadt regierten, follen bie Griechen nach Troja gezogen fein. Die Bfophidier aber nahmen an bem Buge nicht Theil, wie fie fagen, weil die Argivifchen Rubrer ib= ren Ronigen feindselig maren, ba die meiften berfelben mit bem Altmaion verwandt und gemeinschaftlich mit ihm gen Theben gezogen 11. Daß die Echinadifchen Infeln bis jest nicht burch ben Acheloos Reftland geworden find, baran ift bas Aetolische Bolt Schuld; benn es ift aus feinen Sigen vertrieben und bas Land verodet. Da nun Aetolien unbebaut bleibt, führt der Acheloos bei den Edinaden nicht gleichmäßig Schlamm an. 216 Beweis bient mir: ber Maiandros, welcher durch bas Land ber Bhryger und Rarer fließt, bas alljährlich gepflugt wird, bat in nicht langer Beit bas Deer gwi= fchen Briene und Miletos in feftes Land verwandelt.

12. Die Pfophidier haben auch am Erymanthos einen Tempel bes Erymanthos mit einem Bilbe. Mit Ausnahme des Aegyptischen Rils werden die Bilber der übrigen Flüsse von weißem Marmor gemacht; bei dem Ril aber ift es üblich, seine Bilber von schwarzem Marmor zu machen, weil er durch das Aethiopenland zum Meere hinabgeht. 13. Was ich in Psophis von einem Psophidier, Ramens Aglaos, hörte, der zur Zeit des Lyders Kroisos lebte, daß er nemlich während seiner ganzen Lebenszeit glücklich gewesen sei, diese Sage konnte mich nicht überzeugen. Wohl kann Jemand weniger Leiden erbulden als seine Zeitgenoffen, wie ja auch ein Schiff mehr von Sturm

zu leiden hat, als ein anderes; 14. daß aber ein Mensch ganz außer allem Unglud stehe, oder daß ein Schiff immer gunstigen Wind habe, dafür dürfte man keine Beispiele finden. Hat ja schon Homer gedichtet (I. 24, 527.); daß bei Zeus ein Faß voll Glück, ein anderes voll Ungluck stehe; er selbst belehrt von dem Gotte in Delphi, welcher einst den Homer unglückseig und glückselig nannte, indem er zu beidem gleichmäßig geboren sei 52).

## Fünfundzwanzigftes Rapitel.

1. Geht man aus Psophis nach Thespusa, so kommt man zuerst an einen Ort Tropaia genannt, zur Linken des Ladon 53); an Tropaia grenzt dann der Eichenwald Aphrodisson, drittens steht auf einer Stele mit alten Buchstaben: Grenze der Psophidier gegen das Thelpussiche Land. Im Thelpussichen Gebiete ist ein Fluß Arsen genannt; über diesen geht man und kommt nach etwa fünfundzwanzig Stadien zu den Trümmern des Dorfes Kaus und zu einem Heiligthum des Asslepios Kaussos, welches am Wege erbaut ist. 2. Bon diesem Heiligthum ohngefähr vierzig Stadien entsernt liegt die Stadt. Sie soll den Namen von der Nymphe Thelpusa erhalten haben, diese aber eine Tochter des Ladon sein. Der Ladon entspringt aus Queslen im Kleitorischen Lande, wie ich schon angegeben habe (8, 20, 1. 8, 21, 1.); zuerst sließt er am Orte Leutasson vorbei, bei Mesoboa und durch Nassoi nach Oryx und dem sogenannten Halus; von Palus strömt er hinab nach Thaliadat und zum Heiligthum der Eleussischen Demeeter.

<sup>52)</sup> Bergl. 10, 24, 2.

<sup>55)</sup> Daß Tropaia am linken Ufer des Ladon gelegen, ist nach der hier gegebenen Reiseroute ein offenbarer Jrrthum, sei es des Pausanias oder der Absichreiber. Bielleicht hatte Bausanias geschrieben: "zur Linken des Flusses, und ein Abschreiber schob dasst den Eigennammen ein und zwar irrthümlich den Ladon statt des Erymanthos. Eine andere Möglichseit ist die, daß Pausanias in Wirklichseit umgekehrt von Thelpusa nach Psophis gereist war, daß Tropaia von Thespusa aus der erste Ort war am linken Ladonuser, Pausanias aber dei der Ordnung seiner Notizen theisweise die Umstellung vergaß. Bei dieser Annahme wird man auch die Angade des Uedergangs über den Ladon nicht vervmissen. Bergl. Eurtius Petop. I, 390. 400.

- 3. Dieses heiligthum liegt innerhalb des Thelpufichen Gebiets; Bilber befinden sich darin jedes nicht unter sieben Fuß, die Demeter, ihre Tochter und Dionysos, alle gleichmäßig von Marmor. Rach dem Deiligthum der Eleusinischen Göttin geht der Ladon zur Linken an der Stadt Thelpusa vorbei 54); diese liegt auf einem bedeutenden hügel, ift aber zu unserer Zeit größtentheils verödet, so daß der Markt, welcher jetzt am Ende liegt, ursprünglich mitten in der Stadt angelegt gewesen sein soll. Es besindet sich in Thelpusa ein Tempel des Asklepios und ein heiligthum der Zwölf Götter; dieses lag schon größtentheils zu Boden.
- 4. hinter Thelpusa flieft der Ladon nach dem heiligthum ber Demeter im Onkeion hinab; die Thelpusier nennen die Göttin Erinys; ihnen stimmt auch Antimachos bei in dem Gedicht, welches er über den Zug der Argiver gegen Theben versaßt hat; der Bers bei ihm lautet:

Dorten liegt nach ber Sage ber Sig ber Demeter Erinps. Ontios aber ift der Sage nach ein Sohn des Apollo, und war Berrfcher im Thelpufischen Lande um die Begend bes Onkeion. 5. Die Göttin hat ben Beinamen Erings aus folgendem Grunde erhalten : 218 Demeter herumirrte um ihre Tochter ju fuchen, foll Boseidon ihr gefolgt fein voll Luft ihr beiguwohnen; fie habe fich daber in eine Stute verwandelt und fei mit den Stuten bes Onfios auf Die Beibe gegangen; Boseidon aber mertte, bag er bintergangen mar, und vermischte fich mit ber Demeter ebenfalls in Geftalt eines Bengftes. 3m erften Augenblid fet bie Demeter über ben Borfall ergurnt gemefen, fpater jedoch habe fich ber Rorn gelegt und fie habe fich im Ladon baben wollen. Daber erhielt bann die Gottin die Beinamen, wegen bes Grolles Erings, weil die Arkader bas Burnen eringein nennen; Lufta aber von dem Baden (lufafthai) im Ladon. Die Bilder im Tempel find von Bolg, bie Angefichte, bie außerften Bande und Ruge von Barifdem Marmor. 7. Das Bild ber Erings halt die fogenannte Rifle 55), in der rechten Sand eine Radel; Die Große ichabe

55) Das muftifde Raftden.

<sup>54)</sup> Lag bemnach Thelpufa auf bem rechten ober bem finten Labonufer ? Doch wohl auf bem rechten ? Bergl. Rote 48.

ich auf neun Fuß; für die Lusia ergab sich eine Größe von sechs Fuß. Diejenigen, welche meinen, es sei das Bild der Themis, nicht der Demeter Lusia, mögen wissen, daß ihre Annahme salsch ift. Die Demeter soll nun vom Poseidon eine Tochter geboren haben, deren Ramen sie Ungeweihten nicht sagen dursen, und das Roß Areion; und darum habe Poseidon bei ihnen zuerst unter den Arkadern den Namen Sippios (der Reisige) erhalten. 8. Zur Beglaubigung ihrer Sage sühren sie Berse aus der Isiade und der Thebais an; in der Isias (23, 346) werde von Areion selbst gesagt:

Erieb er fogar im Sturme bir nach den eblen Areion, Der felbft Bbttern entstammte, bas hurtige Rog bes Abreftos.

In der Thebais aber heißt es, daß Adrastos aus Theben floh

Durftige Rleiber am Leib auf bem buntelgemahnten Areion.

Sie meinen, diese Berse deuteten an, daß Poseidon der Bater des Areion sei. 9. Antimachos dagegen nennt ihn einen Sohn der Erde:

Abrestos, des Talaos Sohn, des Kretheraden, Trieb, der Danaer erster, die hochgepriesenen Rosse Kairos den hurtigen und den Thespusser Arelon, Den am Ontaischen Paine, dem Peiligthume Apollos, Selbst die Erde gebar, ju schaun den Menschen ein Wunder.

1(). Es könnte das Pferd, auch wenn es aus der Erde entsprossen, doch von einem Gotte stammen und eine dunkelsarbige Mähne haben. Es geht auch noch die Sage, als herakles gegen die Eleer kriegte, habe er den Onkos um das Pferd gebeten, und habe Elis erobert auf dem Areion in die Schlachten reitend; später sei das Pferd von Herakles dem Adrastos geschenkt worden. Darum dichtete Antimachos vom Areion

Den Abreftos einft als britter Berricher gebandigt.

11. Der Ladon läßt das Seiligthum der Erinys zur Linken, und geht zur Linken am Tempel des Apollo Onkaiates, zur Rechten am Seiligthum des Asklepios des Anaben vorbei, wo das Grabmal der Trygon ift. Diese Trygon soll die Amme des Asklepios gewesen sein; denn in Thelpusa habe des Arkas unechter Sohn Autolaos den ausgesetzten Anaben Asklepios getroffen, habe das Kind aufgenommen,

#### Sechsundzwanzigstes Kapitel.

1. Der Gründer von Heraia war Heraieus, des Lykaon Sohn. Die Stadt liegt zur Rechten des Alpheios, zum größten Theil auf einer fanft abhängigen Fläche, ein Theil zieht sich aber dis zum Alpheios hinab. Längs dem Flusse sind mit Myrten und andern zahmen Bäumen besetzte Spaziergänge 56\*); auch Bäder besinden sich daselbst, besgleichen zwei Tempel des Diondsos; den einen nennen sie Bolites, den andern Auxites. 2. Ferner haben sie eine Kapelle, in welcher sie dem Diondsos die Orgien seiern. Auch besindet sich in Heraia ein Tempel des Pan, als eines Arkadischen Landesgottes. Bon dem Tempel der Hera sind nebst andern Trümmern die Säulen noch übrig. Die Athleten, so viele deren die Arkader gehabt haben, übertraf an

56\*) Der Rennbahnen ?

<sup>56)</sup> Das Wort "heiße" fehlt im Terte, mahrscheinlich stand es in der Lude, welche übrigens von größerer Anidehnung sein mag, und namentlich auch eine Meußerung über eine ber 2, 26, 3—10. mitgethellten Sagen entshielt. Roch ift zu bemerken, daß unmittelbar vorher das durch "aufgenommen" überseite Wort von zweifethafter Bedeutung, vielleicht verdorben ift. Andere übersehen es "aufgestellt", das soll heißen gottliche Ehre erwiesen.

Ruhm Damaretos aus heraia, der zuerst im Wassenlauf zu Olympia siegte. 3. Geht man aus heraia in das Eleische hinab, so überschreitet man in der Entsernung von etwa fünfzehn Stadien von heraia den Ladon, von da kommt man nach ohngefähr zwanzig Stadien zum Erymanthos. Die Grenze von heraia gegen das Eleische Gebiet ist nach der Behauptung der Arkader der Erymanthos, die Eleer dagegen sagen, das Grab des Koroibos scheide ihr Land. 4. Als Jyhitos die lange Zeit ausgesesten Olympischen Spiele erneuerte und man von neuem ansing die Olympien zu seiern, wurde nur der Wettkamps im Lause angeordnet und es siegte Koroibos; und auf dem Grabmale bessindet sich die Inschrift, daß Koroibos unter allen Menschen zuerst in Olympia siegte und daß sein Grab an der Grenze des Eleischen Landes errichtet ist.

5. Aliphera ift ein unbedeutendes Städtchen; denn es murde um die Zeit der Bereinigung der Arkader in Megalopolis, von vielen fei= ner Bewohner verlaffen. Benn man nun aus Beraia in Diefes Stadt= den will, geht man über ben Alpheios; nachdem man bann eine Ebene von ohngefahr gebn Stadien durchschritten, tommt man an einen Berg und fleigt bann wieder ohngefahr breißig Stadien burch bas Bebirg zur Stadt hinauf. 6. Die Stadt der Aliphereer hat ihren Ramen von Alipheros, des Lykaon Sohn. Sie haben Beiligthumer des Usklepios und der Athene, welche lettere fie vor allen Göttern verehren, indem fie fagen, fie fei bei ihnen geboren und erzogen worden; auch haben fie einen Altar bes Beus Lecheates (Rindbetter) errichtet, indem er dort die Athene geboren babe; einen Brunnen nennen fie den Tritonischen, indem fie fich die Sage vom Kluffe Triton aneignen. 7. Das Bild der Athene ift von Erg, ein Bert des Spratodoros, febenswerth sowohl wegen seiner Größe als wegen der Ausführung. Sie feiern auch irgend einem Gotte eine Festversammlung, ich glaube ber Athene. Bei biefer Berfammlung bringen fie vorerft dem Mpiagros (Rliegenvertreiber) ein Opfer, beten über ben Opferthieren gum Beros und rufen ben Diviagros an; wenn fie biefes gethan, find ihnen bie Rliegen nicht mehr laftig. 8. Auf bem Bege, ber von Beraia nach Regalopolis führt, liegt Melaineai; diefes grundete Melaineus, des Lykaon Sohn; zu meiner Beit ift es verobet; es ift aber reichlich bewaffert. Bierzig Stadien oberhalb Melaineai ift Buphagion; ber Alug Bubhagos, ber fich in den Alpheios ergießt, bat baselbst seine Quellen. Um die Quellen des Buphagos find die Grenzen der Geräer gegen die Megalopoliten.

### Siebenundzwanzigftes Rapitel.

1. Megalopolis ift bie jungfte Stadt nicht allein von ben Artabifchen, fondern überhaupt von den Griechischen, mit Ausnahme derer, mo aus Anlag ber Romerherrschaft die Bewohner übergefiebelt find 57). Es fammelten fich in ihr die Arkader um der Dacht willen; benn fie mußten mohl, daß in fruberen Beiten die Argiver faft jeden Tag in Gefahr ftanden, von den Latedamoniern mit Rrieg übergogen gu werden; nachdem fie aber burch Berftorung von Tirpns, Spffai, Orneat, Mytenat, Midea und wenn fonft noch ein unbedeutendes Städtchen in Argolis war, die Bevolterung von Argos erhöht hatten, fich nicht allein vor ben Lakedamoniern eben nicht mehr ju furchten brauchten, fondern auch an Macht gegen die Umwohner gewonnen hatten. 2. In Betrachtung Diefes Umftands grundeten Die Arfaber eine gemeinsame Stadt. Als Grunder ber Stadt konnte man mit Recht den Thebaner Epaminondas nennen; benn er war es, ber die Arkader gur Busammenfiedelung ermunterte, und ihnen taufend auserlefene Thebaner unter Anführung des Pammenes gufandte, um bie Artader zu vertheidigen, wenn bie Latedamonier versuchen follten bie Grundung ju hindern. Es wurden auch von den Arfadern Grunder gewählt, Lykomedes, Sopoleas, Timon und Progenos, die beiden letten aus Tegea, Lykomedes und Hopoleas aus Mantineia; von den Rleitoriern Rleolaos und Afriphios; Gutampidas und hieronymos aus Mainalos; von ben Barrhaftern Boffifrates und Theogenos. 3. Folgende Städte waren es, die die Arkader als ihre Baterftabte aus eigenem Entichluß und aus Feindschaft gegen die Latedamonier ju ver-Taffen fich bereden liegen : Alea, Ballantion, Gutaia, Sumateion, Jafaia 58), Beraitheis, Beliffon, Drefthafion, Dipaia, Lykaia, biefe

<sup>57)</sup> Paufanias mag etwa an Neu-Rorinth und Actium benten.

<sup>56)</sup> Eurtius Bel. 1, 343. n. 25. fclagt por Afea. Die Lude im Fol-

aus dem Gebiete von Mainalos; von den Gutrefiern : Trifolonoi, Boition, Charifia, Btolederma, Rnauson und Baroreia; 4. von den Alighten: . . . und Stirtonion, Malaia, Rromoi, Blenina und Leuktron; von den Barrhaffern : die Lykofurer, die Thokner, die Trapezuntier, Die Brofet, Atatefion, Atontion, Mataria, Dafea; von den Artadi= ichen Ronurgern: Gortos, Theisog am Berge Lykaion, Die Lykaigten und Aliphera; von benen, welche ju Orchomenos gehören: Theisoa, Methydrion, Teuthis. Dazu tam die sogenannte Tripolis (Dreiftadt): Rallia, Dipoina und Monakris. 5. Das übrige Arkadische Bolk miberfette fich nicht dem gemeinsamen Beschluffe und sammelte fich mit Eifer in Megalopolis; die Lykaiaten, Trikoloner, Lykofurer und Travezuntier maren die einzigen Arkader, welche ihre Meinung anderten: da fie nicht mehr einwilligten, ihre alten Städte zu verlaffen, murden Die erftgenannten mit Bewalt nach Megalopolis geführt; 6. die Trapeguntier aber verließen gang und gar ben Beloponnes, wenigstens bie, welche übrig blieben und welche die Artader nicht in der erften Auf= wallung des Borns umgebracht batten Die welche fich retteten und nach bem Bontus ichifften, murben von den Bewohnern von Trapezus am Gureinos als Mitbewohner aufgenommen, da fie aus ihrer Mutterftadt maren und mit ihnen gleichen Ramen führten. Bor ben Lotofurern batten bie Arkader, obgleich fie miderspenftig gemesen maren, Achtung, ba fie fich in ben Schutz ber Demeter und Despoina begeben hatten 59). 7. Bon ben andern aufgeführten Städten find einige bermalen völlig verodet; andere wurden von den Megalopoliten ale Borfer benutt, nemlich Gortys, Dipoinai, Theisoa bei Orchomenos, Methydrion, Teuthis, Ralliai, Beliffon. Rur über Ballantion follte auch damals ein milberer Damon malten; Aliphera galt von Anfang bis jest für eine Stadt.

8. Die Gründung von Megalopolis fällt in daffelbe Jahr, nur wenige Monate später, als die Lakedamonier die Riederlage bei Leuktra erlitten, da Phrafikleides Archon in Athen war, in das zweite Jahr der

genden fullt derfelbe 1, 336, 9. fo aus: Bon den Algyten: Aligns und Stirstonion; ftatt bes folgenden Blenina will er mit Andern Belmina.

<sup>59,</sup> Die legten Worte find im Terte verdorben; die lieberfegung giebt nur ben muthmaßlichen Ginn.

hundert und zweiten Olympiade, in welcher ber Thurier Damon im 9. Die in die Bundesgenoffenschaft ber Thebaner Stadium fleate. aufgenommenen Megalopoliten brauchten fich vor ben Latedamoniern nicht zu fürchten. Als aber die Thebaner in ben fogenannten beiligen Rrieg vermidelt maren, und ihre Rachbarn die Phofer, welche burch Die Blunderung des Delphischen Beiligthums im Befige bedeutender Beldmittel waren, fie bedrangten, 10. da batten die Latedamonier große Luft, die Artader und namentlich die Megalopoliten aus ihren Siken zu vertreiben; weil fich aber die bamaligen Bewohner muthia vertheidigten, und ihnen zugleich die Umwohner unverfebens zu Bilfe tamen, fiel von feiner Seite etwas Bemertenswerthes por. Dag aber Die Macht Philipps, Cobnes des Ampntas, und ber Dakedoner fich ausbreiten tonnte, bagu trug gang besonders bie Feindschaft ber Artaber gegen bie Latebamonier bei; an ben Rampfen ber Griechen bei Chaironeia und bann in Theffalien nahmen die Artader teinen Theil. 11. Nach nicht langer Beit erhob fich in Megalopolis ein Tyrann, Ariftodemos, von Bertunft ein Phigaleer und Cohn des Artylas, an Rindesftatt angenommen von Tritaios, einem in Megalopolis nicht unangesehenen Manne. Obgleich diefer Ariftodemos Tyrann mar, ver-Diente er fich boch ben Beingmen Chreftos (ber Gutige). Als Diefer Eprann mar, machten die Latedamonier und Afrotatos, ber altefte Sobn bes Ronias Rleomenes, einen Ginfall in bas Megalopolitifche. Seine Beschlechtereibe und überhaupt bie ber gangen Spartanischen Roniasfamilie habe ich ichon mitgetheilt. In einer heftigen Schlacht, in welcher auf beiben Seiten viele blieben, flegten die Megalopoliten, und nebft andern Spartanern fam auch Afrotatos um und konnte die vaterliche Berrichaft nicht übernehmen. 12. Nach des Ariftodemos Tobe, etwa zwei Generationen fpater, murbe Lydiades Tyrann, aus einem nicht unberühmten Saufe, von Natur großmutbig und, wie er es fpater bewies, ein großer Freund der Baterftadt. Er erhielt nemlich noch fehr jung die Berrichaft; fobald er aber gur Ginficht tam, legte er freiwillig bie Tyrannei nieber, obgleich feine Berrichaft icon feft begrundet mar. Da die Megalopoliten bamale icon jum Achai= fchen Bunde geborten, gelangte Lydiades bei ben Megalopoliten und allen Achaern ju folchem Unfebn, daß er in Bezug auf Rubm dem Aratos gleichgestellt murde. 13. Die Lakedamonier mit gesammter

Macht und Agis, des Eudamidas Sohn, der König aus dem andern Baufe, machten einen Auszug gegen Megglopolis mit größerer und ansehnlicherer Buruftung ale bie gemefen mar, welche fie unter Afrotatos jusammengebracht batten. Sie folugen Die Megglopoliten bei einem Ausfalle, und indem fie eine gewaltige Rriegsmaschine an die Mauer brachten, erschütterten fie den dortigen Thurm fo, daß fie bofften, ibn ben folgenden Tag mit ber Maschine niederzuwerfen. Es follte aber ber Boreas nicht allein fammtlichen Griechen von Rugen fein, indem er den größten Theil der Medischen Flotte an den Sepiabifden Felfen zerfchellte; auch Megalopolis befreite Diefer Bind von der Befahr, erobert zu werden; benn burch ein beftiges und anhaltendes Sturmen gerftorte er die Rriegsmaschine bes Mais und gertrummerte fie ganglich. Diefer Agis, bem ber Boreas nicht gestattete, Degalopolis zu erobern, ift berfelbe, bem Aratos und die Sitvonier Bellene in Achaia wegnahmen und der fvater bei Mantineia feinen Tod fand. 15. Rach nicht langer Reit eroberte Rleomenes, bes Leonidas Cobn, Megalopolis mitten im Frieden. Bon ben Megalopoliten mar damals ein Theil gleich in der Racht bei der Bertheidigung des Baterlandes gefallen, mobei auch Lydiades tapfer tampfend von feinem Befdide erreicht murde; die andern, etwa zwei Drittel der Baffenfahigen, fammt Beibern und Rindern rettete Philopoimen, des Rraugis Cobn, 16. Die Burudgelaffenen mordete Rieomenes und nach Meffenien. verheerte und verbrannte die Stadt. Auf welche Beise Die Degalopoliten ihre Stadt wieder gewannen, und welche Thaten fie nach ihrer Rudtehr verrichteten, bas werde ich bei Gelegenheit des Philopoimen ergablen. Das Bolt ber Latedamonier ift an dem Unglud ber Degalopoliten unschuldig; benn Rleomenes batte ibre Berfaffung aus einem Ronigthum in eine Tyrannei vermandelt.

### Achtundzwanzigftes Kapitel.

1. Die Landesgrenzen der Megalopoliten und herder find, wie schon gesagt (26, 8), um die Quellen des Fluffes Buphagos. Der Fluf soll seinen Namen von einem heros Buphagos haben, dieser aber ein Sohn des Japetos und der Thornax sein; nach dieser benennen sie

auch Thornag im Latonifden. Sie fagen auch, Buphagos fei im Pholoegebirge von ber Artemis erschoffen worden, weil er fich Frevelbaftes gegen die Göttin erlaubt. Bon ben Quellen des Rluffes gelangt man querft zu einem Orte Maratha, barauf nach Gortys, jest ein Dorf, in alterer Reit eine Stadt. Es befindet fich bafelbit ein Temvel des Astlevios von Bentelischem Marmor; er felbft noch unbartig. und ein Bild ber Spaieia 60). Es maren Berte bes Stopas. Die Ginwohner ergablen noch, Alegander, ber Sohn Philipps, habe feinen Sarnifch und Speer bem Astlepios geweiht; noch zu meiner Beit war der harnisch und die Spige des Speeres vorhanden. Bortys ftromt ein Rluß, der von den Anwohnern der Quellen Lufios genannt wird, von dem Bade nemlich des neugebornen Beus; die ferner von den Quellen Bobnenden nennen ibn nach dem Dorfe den Bortonifden Rluß, Er bat unter allen Rluffen bas faltefte Baffer. Denn die Donau und den Rhein, befigleichen ben Spranis und Borofthenes und alle die Fluffe, beren Strom im Binter gufriert, tonnte man nach meiner Meinung mit Recht winterliche nennen; benn fie fließen durch ein meift beschneites gand und die Luft um fie ift mit Rroft erfüllt. 3. Bon benjenigen dagegen, welche durch ein Land mit gludlichem Klima fliegen, beren Baffer im Sommer bie Menfchen burch Trunk und Bad erquickt, und bas auch im Binter nicht unangenehm ift, von diefen fage ich, daß fie taltes Baffer haben. Ralt ift auch Das Baffer bes Rydnos, ber burch Tarfos fließt, ferner bes Delas bei Sida in Ramphplien; das frijche Baffer des Ales bei Rolophon befingen felbft Glegieendichter; ber Gortynios aber ift noch frifcher, befonders in der Sommerszeit. Er bat seine Quellen bei Theisog, bem welches an bas Gebiet ber Methydrieer grengt; wo er feinen Strom mit dem Alpheios vereinigt, beißt der Ort Rhaiteai.

4. An das Gebiet von Theisoa grenzt das Dorf Teuthis; vormals war Teuthis ein Städtchen. Die Einwohner lieferten zum Rriege gegen Ilion einen eignen Feldberren; Einige nennen ihn Teuthis, Anbere Ornptos. Als die Griechen keinen Wind bekamen, der fie aus

<sup>60)</sup> Es ist vermuthet worden: "ein Tempel des Asklepios, von Pentelis schem Marmor er selbst, noch unbartig, und das Bild der Spigieia." Dagegen Curtius Peloponn. 1, 391 fg.

7

Aulis wegführte, fonbern ein beftiger Sturm fie gurudhielt, gerieth Teuthis mit Agamemnon in Streit, und wollte feine Artader gurudführen. 5. Da foll Athene in Geftalt des Melas, Sohnes des Ops, ben Teuthis von ber Beimtehr haben abbringen wollen; er aber aufbrausend im Rorne verwundete die Göttin mit der Lanze an der Hüfte und führte auch fein Beer von Aulis weg gurud. In die Beimath gurudgefehrt, tam es ihm nun vor, ale erfchiene ihm die Gottin mit verwundeter Sufte. Bon ba an ergriff ben Teuthis eine gehrende Rrantheit, und allein unter allen Arkabern trug ben Dortigen bas 6. In fpaterer Beit erhielten fie von Do-Band feine Frucht mehr. bong ein Drakel über Mancherlei mas fie thun mußten um die Gottin zu verfohnen, und ließen auch ein Bild der Athene verfertigen, welches an der Bufte eine Bunde hat. Diefes Bild, mit einem purpurnen Bande um die Sufte, babe ich felbft gefeben. Roch befindet fich in Teuthis ein Beiligthum ber Aphrodite und eins der Artemis. Diefe Dinge alfo find bier.

7. Un dem Wege von Gortys nach Megalopolis ift ein Grabmal errichtet für die in der Schlacht gegen den Kleomenes Gefallenen.
Die Megalopoliten nennen es Paraibafion 61), weil Kleomenes die
Berträge gegen sie gebrochen. Un das Paraibasion stößt eine Ebene
von ohngefähr sechszig Stadien. Die Trümmer der Stadt Brenthe
liegen zur Rechten des Weges; an ihnen sließt der Fluß Brentheates
vorbei und ergießt sich nach ohngefähr fünf Stadien in den Alpheios.

## Meunundzwanzigftes Rapitel.

1. Ueberschreitet man den Alpheios, so kommt man in eine Landschaft Trapezuntia genannt und zu der Stadt Trapezus. Geht man dann aus Trapezus wieder zur Linken nach dem Alpheios hinab, so ift nicht weit vom Flusse das sogenannte Bathos, wo sie alle drei Jahre den Großen Göttinnen einen Geheimdienst feiern. Es befindet

<sup>61)</sup> Denkmal ber Uebertretung. — Für Die folgenden fechszig Stadien vermuthet Curtius I, 391, 3. fechs Stadien; jedenfalls ift Die Bahl fechszig ju groß.

sich dort eine Olympias genannte Quelle, welche ein um das andere Jahr ausbleibt; nahe an der Quelle bricht Feuer hervor. Die Arkader sagen, der sogenannte Rampf der Giganten und Götter sei hier vorgefallen und nicht in Ballene in Thrakien, und sie opfern daselbst dem Blitz, den Stürmen und dem Donner. 2. Der Giganten hat Homer in det Jlias keine Erwähnung gethan; in der Odyssee (10, 120) dagegen schreibt er, daß die Laistrygonen gegen die Schiffe des Odysseus gekommen wären nicht Männern abnlich, sondern Giganten; er läst auch den König der Phaiaken sagen (7, 205), die Phaiaken seien den Göttern nahe, wie die Kyklopen und das Bolk der Giganten. An diesem Stellen giebt er zu erkennen, daß die Giganten sterblich, und nicht göttlichen Geschlechts seien; noch deutlicher aber an dieser Stelle (7, 59.):

Diefer beherrichte vordem bie übermuth'gen Giganten ; Aber er fturgt' ins Berberben bas frevele Bolf und fich felber.

Sie wollen nemlich, daß ihm in Diefen Berfen Bolt fo viel bedeute als viele Menfchen 62). 3. Die Sage, daß die Biganten ftatt ber Fuße Drachen haben, erweift fich aus vielen andern Grunden als einfältig, und namentlich auch durch Kolgendes: Den Klug Orontes in Sprien, ber nicht burchaus in ebenem gande bis gum Deere fließt, fondern fich über eine jabe Relewand hinabfturat, wollte ber Romifche Raifer vom Meere aus bis Antiochien Schiffbar machen. Mit Mube und Roften ließ er alfo einen fur die Schiffahrt bequemen Ranal graben und leitete ben Fluß in benfelben ab. 4. Als nun bas alte Bette troden mar, fand man in bemfelben einen irbenen Sarg von mehr als elf Ellen; und ber Leichnam entsprach ber Große bes Sarges, mar aber am gangen Korper Menich. Da die Sprer fich an bas Oratel in Rlaros wendeten, antwortete ber Gott, ber Leichnam fei Orontes, von Bertunft ein Inder. Wenn aber die Sonne vor Altere, indem fie die Erde burdmarmte als biefelbe noch nag und voll Reuchtigfeit mar, bie erften Menfchen hervorbrachte, von welchem andern gande konnte

<sup>62)</sup> Do diefe Bemerkung von Baufanias felbft herruhrt? Sein Beweis ruft ohne Zweifel auf dem Ausbrucke: fturgt' ins Berberben, nicht auf dem Borte Bott.

man dann glauben, daß es fruber und größere Menfchen hervorgebracht habe, als Indien, welches ja bis jest noch durch fonderbare Gestalt und durch Größe ausgezeichnete Thiere nabrt?

5. Bon dem Orte Bathos ohngefähr zehn Stadien entfernt liegt das sogenannte Basilis; Gründer desselben war Kypselos, der welcher dem Kresphontes, dem Sohne des Aristomachos, seine Tochtet zur Frau gab. Zu meiner Zeit lag Basilis in Trümmern und es war darin nur ein Heiligthum der Eleusinischen Demeter übrig. Geht man von da vorwärts so kommt man abermals über den Alpheios und gelangt nach Thoknia, welches seinen Namen von Thoknos, Lykaons Sohne, hat, zu unster Zeit aber völlig verödet ist. Thoknos soll die Stadt auf dem Hügel gegründet haben. Der Fluß Aminios, welcher am Hügel hinstießt, ergießt sich in den Helisson, und nicht weit davon der Helisson in den Alpheios.

#### Dreißigstes Kapitel.

1. Dieser Helisson entspringt aus einem gleichnamigen Dorfe — benn auch bas Dorf heißt Helisson — durchfließt das Land der Dipaieer, dann das Lykaiatische, drittens Megalopolis selbst, und ergießt sich . . . . 63) Stadien von der Stadt der Megalopoliten in den Alpheios. Schon nahe bei der Stadt ist ein Tempel des Poseidon Epoptes; vom Bilbe ist nur der Kopf übrig.

2. Der Fluß Geliffon durchschneidet Megalopolis, wie auch Knidos und Mitylene durch Seearme getheilt werden. Auf dem nordlichen, das heißt dem Flußlause nach rechten Ufer 64) des Fluffes ift
der Marktplat angelegt. Auf ihm befindet sich eine Einfaffung von
Steinen und ein Beiligthum des Zeus Lykaios (es giebt keinen Ein-

<sup>63)</sup> Die Bahl ift ausgefallen, vielleicht zwanzig.

<sup>64)</sup> Die Stelle ift unklar; buchstäblich murde es heißen: "auf dem nords lichen und zwar rechten Theile nach der Sohe des Flusses", oder wie man sonst den sonderbaren Ausbruck übersegen will. Eurtius beschreibt die Stadtlage ausführlich, giebt auch einen Plan derfelben und das Profile einer Durchschnitkstlinie; zur Aufklärung unserer Stelle aber findet sich nichts. Elavier übersetzt en remontant le fleuve; Rangabe en descendant le fleuve.

gang in daffelbe, benn das Innere fann man überfeben), und es find Altare des Gottes da und zwei Tifche und eine den Tifchen gleiche Bahl 65) von Ablern; 3. beggleichen ein Bild bes Ban von Marmor; er hat den Beinamen Dinoeis. Diefen Beinamen foll Ban von ber Rymphe Dinoe erhalten haben, welche nebft andern Rymphen und fur fich besonders die Amme des Ban gewesen fein foll. Bor dem beiligen Begirt ift ein febenswerthes ebernes Bild bes Apollo, an Große gegen awolf Bug. Es wurde aus dem Lande der Phigaleer, als Beitrag gur Berherrlichung von Megalopolis bieber gebracht. 4. Der Drt, wo Das Bild urfprunglich von ben Phigaleern aufgestellt mar, beift Baffai; ber Beiname ift bem Gotte aus bem Lande ber Bhigaleer gefolgt; wodurch er aber den namen Epiturios (Selfer) erhalten, wird ber Theil meiner Ergablung erklaren, ber fich mit den Bhigaleern beschäftigt (8, 41, 7. 8). Bur Rechten bes Apollo ift ein eben nicht großes Bild der Göttermutter, vom Tempel aber ift nichts mehr übrig als die Säulen. 5. Bor dem Tempel der Mutter war zwar tein Standbild mehr vorhanden, doch maren die Fuggestelle noch fichtbar, auf benen einft Bilbfaulen geftanden hatten; eine elegische Inschrift auf einem der Ruggeftelle fagt aus, daß es die Bilbfaule des Diophanes fei, eines Sohnes des Diaios, des Mannes, der querft den gangen Beloponnes zum fogenannten Achaifchen Bunde vereinigt habe. 6. Die fogenannte Philippifche Salle auf dem Martte bat nicht Philipp, des Amyntas Sohn, erbaut, fondern die Megalopoliten wollten ihm durch Diefe Benennung ihre Dankbarteit beweifen. Reben ihr ift ein Tempel bes hermes Atatefios zusammengefturgt, und nichts mehr übrig als eine marmorne Schildfrote 66). An die Philippifche Salle ftogt eine andere von geringerer Ausbehnung; barin find feche Gale fur Die Regierungsbehörden der Megalopoliten angelegt; in einem derfelben ift ein Bild ber Ephefischen Artemis, in einem andern ein eherner Ban, eine Elle hoch, mit dem Beinamen Skoleitas. 7. Er wurde von dem Hügel Stoleitas dorthin gebracht. Diefer Sugel liegt innerhalb der Stadtmauer; von ihm fließt ein Baffer aus einer Quelle in ben Beliffon. Sinter ben Regierungsgebäuden ift ein Tychetempel mit einem mar-

66) Andere verftehen es von einem fteinernen Bogen.

<sup>65)</sup> Die Abler maren an Bahl, nicht an Größe den Lifchen gleich.

mornen Bilbe, bem an funf Ruf nichts feblen wird. Die Salle, welche fie Mpropolis nennen, gebort zum Markte; fie murde von der Beute erbaut, als Afrotatos, bes Rleomenes Cobn, und fein Lakedamonifches Seer durch den damaligen Tyrannen von Megalopolis Aristodemos, die Riederlage erlitt. 8. Die Megalopoliten haben auf bem Martte hinter bem bem Beus Lytaios geweihten Begirte, einen Mann in Relief an einer Stele bargeftellt, ben Bolybios, bes Lytortas Sobn : eine elegische Inschrift auf ibn fagt aus, daß er über Land und Deer gereift fei, daß er ein Bundesgenoffe der Romer gewesen und ibren Rorn gegen bas Griechische Bolt beschwichtigt habe. Diefer Bo-Ipbios bat unter andern Thaten der Romer auch beschricben, wie fie mit den Rarthagern in Rrieg geriethen, welches die Ursache deffelben mar, und wie die Romer fpat und nicht ohne große Gefahren bem Scipio, den fie den Rarthagischen nennen, . . . . . der bem Rrieg ein Ende machte und ber Rarthago von Grund aus gerftorte. 9. Wo der Romer dem Rathe des Bolpbios folgte, batten feine Unternehmungen einen auten Fortgang; mo er auf feine Belehrung nicht borte. foll es ibm miglungen fein. Die Griechischen Stadte, welche zum Achaischen Bunde gehörten, erlangten es von den Romern, daß ihnen Bolybios Die Berfaffung einrichtete und Gefete gab. Bon dem Bilde des Bolybios links ift bas Rathbaus. 10. Diefes alfo ift bort; die Salle auf bem Martte, welche die Ariftandrifche beißt, foll ein Burger, Arifandros, gebaut haben; gang nabe an diefer Balle, oftwarts, ift ein Beiligthum bes Beus mit bem Beinamen Soter; es ift rings mit Reben dem thronenden Beus fteben auf der einen Säulen geziert. Seite die Megalopolis, jur Linten ein Bild ber Artemis Soteira. Diefe haben die Athener Rephisodotos und Renophon von Bentelischem Marmor verfertigt. .

## Ginunddreißigstes Kapitel.

1. Das andere, nemlich weftliche Ende der Salle enthalt 66\*) einen heiligen Raum der Großen Göttinnen; Diese Große Göttinnen

<sup>66\*)</sup> Die lieberfetjung hatt fic an ben uberlieferten Tert, welcher burchaus nur bebeuten tann, bag ber heilige Raum mit feinem Inhalte einen Beftanb,

find die Demeter und Rore, wie ich in der Reffenischen Beschichte (4, 1, 5. 8.) fcon ergablt habe; die Rore aber nennen die Artader Soteira. Bor bem Eingang find Reliefs, auf ber einen Seite Artemis, auf der andern Astlepios und Sygieia. 2. Bas die Großen Göttinnen betrifft, fo ift die Demeter burchaus von Marmor, Die Goteira dagegen, fo weit fie betleidet ift, von Bolg; die Grofe einer jeden beträgt gegen funfzehn Rug. Die Bilder bat . . . . 67) gemacht und por ihnen nicht große Dabden in Chitonen, die bis zu ben Rnocheln berabreichen; beibe tragen einen Rorb voll Blumen auf bem Ropfe. Es follen Tochter des Damophon fein; Diejenigen, welche fie auf etwas Göttlicheres gurudführen, meinen fie feien bie Athene und die Artemis, die mit ber Berfephone die Blumen fammeln. 3. Reben der Demeter ift auch ein Beratles etwa eine Gle boch ; Onomatritos in feinen Bedichten fagt, diefer Beratles fei einer der fogenannten Ibaifchen Dattylen. Bor ibm fteht ein Tifch; auf ibm find in Relief 67\*) zwei horen, Ban mit ber Spring und Apollo auf ber Rithara spielend. Bei ihnen fteht die Inschrift, daß fie gu ben erften Bottern 68) geboren. 4. Auf bem Tifche find auch Dymphen dargeftellt, Reba, welche ben Beus, noch ein fleines Rind, tragt; die Anthratia, ebenfalls eine von den Arkadischen Rymphen, mit einer gadel in der Sand; Sagno halt in der einen Sand einen Bafferfrug, in der andern eine Erintichale; das Gefchirr der Archirhoe 69) und ber Dyrtoeffa find Baffertruge, und es flieft, naturlich Baffer, aus ihnen. Innerbalb bes beiligen Raumes ift ein Tempel bes Reus Philios (bes

theil der halle ausmache. Die lieberseber, mit Ausnahme des lateinischen, und Ausleger, denen sich auch Eurtius (Belop. I, 287) anschließt, fassen die Stelle so, als ob die Tertesworte sagten, "das westliche Ende der halle grenze an den heiligen Raum", ober "es führe in den heiligen Raum", als ob sich Bedeutung von selbst verstände. Halt man sie, allerdings wohl mit Recht, für northwendig, so läßt sie sich keinenfalls durch Interpretation erreichen, sondern nur durch Aenderung des Tertes; und in der That kann man ohne alljugroße Gewalt, die selbst in einer Handschrift Unterfühung sindet, den Sinn herstelsten: das andere, westliche Ende der Halle stöst an einen heiligen Raum.

<sup>67)</sup> Der Rame bes Runftlers, ohne Zweifel Damophon, ift ausgefallen.

<sup>67+)</sup> Dber "in eingelegter Arbeit"?

<sup>68)</sup> Der "ju ben vaterlandifden Gattern"?

<sup>69)</sup> Bielleicht Anchirhoe.

Freundlichen), bas Bild, ein Bert bes Argivers Bolpfleitos, bem Dionpfos abnlich; benn ftatt ber Sohlen hat er Rothurne und in ber einen Sand einen Becher, in der andern den Thursosftab; doch figt ein Adler auf dem Thorfos, mas freilich mit den Sagen vom Dionyfos nicht ausammenstimmt. 5. Sinter Diefem Tempel ift ein fleiner Sain von Baumen, ber mit einer Ginfaffung umgeben ift; in bas Innere ift ben Menschen ber Gintritt nicht gestattet; vor ihm aber find Bilder ber Demeter und Rore, etwa brei fuß boch. Innerhalb bes beiligen Raumes ber Großen Gottinnen ift auch ein Seiligthum ber Aphrodite; por dem Eingang fteben alte Schnighilder, Bera, Apollo und die Mufen; fie follen aus Trapezus hieber gebracht worden fein. 6. Die Bilber im Tempel bat Damophon verfertigt, einen Bermes von Sola und ein Schnigbild ber Approdite; an diefer find die Sande, bas Beficht und die außerften guge von Marmor. Gie haben der Bottin, nach meiner Meinung febr paffend, ben Beinamen Machanitis (Erfindungereiche) gegeben; benn um der Aphrodite und ihrer Berte willen baben die Menichen die meiften Liften und allerlei Redefunfte erfunden. 7. In einem Bebaube fteben Standbilber des Rallianotos. bes Mentas, des Sofigenes und des Bolos; fie follen querft bei den Megalopoliten den Bebeimdienft ber Großen Göttinnen eingeführt baben; die Ceremonien find Nachahmungen der Cleufinifchen. Innerhalb bes beiligen Raumes find noch folgende Götterbilder in Bermenform geweiht, Bermes mit bem Beinamen Agetor (Rubrer), Apollo, Athene und Bofeibon, ferner Belios, ber ben Beinamen Goter und Beratics hat 70). Sie haben baselbit auch . . . gebaut, von bedeutender Große; bafelbit feiern fie den Gottinnen den Gebeimdienft. Rechten des Tempels der Großen Göttinnen ift ein Beiligthum auch ber Rore; das Bild von Marmor, ohngefahr acht Rug boch; Banber bededen das Fuggeftell gang und gar. In diefes Beiligthum ift ben Frauen ber Gintritt gu jeder Beit gestattet; Manner durfen nur Einmal in jedem Jahre eintreten. Unftogend an den Markt, gegen . Sonnenuntergang, ift ein Gymnaftum gebaut. 9. Sinter ber Salle, welche fie nach dem Makedoner Bhilipp benennen, find zwei Sugel,

<sup>70)</sup> Sowohl Soter als heraftes waren Beinamen des helios. Die Lude wird vielleicht durch das Wort "ein Regaron" ausgefüllt.

nicht eben von besonderer Sobe; die Trummer eines Tempels der Athene Bolias find auf dem einen, auf dem andern ein Tempel der Gera Teleia, ebenfalls in Trummern. Unter diesem Sugel trägt die Bathyllos genannte Quelle gleichfalls zur Größe des Flusses Selisson bei. Diese Sehenswurdigkeiten fanden sich dort.

#### 3weiundbreißigftes Rapitel.

Der Theil jenseits des Fluffes, gegen Guben, enthielt an Mertwürdigkeiten, das Theater, bas größte in Griechenland; in ihm befindet fich ein nie verflegender Bafferquell. Richt weit vom Theater find Grundmauern des Rathhaufes übrig, welches für die Zehntaufend der Arkader erbaut mar; es hieß nach dem Stifter das Therfilion. In ber Rabe hatten fie ein Daus, ju meiner Beit im Befige eines Brivatmannes, urfprunglich fur Alexander, ben Cohn Philipps, errichtet. An dem Saufe befindet fich ein Bild bes Ammon, ben vieredten hermen nachgebildet, welches am Ropfe Bidderhörner hat. 2. Das heiligthum der Musen, des Apollo und des hermes, welches ihnen gemeinsam erbaut wurde, bot nur noch wenig Reste, die Erwähnung verdienen; auch war noch Eine Muse vorhanden und ein Bild des Apollo nach Art ber vieredten hermen. Auch bas Beiligthum ber Aphrodite lag in Trummern, außer daß der Brongos noch vorhanden war und drei Bilbfaulen; der einen geben fie den Beinamen Urania, ber anbern Banbemos, ber britten geben fie feinen. bavon ift ein Altar bes Ares; ber Sage nach war urfprunglich bem Botte auch ein Beiligthum erbaut. Ueber ber Aphrodite ift ein Stabium angelegt, welches nach ber einen Seite bin bis zum Theater reicht; bort findet fich auch ein Brunnen, von dem man glaubt, er fei bem Dionpfos heilig; ein Dionpfostempel am andern Ende bes Stabiums foll vom Gotte zwei Generationen vor mir mit dem Blige getroffen worden fein, und nur wenige Erummer haben fich bis auf meine Beit erhalten. Gin bem Beratles und bem Bermes gemeinschaftlicher Tempel am Stadium war nicht mehr vorhanden; nur ihr Altar war noch übrig. 4. In diesem Theile liegt gegen Sonnenaufgang ein bugel und auf ihm ein Tempel ber Artemis Marotera, gleichfalls

eine Stiftung bes Ariftobemos. Bur Rechten ber Agrotera ift ein gemeibter Begirt; barin ein Seiligthum bes Ustlepios und Bilber, er felbft und die Spgieia; fleigt man ein wenig abwarts fo find Botter ba - auch fie baben die vieredte Gestalt - mit dem Beinamen Ergatai (bie Thatigen), nemlich Athene Ergane und Apollo Agpieus; Bermes, Beratles und Gileithpia haben aus ben Gedichten Somers den Ruf, ber erfte, daß er der Diener des Beus fei und die Seelen der Berstorbenen zum Hades hinab führe (Od. 24. v. Anf.); Berakles, bağ er viele und fcwere Rampfe ausgeführt (31. 8, 362 fgg.); von ber Gileithvia wird in ber Bliade (16, 187. 19, 103) gedichtet, bag fie bie Beben ber Frauen zu beforgen babe. 5. Unter dem Sugel ift auch noch ein anderes Beiligthum des Astlepios Bais (bes Knaben); fein Bild ift aufrecht ftebend, etwa eine Elle boch ; das des Apollo fist auf einem Throne und ift nicht unter feche Gug. Auch find Rnochen daselbst aufbewahrt, die zu groß find als daß man fie für menschliche halten konnte; es ging auch von ihnen die Sage, fie feien von einem ber Giganten, welche Sopladamos jum Schute ber Rhea gufammenbrachte, worüber meine Erzählung fich fpater auslaffen wird (8, 36. 2). Nabe bei biefem Beiligthum ift eine Quelle; bas daraus abfliegenbe Baffer nimmt ber Beliffon auf.

# Dreiunddreißigftes Kapitel.

1. Benn Regalopolis, von den Arkadern mit aller Luft und zur größten Hoffnung der Griechen erbaut, die ganze Herrlichkeit und seine alte Macht verloren hat und jest größtentheils verödet ift, so wundert mich dieß gar nicht, da ich weiß, daß die Gottheit immer etwas Reues schaffen will, und daß das Schickal alles, eins wie das andere, das Starke wie das Schwache, was geboren wird und was untergeht, umändert und wie es ihm gefällt mit gewaltiger Nothwen-digkeit dahin führt. 2. Mykenai, das im Kriege gegen Ilion an der Spige von Griechenland stand, und Ninos, wo der Königssitz der Affyrer war, sind vollständig verödet; das Bootische Theben, dem einst die Leitung des Griechischen Bolkes anvertraut war, hat sich mit seinem Namen auf die Akropolis zurückgezogen und ist auf wenige Bewohner

berabgetommen. Stadte, welche vor Altere burch Reichthum bervorragten, bas Meapptifche Theben, bas Minperiche Orchomenos, und Delos, ber gemeinfame Sanbelsplat ber Griechen, find fo gefunten, daß jene an Reichthum binter einem mäßig beguterten Danne gurudfteben; Delos aber, wenn man bie abrechnet, welche aus Athen gur Bewachung bes Beiligthums bingefchidt werden, was die Delier betrifft, ale menfchenleer betrachtet werben tann. 3. [Bon Babylon ift ber Tempel des Bel übrig] 71); von jenem Babylon, ber größten Stadt, welche die Sonne fab, ift nichts mehr übrig als die Mauer, wie auch von Tiryns in Argolis. Diefe bat ber Damon ju Richts gemacht; bie Stadt Alexanders bagegen in Megpyten, und bie bes Seleutos am Drontes, erft geftern und vorgeftern gebaut, find an Große und Reichthum fo fehr emporgetommen, weil bas Glud fie batichelt. 4. Es zeigt auch feine großere Dacht und noch munderbarer als bei bem Unglud und ber Boblfahrt ber Stadte, in Rolgendem: Bon Lemnos eine turge Rabrt entfernt lag bie Infel Chrofe, auf welder auch bem Philottetes bas Unglud mit ber Schlange begegnet fein foll; diefe haben die Bogen gang meggeriffen, und Chryfe ift verfunten und im Abgrund verschwunden. Gine andere, Siera (Die Beilige) genannte Infel . . . . war zu diefer Reit nicht mehr. Go find bie menfclichen Dinge verganglich und in feiner Beife beständig.

## Bierunddreißigftes Rapitel.

1. Wenn man aus Megalopolis nach Meffene geht, ift nach ohngefähr sieben Stadien zur Linken der Strafe ein heiligthum von Göttinnen; die Göttinnen selbst und die Gegend um das heiligthum nennen sie Maniai 72); ich halte es für einen Beinamen der Eumeniden; Orestes soll dort wegen des Mordes seiner Mutter in Raserei verfallen sein. 2. Richt weit von dem heiligthume ist ein unbedeutender Erdauswurf mit einem steinernen Finger als Aufsat; auch hat der Auswurf den

<sup>71)</sup> Die eingeklammerten Worte find vielleicht die Randhemerkung eines berichtigenben Abichreibers.

<sup>72)</sup> Mania = Raferei.

Ramen Mal des Dattplos (des Fingers); dafelbft foll Dreftes fich im Babnfinn einen Ringer abgebiffen haben. Anftogend ift eine andere Gegend Ate (Seilungen) genannt, weil in ihr Dreftes von feiner Rrantheit geheilt murbe; ben Gumeniden ift auch dort ein Beiligthum 3. Diefe Bottinnen follen dem Oreftes, als fie ihn mahnerrichtet. finnig machen wollten, fcmarg erschienen fein; ale er fich aber ben Ringer abgebiffen, follen fie ibm wieder weiß vorgekommen fein und er bei bem Unblick die Befinnung wieder erlangt haben; und fo brachte er ienen ein Gubnopfer, um ihren Born abzumenden, den weißen aber ein Dankopfer; mit ihnen ift es auch Gebrauch ben Chariten ju opfern. Reben dem Ate genannten Blage ift auch ein anderes .... 73) genanntes Beiligthum, weil daselbft Dreftes fich bas Saar abichor nachdem er wieder ju fich gefommen. 4. Die welche Die alte Befchichte ber Beloponnefier erforscht haben, fagen, mas bem Dreftes in Arkadien von den Eringen der Rlytaimneftra begegnet fei, fei fruber geschehen als seine Anklage vor dem Areopag; auch sei fein Anklager nicht Tyndareus gewesen, benn biefer habe nicht mehr gelebt, fondern Berilaos habe Rechenschaft über das Blut der Mutter verlangt, da er ein Better ber Riptaimneftra mar; benn Berilaos fei ein Sohn bes Itarios gewesen; fpater babe Itarios auch noch Tochter befommen.

5. Bon Maniai ift zum Alpheios ein Weg von etwa fünfzehn Stadien; in der Gegend ergießt sich der Fluß Gatheatas in den Alpheios, vorher aber geht in den Gatheatas der Karnion. Dieser hat seine Quellen im Aigytischen Gebiete unter dem Heiligthume des Apollo Kereatas; der Gatheatas aber im Kromitischen Gebiete bei Gatheai. 6. Das Kromitische Gebiet ist gegen vierzig Stadien oberhalb des Alpheios; in ihm waren die Spuren von Kromoi noch nicht ganz und gar verschwunden. Bon Kromoi sind gegen zwanzig Stadien nach Rymphas; Rymphas ist wohl bewässert und mit Bäumen bedeckt; von ihm sind zwanzig Stadien zum Hermaion, wo die Grenze zwischen den Messeniern und Megalopoliten ist; sie haben dort auch einen Hermes an einer Stele angebracht 74).

<sup>73)</sup> Der Rame ift ausgefallen.

<sup>74)</sup> In ben legten Worten fonnte ein Fehler bes Textes fleden.

#### Fünfundbreißigftes Rapitel.

- 1. Dieser Beg führt aus Megalopolis nach Meffene, ein anderer nach dem Meffenischen Karnasion. Auf diesem nimmt dich zuerst der Alpheios auf, wo der Malus und der Styros nachdem sie vorher ihr Basser vereinigt, sich in denselben ergießen. Benn man von da den Malus zur Rechten hat, geht man nach ohngefähr dreißig Stadien über denselben und steigt auf einem steilen Bege nach einer Phaidrias genannten Gegend. 2. Etwa fünfzehn Stadien von Phaidrias entsernt ist das "bei der Despoine" genannte Hermaion, auch hier wieder die Grenze der Messenier gegen die Megalopoliten; es sind nicht große Bilder der Despoine und Demeter errichtet, serner des hermes und herakles; wie ich glaube stand auch das von Daidalos dem herakles an der Grenze von Messenien und Arkadien versertigte Schnizbild an diesem Blaze 75).
- 3. Auf dem Wege von Megalopolis nach Lakedamon find bis zum Alpheios dreißig Stadien; geht man von da an am Fluffe Theius hin auch dieser Theius ergießt sich in den Alpheios läßt man also den Theius zur Linken, so kommt man ohngefähr vierzig Stadien vom Alpheios nach Phalaisiai; dieses ist aber zwanzig Stadien vom Hermaion bei Belemina entfernt. 4. Die Arkader behaupten, Belemina habe vor Alters ihnen gehört und sei von den Lakedamoniern abgeriffen worden. Aus mehreren Gründen ergab sich mir, daß ihre Behauptung unrichtig sei, besonders auch weil ich glaube, die Apedaner würden es nicht übersehen haben, daß die Arkader verkürzt würden, wenn sie geglaubt hätten die Wiederherstellung mit Recht tressen zu können.
- 5. Es führen aus Megalopolis auch Bege in die innern Gegenben Arkadiens, nach Methydrion hundert und fiebenzig Stadien 75\*).

<sup>75)</sup> Dieje Bermuthung icheint fich auf eine uns unbefannte Sage ju bes gieben; daß Paufanias ,,nach diefem Bilbe offenbar gefucht habe", wie Curtius Pel. 1, 336. 8. meint, ift nicht fo gang offenbar.

<sup>75\*)</sup> Das Stinerar von Megalopolis nach Methydrion leidet an manchen Dunkelheiten, die jum Theil nur durch Lotalkenntnig befeitigt werden tonnen; aus der blofen Betrachtung bes Textes icheint fich folgendes ju ergeben: Bon

Dreizehn Stadien von Megalopolis ift ber Stiadis genannte Ort und Die Trummer eines Beiligthums ber Artemis Stigbitis; ber Tyrann Aristodemos foll es gegrundet baben. Bon da nach etwa gebn Stadien findet man nicht viele Erinnerungen an die Stadt Charifiai; ein Beg von weiteren gebn Stadien ift von Chariffai nach Tritolonoi. Auch Tritolonoi mar einft eine Stadt; und es ift bafelbft bis jest noch auf einem Sugel ein Beiligthum des Boseidon mit Bermenartigem Bilbe, und ein Sain um bas Beiligthum. Diese Stabte grundeten bie Sohne bes Lytaon; Boitia bagegen, welches etwa funfzehn Stadien von Tritolonoi, doch nicht gradaus, fondern von Tritolonoi aur Linten liegt, foll Roiteus, bes Tritolonos Cobn, gegrundet baben. Baroreus, ber jungere ber beiden Gobne bes Trifolonos, grunbete ebenfalls Paroria, welches von Boitia gehn Stadien entfernt ift. 7. Beide maren zu meiner Beit verodet; in Boitia mar noch ein Tempel ber Demeter und Artemis. Auch noch andere Städtetrummer find ba; von Thyraion, welches funfgehn Stadien von Baroria liegt; von Sppfus, welches über ber Cbene, auf bem Sppfus genannten Berge liegt. Das Land amifchen Thoraion und Spofus ift burchaus gebirgia und voll wilder Thiere. Dag Thyraios und Sppfus Gohne des Lytaon maren, habe ich fruber ichon (8, 3, 3) ergählt.

8. Bon Tritolonoi jur Rechten ift zuerft ein fteiler Beg zu einer Quelle Ramens Rrunoi; geht man von Rrunoi etwa breißig Stadien

Megalopolis nach Methydrion sind 170 Stadien, und zwar die Trisolonoi über Städis und Charifai, 33. In Trisolonoi theilt sich der Weg dreisach, links ab über Zoltia, Paroreia und Thyraion nach Dypsus; rechts führt ein Weg über Krunoi nach dem Grabmale der Kallisto, von diesem zog sich der Weg wieder linkswärts nach Anemosa, welches schon auf dem dreithen Wege von Trisolonoi aus, nemlich auf dem, welches schon auf dem drethydrion sührte, gelegen war. Pausanias reiste auf dem zweiten Wege, auf dem welcher rechts wärts von Trisolonoi sührte, und tras dei Anemosa auf die grade Strase von Trisolonoi nach Wethydrion. Die Strecke derselben zwischen Trisolonoi und Anemosa würde er demnach nicht detreten haben; sie mochte wohl nichts Interessants bieten. Doch unterläßt Pausanias nicht, die Entsernung zwischen Methydrion und Trisolonoi, nach dem geraden Wege, 137 Stadien, anzugeben, was mit den 3.3 von Wegalopolis nach Trisolonoi 170 macht. Uedrigens bleiben immer noch manche Schwierigkeiten, namentsich in den Entsernungsmaßen, in dem zwam delisson" 5. 9, und in dem Sinne des 10. S.

abwarts, so ift tas Grab der Rallifto, ein bober Erdaufwurf, auf welchem viele Baume fteben, wilde und Obftbaume. Auf der Spige des Sugels ift ein Beiligthum der Artemis Rallifte (ber Schonften). Es ideint mir als ch Bamphos etwas von den Arfadern erfabren hat, wenn er zuerft in feinem Gedichte die Artemis Rallifte nennt. 9. Bon da fünfundzwanzig Stadien, von Trifolonoi im Ganzen hundert entfernt, liegt am Beliffon auf ber graben Strafe nach Methobrion diese bleibt uns noch aus Trikolonoi zu beschreiben übrig — der Ort Anemofa und der Berg Bhalanthos mit den Trummern der Stadt Bbalanthos. Bhalanthos foll ein Sohn des Agelaos, des Sohnes des Stymphelos gewesen sein. 10. Darunter ift die sogenannte Ebene des Bolos, darauf Schoinus, welches nach einem Booter Schoineus genannt ift. Wenn diefer Schoineus aus der Fremde bei ben Artabern einwanderte, fann auch die Laufbahn der Atalante in der Rabe von Schoinus von der Tochter beffelben den Ramen baben. Rerner ift .... nach meiner Meinung genannt und für alle Arkaber foll bie Begend dort fein 76).

#### Sechsunddreißigftes Rapitel.

1. Bon da an bleibt nichts zu erwähnen als Methydrion selbst; ber Weg von Trifolonoi bis dahin beträgt hundert und vierzig Stabien weniger drei. Der Ort bekam den Namen Methydrion 77), weil es ein hoher Hügel ist in der Mitte zwischen dem Flusse Maloitas und dem Mylaon, auf welchem Orchomenos die Stadt grundete; bevor sie zum Megalopolitischen gezogen wurde, gewannen Methydrieer auch Olympische Siege. 2. Es besindet sich in Methydrion ein Tempel des Boseidon Hippios; dieser liegt am Mylaon. Der Thaumaston ge-

<sup>76,</sup> Die Stelle ift ludenhaft und fonft noch verdorben; mas in der Lude geftanden habe, dafür fehlt jebe fichere Andeutung.

<sup>77) 3</sup>wischenwager. Im Folgenden mochte man vermuthen "ein nicht hos. ber Sugel", wenn Curtius (Belop. 1, 309) die richtig gefundene Lotalität richtig beschreibt: "auf einem Sugel, welcher nur wenig aus der Niederung hervorraat."

nannte Berg liegt über dem Blug Maloitas, und die Methydrieer wollen, als die Rhea mit dem Reus schwanger mar, sei fie auf Diefen Berg getommen und es habe ihr Sopladamos und die übrigen Giganten feiner Umgebung Beiftand bereit gehalten, fur ben Rall daß Rronos gegen fie tommen follte. 3. Daß fie in einem Theile Des Lytaion geboren babe, geben fie gwar gu; die Täufdung des Rronos aber und Die pon ben Griechen erzählte Darreichung eines Steines fatt bes Rindes foll bier vorgefallen fein. Am Givfel des Berges ift eine Grotte ber Rbea; ber Gintritt in Dieselbe ift nur Frauen, ben Briefterinnen der Göttin, fonft teinem andern Menfchen erlaubt. 4. Bon Dethydrion gegen dreißig Stadien entfernt ift die Quelle Rymphafia; eben fo viele find von der Romphafia zu der gemeinschaftlichen Grenze

ber Megalopoliten, ber Orchomenier und der Raphyaten.

Gebt man von Megalopolis durch das fogenannte Sumpf= thor langs bem Rluffe Beliffon nach Mainalos, fo ift links am Bege ein Tempel des Buten Gottes. Benn die Botter fur die Menschen die Beber des Guten find, Reus aber der bochfte der Gotter ift, fo mochte man bemgemäß wohl folgern, daß jenes ein Beiname bes Beus fet. Eine tleine Strede weiter ift ein Erdaufwurf, bas Grab des Ariftobemos, dem fie, obgleich er Tyrann mar, die Benennung Chreftos (ber Butige) nicht entziehen; ferner ein Beiligthum der Athene mit Beinamen Dachanitis (die erfinderische), weil die Gottin die Erfinderin von mancherlei Rathfchlagen und Liften ift. 6. Rur Rechten bes Beges ift bem Binde Boreas ein beiliger Begirt eingerichtet, und es opfern ihm die Degalopoliten alljährlich und erweifen ihm eben fo viel Berehrung ale irgend einem andern Gotte, weil er ihr Retter war von ben Lakedamoniern und Agis. Beiter ift bann bas Grabmal bes Difles, Baters bes Umphiaraos, wenn ihn nemlich wirklich ber Tod in Arkadien erreichte und nicht bei feiner Theilnahme am Buge bes Berakles gegen ben Laomedon. Darauf folgt ein Tempel und Sain ber Demeter mit dem Beinamen am Sumpfe; er liegt funf Stadien von der Stadt und nur Frauen ift der Gintritt gestattet. 7. Dreißig Stadien weiter ift die Baliftios genannte Begend; wenn man von Baliftios aus den Claphos, der nicht immer Baffer bat, gur Linken läßt und etwa zwanzig Stadien vorwarts geht, fo ift von Beraitheis unter andern Reften auch ein Banbeiligthum übrig. Gebt man bage-

gen über den Biegbach, fo ift gradaus funfzehn Stadien vom Rluffe eine Chene und bat man Diese Durchschritten bas der Chene aleichnamige Mainalische Bebirg 78). Um Ruge des Bebirges find die Spuren der Stadt Lykog und ein Beiligthum der Artemis Lykogtis mit einem ebernen Bilde. 8. Auf der füdlichen Seite des Gebirges lag einft Sumetia. Auf dem Berge find auch die fogenannten Triodoi (brei Bege), und von bier holten die Mantineer nach dem Orakelspruch aus Delphi die Gebeine des Urfas, Des Sohnes der Rallifto. Es find auch noch Trummer von Mainglos felbft vorhanden, Spuren eines Athenentempele und zwei Stadien, eine fur ben Rampf ber Athleten, bas andere zum Rennen ber Pferde. Das Mainalifche Gebirg ift nach bem Boltsglauben dem Ban befonders beilig, fo daß die Umwohner felbft behaupten, fie borten den Ban auf der Spring blafen. 9. Awischen dem Beiligthume ber Defpoine und der Stadt der Megglopoliten find vierzig Stadien, die Balfte bes Beges bis zum Strom des Alpheios; Dann wenn man über den Rlug ift, zwei Stadien bis zu ben Trummern von Mafareai; von da weitere fieben Stadien zu andern Trummern, benen von Dafeai, und eben fo viele von Dafeai ju bem Atatefios genannten Sugel. 10. Um Ruge Diefes Sugels lag die Stadt Afakefion, und es befindet fich auf dem Sugel bis zu meiner Beit ein marmornes Bild des hermes Afatefios. Es gebt von ihm bei ben Arfadern die Sage, Bermes fei als Rind bort erzogen worden, und Afafos, bes Lufaon Gobn, fei fein Erzieber gemefen. Bericbieden ba-

<sup>78) &</sup>quot;Diese Stelle halte ich fur verdorben, die Entfernung von Palistios bis zur Manalischen Gbene ist ausgefallen." Eurtius Belop. I, 342. 23. (?). Bon Palistios nach Peraitheis ist ein Abstecher langs dem Siegbach Esaphos; geht man aber statt dem Giegbache zu solgen bei seiner Einmündung in den Pelisson über denselben und langs dem Pelisson ihr (?) so sind fünfzehn Stabein bis zur Mainalischen Ebene. In dieser Beziehung scheinen die Worte star genug; zweiselhaft dagegen ist es, ob der Weg zur Mainalischen Ebene "im Engthal des Pelisson heraus" (S. 314) führte; dieser Sinn ist nur durch Ausstogung eines bedeutsamen Wortes aus dem Griechischen Terte oder durch eine andere übrigens leichte Aenderung zu erreichen. Wie die Worte jest sauten, führte nicht der Pelisson zu dieser Ebene, sondern dieselbe lag von Pasissios gerechnet sunfzehn Stadien vom Flusse des wenn man nicht unter dem "Flusse" eben so wohl wie unter dem "Gießbach" den Esaphos versteht, was indes Eurtius nicht zu wollen scheint.

von ift die Sage der Thebaner, und wiederum nicht übereinstimmend mit der Thebanischen die der Tanagraer.

#### Siebenunddreißigftes Rapitel.

1. Bon Akakesion ist das Heiligthum der Despoine vier Stadien entfernt. Borerft ift bafelbft ein Tempel ber Urtemis Begemone (Rubrerin) und ein ehernes Bild mit Radeln in den Banden; ich fchage es auf etwa feche Rug. Bon bier ift ber Gingang in ben beiligen Begirt der Defpoine. Benn man auf den Tempel gu geht, ift gur Rechten eine Stoa; an der Wand find Reliefs von weißem Marmor angebracht; auf bem einen find die Moiren und Beus mit dem Beinamen Mojragetes bargestellt; auf dem andern Beratles, wie er bem Avollo ben Dreifuß raubt. Bas ich über diefe Begebenheit erfahren babe. werbe ich noch ergablen, wenn ich in meiner Photischen Geschichte gur Befdreibung von Delphi tommen werde (10, 13, 7. 8). 2. In der Stog bei der Defpoine befindet fich amifchen den angeführten Reliefs ein Tafelden, auf welchem die Gebrauche der beiligen Weiben aufgezeichnet find 79). Auf bem dritten Relief find Rymphen und Bane, auf bem vierten Bolybios, bes Lyfortas Cobn; er bat die Inschrift, baß Griechenland von Unfang an nicht gefunten fein murbe, wenn es in allen Studen bem Bolybios gefolgt mare; und felbft nachdem es gefehlt habe, fei ihm durch ihn allein noch Silfe zu Theil geworden. 3. Bor dem Tempel fteht ein Altar ber Demeter, ein anderer ber Defpoine, und ein dritter der Großen Mutter. Bas die Gotterbilder felbst betrifft, so ift die Despoine und die Demeter und der Thron auf welchem fie figen und der Schemel unter den Rugen alles aus Ginem Steinblod; auch mas an ber Rleidung angebracht und mas fonft um den Thron gearbeitet ift, ift alles Gin Stein, und nichts von einem andern Steine durch Gifen oder Ritt angesett. Diefer Stein murbe nicht bineingeschafft, fonbern fie fagen, nach einem Traumgeficht batten fie ibn innerhalb des beiligen Raumes durch Aufgraben der Erde gefunden. Rebes ber beiben Bilder ift ohngefahr von ber Groke ber

<sup>79)</sup> Dochftmahricheinlich Schrift, fcmerlich ein Gemalbe.

Mutter in Athen. 4. Sie find ebenfalls Berke bes Damophon. Die Demeter halt in der Rechten eine Fadel, die andere Band legt fie auf Die Despoine; die Despoine bat ein Scepter und auf dem Schoofe die fo genannte Rifte; mit ber Rechten balt fie diefe Rifte. Bu beiben Setten des Ehrones fieben neben der Demeter Die Artemis, mit einem Birfofell befleidet und den Rocher über ben Schultern; in der einen Sand halt fie eine Radel, in ber anbern zwei Schlangen. Reben ber Artemis liegt ein Bund, wie man fie gur Jagd braucht. bem Bilde der Despoine fieht Anptos in der Geftalt eines Gerufteten. Die beim Tempel Angestellten fagen, die Defpoine fei von dem Anytos erzogen worden und er gehore zu ben fogenannten Titanen. Titanen führte zuerft homer (31. 14, 278 fg.) in die Dichtung ein, daß fie Gotter feien unter bem Tartaros; die Berfe fteben in dem Gibe ber Bera. Bon Somer nahm Onomatritos ben Ramen der Titanen an; er ordnete bem Dionpfos Orgien an, und fagt, die Titanen feien die, welche die Martern bes Dionpfos verbrochen hatten. 6. Das vom Anytos wird von den Arkadern ergabit; daß aber die Artemis eine Tochter ber Demeter, nicht der Leto fei, hat Aischplos, des Euphorion Sohn, als eine Aegyptische Sage Die Griechen gelehrt. Bas die Rureten betrifft - Diefe find nemlich unterhalb ber Bilber angebracht - und mas bie Rorpbanten, bie in Relief am Ruggeftelle find - fie bilden aber ein anderes Gefchlecht und find feine Rureten - fo übergebe ich diefes obgleich ich es weiß. 7. Die Frucht von allen Obftbaumen, außer Granaten, bringen Die Arkader in Diefes Beiligthum. Bur Rechten wenn man aus bem Tempel tritt ift ein Spiegel an ber Band befestigt; wenn man benfelben anfieht, erblicht man fich felbft entweder nur gang buntel ober gar nicht; die Bilder ber Gottinnen aber und den Thron fann man gang genau feben. 8. Reben bem Tempel ber Defpoine, ein wenig aufwarts zur Rechten ift bas fogenannte Megaron; bafelbft verrichten Die Arkader den Geheimdienft und bringen der Despoine viele und reichliche Opfer bar; ein jeder von ihnen opfert mas er gerade hat; boch fcneibet man nicht, wie fonft bei den Opfern, Die Reble bes Doferthieres ab, fondern bas Blied, welches er gerade gufallig faßt, Diefes ichneidet er vom Opfer ab. 9. Diefe Defpoine verehren die

Arkader unter allen Göttern am meisten und sagen, sie sei eine Tochter bes Poseidon und der Demeter. Ihr Beiname für den großen haufen ist Despoine, so wie sie auch der Tochter des Zeus den Zunamen Kore geben, deren eigenthümlicher Name Persephone ist, wie homer und früher schon Pamphos in ihren Gedichten sie nennen. Den Namen der Despoine aber scheue ich mich vor Uneingeweihten zu nennen. 10. Ueber dem sogenannten Megaron ist ein heiliger hain der Despoine mit einer steinernen Einsassung; innerhalb desselben sind unter andern Bäumen auch ein Delbaum und eine Scharlacheiche aus Einer Wurzel gewachsen; dieses ist nicht das Werkeines klugen Gärtners. Ueber dem Haine sind noch Altäre des Poseidon hippios, als des Baters der Despoine, und anderer Götter; auf dem letzen steht die Inschrift, daß er allen Göttern gemeinsam sei.

11. Bon da steigt man auf Stufen zu einem Heiligthum bes Ban; es ift auch eine Halle zum Geiligthum gemacht, und ein nicht großes Bild. Dieser Pan hat gleich den mächtigsten Göttern die Gewalt, die Gebete der Menschen zu erhören und den Bösen zu vergelten nach ihren Thaten; bei ihm brennt ein nie erlöschendes Feuer. Man sagt, in den älteren Zeiten habe dieser Gott auch Orakel ertheilt; und zwar habe er es gethan durch den Mund der Nymphe Erato, derselben, welche mit Arkas, der Kallisto Sohn, vermählt war. 12. Sie führen auch Gedichte der Erato an, die ich selbst gelesen habe. Dort besindet sich auch ein Altar des Ares, deßgleichen zwei Bilder der Aphrodite in einem Tempel, das eine von weißem Marmor, das ältere von Bolz: dekaleichen sind auch Schnisbilder des Avollo und der Athene

# Achtunddreißigftes Rapitel.

ba : ber Athene ift auch ein Seiligthum errichtet.

1. Etwas höher hinauf ist die Ringmauer von Lykofura; nur wenige Bewohner befinden sich darin. Unter allen Städten, so riele beren die Erde auf dem Festlande und auf Inseln zeigte, ist Lykosura die älteste, und sie sah die Sonne zuerst; von ihr lernten dann die übrigen Menschen Städte bauen. 2. Zur Linken des Heiligthums

der Despoine ift der Berg Lutaion; fie nennen ihn auch Olympos, und andere Artader Die Beilige Bobe. Auf Diefem Berge foll Reus ergogen worden fein; und es ift auch eine Gegend, Rretea genannt, auf Diefem Berge - Diefes Kretea liegt links vom Saine bes Barrhafischen Apollo -: und bas Rreta, wo nach ber Sage ber Rreter Reus erzogen fein foll, mar, wie die Artaber behaupten, diefe Begend und nicht 3. Den Rymphen, welche ben Beus erzogen baben follen, geben fie bie Ramen Theisoa, Reba und Bagno; nach ber Theisoa wird eine vordem im Barrhafifchen bewohnte Stadt genannt - au meiner Zeit ift Theisoa ein Dorf im Megalopolitischen -; von ber Reda bat ber Flug ben Ramen, von ber hagno eine Quelle auf bem Berge Lufaion, welche gerade wie ber Fluß Iftros die Gigenschaft bat, Sommer und Winter gleiche Bafferfulle ju baben. 4. Benn bei ihnen die Durre lange Reit anbalt und ber Samen in ber Erbe und Die Baume icon verborren, bann richtet ber Briefter bes Lpfaifden Beus fein Gebet über bas Baffer, bringt jum Opfer mas Brauch ift und fentt alebann einen Gidenzweig oberflächlich und nicht tief in die Quelle. Sobald nun das Baffer aufgerührt ift, erhebt fich ein Dunft, wie ein Rebel; nach einiger Beit verdichtet fich ber Dunft zu einer Bolte: Diese giebt andere Bolten an fich, und bewirtt, daß Regen fich über das Land der Arkader ergießt. 5. Auf dem Lokaion befinbet fich ein Beiligthum bes Ban, und barum ein Bain von Baumen, eine Rennbabn fur Bferde und por berfelben ein Stadium. Bor Alters feierten fie bafelbit bie Bettfviele ber Lytaen. Es find bort auch Ruggeftelle fur Bildfaulen, die Bildfaulen felbft aber fieben nicht mehr Darauf. Gine Inschrift in elegischem Beromage auf einem ber Ruggeftelle fagt aus, es fei die Bilbfaule bes Aftyanar, Diefer aber gebore gur Rachkommenschaft des Artas.

6. Das Lykaiongebirge bietet unter andern wunderbaren Erscheinungen auch folgende: es ist auf ihm ein geweihter Bezirk des
Zeus Lykaios; der Eintritt ist den Menschen nicht gestattet; wer das
Geset überschreitet und dennoch eintritt, muß nothwendig binnen Jahresfrist sterben. Man fügte noch hinzu: Alles was in den heiligen Raum hineinkommt, Thiere sowohl wie Menschen, gebe keinen Schatten; wenn daher ein Wild in den Bezirk slüchtet, will der Jäger nicht mit ihm hineindringen, sondern er bleibt außen und wenn er auch das

Thier fiebt, bemerkt er doch keinen Schatten von ibm. Au der Reit wo die Sonne in das himmelszeichen des Rrebfes tritt, geben auch in Spene por Aethiopien weber Baume noch Thiere Schatten; in bem beiligen Bezirke auf bem Lytaion ift biefes aber immer und in jeder Jahreszeit ber Rall. 7. Auf bem bochften Gipfel bes Berges ift ein Erdaufwurf, ber Altar bes Lytaifchen Beus; von ihm tann man ben größten Theil des Beloponneses überfeben; vor dem Altar gegen Sonnenaufgang bin fteben zwei Saulen; es waren auf denfelben in alterer Beit vergoldete Abler angebracht 79#). Auf Diesem Altare bringen fie bem Lytaischen Reus mit geheimen Ceremonien Opfer dar; über bie Opfergebrauche genauere Rachforschungen anzustellen, batte ich feine Luft; es mag fich bamit verhalten wie es fich verhalt und wie es fich von Anfang an verhalten bat. 8. An der öftlichen Seite bes Berges liegt ein Beiligthum bes Apollo, mit dem Beinamen bes Barrhafifchen; auch nennen fie ibn den Pothifden. Benn fie dem Gott bas Jahresfest feiern , opfern fle auf dem Martte 80) bem Apollo Epikurios einen Cher; nachdem fie ibn bort geopfert, bringen fie bas Opferthier fogleich in bas Beiligthum des Barrhafischen Apollo mit Aldtenfpiel und im Reftzuge, fcneiben bie Schenkelknochen aus und verbrennen fie; bas Fleisch des Opferthieres verzehren fie auch dafelbft. Diefe Bebrauche beobachten fie alfo.

9. Der nördliche Theil des Lykaions ift das Gebiet von Theisoa. Die dortigen Bewohner verehren besonders die Nymphe Theisoa. Das Land von Theisoa durchströmend ergießen sich in den Alpheios der Mylaon, dann der Nus, der Acheloos, der Kelados und der Raliphos. Dem Arkadischen Acheloos sind zwei andere Flusse gleichnamig, doch von größerer Berühmtheit. 10. Den Acheloos, welcher nach den Echinaden hinabsließt durch das Land der Akarnaner und durch Aetositen nennt Homer in der Iliade (21, 194) den König aller Flüsse; den andern Acheloos, der vom Sipylosgebirge herabsließt, so wie auch den Sipylos selbst, erwähnt er bei Gelegenheit der Riobe (31. 24, 616.); drittens nun beißt auch der Klus am Lykaion Acheloos.

<sup>79 \*) &</sup>quot;In alteren Beiten" fcheint mit "vergoldet" verbunden werden ju muffen.

<sup>80)</sup> Auf welchem Martte? in Megalopolis oder in Lyfosura?

11. Bur Rechten von Eptosura find die sogenannten Romischen Berge, und auf ihnen ein heiligthum des Romischen Ban; die Umgebung nennen sie Melpeia, indem fie sagen, Ban habe daselist das Blasen der Spring erfunden; zunächst liegt die Bermuthung, daß die Romischen Berge ihren Ramen von den Weideplätzen des Pan haben, die Artader selbst aber sagen, es sei der Rame einer Romphe 81).

#### Reunundbreißigftes Rapitel.

1. Bei Lykosurg in der Richtung nach Sonnenuntergang fliest der Kluß Blataniston porbei. Wenn man nach Abigalia gebt muß man nothwendig über den Blatanifton; ift man binuber, fo geht ber Beg aufwarts gegen breißig Stadien ober nicht viel mehr ale breißig. 2. Bas den Bhigalos, des Lptaon Cobn, betrifft - Diefer mar nemlich ber urfprungliche Grunder ber Stadt -, wie bann die Stadt mit ber Beit ihren Ramen nach Phialos, bem Cohne Butolions, anberte, und wieder den alten annahm, das habe ich fruber fcon (8, 3, 2.) erzählt. Es geht auch eine andere nicht glaubwurdige Sage, Phigalos fei ein Ureinwohner, nicht ein Gobn bes Lufaon; Andere wieder fagen, Die Phigalia fei eine Rompbe von den fogenannten Drugden. 3. Als die Latedamonier nach dem Befige von Artadien ftrebten und mit einem Beere in Phigalia einfielen, befiegten fie die Bewohner in einer Schlacht und belagerten die Stadt; ba die Mauer in Gefahr war überfliegen zu merden, entfloben die Bhigaleer, oder die Latedamonier ließen fie vielleicht auch vertragsmäßig abzieben. Die Eroberung von Bhigglia und bie Rlucht ber Phiggleer aus ber Stadt gefcab ale Miltiades Archon in Athen mar, im zweiten Sabre ber breißigften Olympiade, in welcher ber Latone Chionis jum britten Mal flegte. 4. Die entronnenen Phigaleer beschloffen, nach Delphi ju geben und ben Gott wegen ber Rudtehr ju fragen. Die Ppthia antwortete ihnen, wenn fie fur fich die Rudtehr versuchen wollten, febe fie teine Möglichkeit des Belingens; wenn fie aber bundert auserlefene

<sup>81)</sup> Etymologische Erflärung bes Ramens Romische Berge.

Männer aus Oresthasion zu Hilse nähmen, so wurden diese zwar in der Schlacht umkommen, die Phigaleer aber wurden durch sie die Rūdkehr erlangen. Als die Oresthasser den den Phigaleern ertheilten Orakelspruch ersuhren, entstand ein wahrer Betteiser, indem ein jeder zu den hundert Auserlesenen genommen werden und den Feldzug nach Phigalia mitmachen wollte. 5. Als sie nun mit der Besagung der Lakedämonier zusammentrasen, brachten sie den ganzen Orakelspruch in Ersüllung; denn nachdem sie rühmlich gekämpst, sanden sie den Zod; aber sie hatten die Spartaner ausgetrieben und gewährten den Bhigaleern die Wiedereinnahme ihres Baterlandes.

Phigalia liegt auf einer hohen fast auf allen Seiten steilabsalenden Fläche und selbst auf dem stellen Rande haben sie noch Besetigungsmauern gebaut. Ist man oben angelangt, so ist der Hügel stach und eben. Es besindet sich daselbst ein Heiligthum der Artemis Soteira mit aufrecht stehendem marmornem Bilde. Bon diesem Heiligthume aus ist es gedräuchlich, die Festzüge zu beginnen. 6. Im Symnasium das Bild des Hernes sieht aus als hätte er einen Mantel um, doch läuft es unten nicht in Füße, sondern in die viereckte Form aus. Auch ein Tempel des Dionysos ist errichtet; bei den Eingebornen hat er den Beinamen Akratophoros §2); der untere Theil des Bildes ist vor Lorbeer- und Epheublättern nicht sichtbar. Was von ihm sichtbar ist, ist angestrichen . . . . von Zinober glänzen; die Iberer solesen es zugleich mit dem Golde sinden.

## Vierzigftes Rapitel.

1. Auf dem Markte der Phigaleer fteht eine Bilbfaule des Bankratiasten Arrhichion, alterthumlich auch übrigens, besonders aber an Stellung; die Beine stehen nicht weit aus einander, die Arme hängen an der Seite herab bis zu den hüften. Das Bild ist von Stein; es soll auch eine Inschrift darauf gestanden haben; sie war aber durch die Beit verlöscht. Diesem Arrhichion sind zwei Olympische Siege in den beis den Olympiaden vor der vierundfunfzigsten, und einer in dieser Olympiade

<sup>82)</sup> Etwa ber ungemifchten Bein bringt.

au Theil geworden, letterer burch ben gerechten Ausspruch ber Bellano-2. Als er nem-Difen und durch die Dannhaftigfeit des Arrbidion. lich mit bem letten feiner Gegner um den Rrang tampfte, faßte ibn Diefer, wer es immer gewesen fein mag, querft, umschlang ben Arrhichion mit ben Rugen und murgte jugleich ben Sals mit ben Sanben; ba gerbrach Arrhichion eine Ruggebe feines Begners, gab aber felbft unter bem Burgen ben Beift auf; in berfelben Reit aber entfagte auch ber, welcher ben Arrhichion gewurgt batte, por Schmerz an ber Bebe bem Siege. Die Eleer befrangten den Leichnam des Urrbichion und rtefen ibn als Sieger aus. 3. Ein gleiches Benehmen weiß ich von ben Argivern bei einem Epidamnifden Rauftampfer Rreugas; benn auch die Argiver ertheilten bem todten Rreugas ben Rrang ber Remeen, weil fein Begner Damogenos aus Spratus ihre gegenseitige Berabrebung übertreten batte; mahrend fie nemlich mit einander tampften, brach ber Abend an, und fie tamen überein, fo bag alle es borten, baß fie abmedfelnd einer vom andern einen Schlag aushalten wollten. Die Rauftampfer mochten bamale noch feinen icharfen Riemen um Die Burgel jeder Sand baben, fondern fie tampften mit den weichen Riemen, welche fie fo um die boble Sand banden, daß ihnen die Ringer blos blieben; Diefe fogenannten weichen Riemen waren fcmale Riemen von robem Rindeleder, Die auf eine alterthumliche Urt burcheinander geflochten waren. 4. Damale führte nun jener ben Schlag auf den Ropf des Damogenos; Damogenos bagegen forberte ben Rreugas auf, ben Arm in die Bobe zu halten; nachdem Diefer es gethan, traf er ihn mit ben ausgestredten Fingern in die Seite; mit ber Rraft ber Rägel und burch bie Bewalt des Schlages brang er in bas Innere bes Leibes, faste die Eingeweide, jog fie beraus und rif fie ab. 5. Rreugas gab augenblidlich ben Geift auf; die Argivet aber trieben ben Damogenos vom Rampfplage, weil er die Berabredung übertreten und fatt Gines Schlages mehrere gegen feinen Gegner geführt batte. Dem Rreugas ertheilten fie, obgleich er tobt mar, ben Gieg und errichteten ibm in Argos eine Bildfaule, Die ju meiner Beit noch im Tempel bes Avollo Entios ftanb.

### Ginundvierzigftes Rapitel.

1. Auf dem Martte der Bhigaleer ift auch das gemeinsame Grab ber auserwählten Drefthafter, und fie bringen ihnen fahrlich wie Deroen Todtenopfer. 2. Der Lymag genannte Rlug, ber bei Phigalia vorbeifließt, ergießt fich in die Reba. Der Fluß foll ben Ramen von ben Reinigungen ber Rhea erhalten haben; benn als die Rymphen fie nach den Beben bei der Geburt des Beus reinigten, warfen fie bie Reinigungsmittel in Diefen Alug; Die Alten aber nannten Diefe Ly-Auch homer bezeugt dieß (31. 1, 314.), indem er fagt, baß fich die Griechen gum Aufhoren ber Beft gereinigt und die Lymata ins Meer geworfen batten. 3. Die Quellen der Reda find auf bem Berge Reraufion, welcher ein Theil bes Lykaion ift. Bo die Reda fic der Stadt Bhigalia am meiften nabert, icheren die Rinder ber Bhigaleer bem Ruffe ibr haupthaar ab. Die Reda wird gunachft am Deere and mit tleinen Sabrzeugen beschifft. Unter allen Bluffen, Die ich tenne, fließt ber Maiandros mit ben meiften Bindungen und Rrummungen; ben zweiten Blag in Bezug auf geschlängelten Lauf mochte wohl Die Reba einnehmen. 4. Dhngefahr zwölf Stabien oberhalb Bbigglia 83) find warme Baber; nicht weit von diefen geht ber Lymax in die Reba; wo fich beide vereinigen ift bas Beiligthum der Eurynome, feit alter Reit bochverehrt und fcwer zugänglich wegen ber Raubheit bes Ortes; um daffelbe machfen viele Copreffen bicht gedrangt bei einander. 5. Bon ber Gurynome glaubt bas Bolt ber Bbigaleer, es fei ein Beiname der Artemis; die Forfcher der alten Ueberlieferungen unter ihnen fagen dagegen. Euronome sei eine Tochter des Okeanos, beren auch Domer in ber Alfabe (18, 398 fg.) Erwähnung thut, baß fie augleich mit ber Thetis ben Bephaiftos aufgenommen babe. Sebes Sahr an bemselben Tage öffnen fie bas Beiligthum ber Gurpnome; die übrige Bett ift es nicht erlaubt es ju offnen. 6. Dann aber bringen fie Opfer bar fowohl im Ramen ber Gemeinbe, als auch Brivatperfonen. 3d tonnte es nicht einrichten, gur Reit bes Weftes bort gu fein, und habe alfo bas Bild ber Eurynome nicht gefeben; von ben Bbigaleern

<sup>83) &</sup>quot;Bon Phigalia entfernt"?

aber hörte ich, daß goldne Retten das Schnigbild zusammenhalten, und daß es bis zu den huften die Gestalt einer Frau hat, von da an aber ift es ein Fisch. Für eine Tochter des Oteanos, die mit der Thetis auf dem Grunde des Meeres wohnt, konnte der Fisch wohl ein Rennzeichen bieten; für die Artemis dagegen möchte vernünstigerweise diese Gestalt nicht passen.

- 7. Bbigalia ift von Bergen umgeben, jur Linten vom fogenannten Rotilion, jur Rechten tritt ein anderer Berg entgegen, der Glafon. Der Rotilion ift von ber Stadt gegen vierzig Stadien entfernt; auf ibm ift ein Blas, Baffai genannt und der Tempel des Apollo Epifurios (Belfer), ber Tempel fammt bem Dach von Marmor. 8. Unter allen Tempeln im Beloponnese möchte diefer nach dem in Tegea in Bezug auf Schonheit des Marmors und auf harmonie bes Baues ben erften Blag behaupten. Den Ramen erhielt Apollo weil er bei einer peftartigen Rrantheit Silfe leiftete, wie er ja auch bei den Athenern den Beinamen Alexikatos (Abwehrer des Uebels) erhielt, weil er auch diesen die Krankbeit abwendete. 9. Er ftillte aber auch den Abiaaleern die Beft beim Rriege der Beloponnefier und der Athener, und nicht zu einer andern Reit. Beweise find die beiben Beinamen bes Avollo, Die ohngefahr gleiche Bedeutung baben, und Iftinos, ber Baumeifter bes Tempels in Phigalia, ber um die Reit des Beritles lebte und ben Athenern den fogenannten Barthenon baute. Reine Ergablung bat schon berichtet (8, 30, 3.), daß das Bild bes Apollo auf bem Martte ber Degalopoliten febt.
- 10. Auf dem Rotilion ift eine Quelle; wenn ein Gewiffer geschrieben hat, daß von dieser der Fluß Lymax entspringe, so hat er dieß geschrieben ohne es selbst gesehen, oder von jemand gehört zu haben, der es gesehen; beides aber ift bei mir der Fall. Ich habe gesehen, daß der Lymax ein wirklicher Fluß ift, daß aber das Wasser der Duelle auf dem Rotilion nur auf eine kleine Strecke hervorkommt und nach kurzem Lauf gänzlich verschwindet. Doch ist es mir nicht eingesallen, mich zu erkundigen, in welcher Gegend des Arkaberlandes die Quelle des Lymax ist. Oberhalb des Heiligthums des Apollo Epikurios ist ein Platz, Rotilon mit Beinamen, und eine Aphrodite in Rotilon; ihr war ein Tempel, der kein Dach mehr hatte, und ein Bild errichtet.

#### Zweiundvierzigftes Rapitel.

1. Der andere Berg, der Elafon, ift ohngefähr dreißig Stadien von Phigalia; auf ihm ift eine beilige Grotte der Demeter, mit bem Beinamen Melaine (die Schwarze). Bas die Einwohner von Thelpusa über die Begattung des Poseidon und der Demeter ergablen, daffelbe glauben auch die Phigaleer; nur fagen die letteren, die Demeter habe nicht ein Bferd geboren, sondern die von den Arkadern Defpoine zubenannte. 2. Bon ba an, fagen fie, legte fie theils aus Born gegen ben Bofeidon, theils aus Trauer über den Raub der Berfephone, fcmarge Rleidung an; fle gog fich in diefe Grotte gurud und bielt fich lange Reit fern. Als nun alles zu Grunde ging, mas die Erde bervorbrinat, und noch mehr das Menschengeschlecht durch ben Sunger aufgerieben murbe, ba mußte feiner von den anderen Göttern, wo die Demeter verborgen war; 3. Ban aber habe Artadien durch-Areift, und bald bier, bald dort im Gebirge gejagt; fo fei er auch auf ben Glaion getommen und habe die Demeter erblickt in der haltung, Die fie hatte, und der Rleidung, welche fie trug; Beus habe dieß vom Ban erfahren, und fo feien Die Moiren von ihm gur Demeter geschicht worden; fie babe fich nun von den Moiren bereden laffen, babe ihren Born abgelegt und auch in der Trauer nachgelaffen. Grunde, sagen die Phigaleer, balten fie die Grotte für der Demeter geheiligt und ftifteten das bolgerne Bild binein. 4. Das Bild soll folgende Geftalt gehabt haben: fie fag auf einem Relfen, übrigens einer Frau ahnlich, mit Ausnahme des Ropfes; Ropf und Dabne hatte fle von einem Bferde; Riguren von Drachen und anderen Thieren maren am Robse angewachsen; fie batte einen Chiton an, der bis zu ben außerften Ruffpigen reichte; auf der einen Sand batte fie einen Delphin, auf der andern eine Taube. Warum fie ihr bas Schnisbild fo gemacht hatten, ift einem verständigen und in den Sagen bewanderten Manne Mar; den Beinamen der Schwarzen sollen sie ihr darum gegeben haben, weil auch die Gottin fcmarge Rleidung batte. 5. Beder meffen Bert das Schnigbild war, noch auf welche Beife die Rlamme es vergehrte, miffen fie anzugeben. Als bas alte Schnigbild den Phigaleern gu Grunde gegangen mar, ftifteten fie ber Gottin fein anderes Bilb;

1

h

1

h

i

Ų

M

'n

H

ŧ,

ù

êp

χį

le le

hie

D:

ψ

Ch

46

auch in Bezug auf Fefte und Opfer überfahen fle das Meifte, bis Unfruchtbarkeit das Land ergriff, und ihnen die Pythia auf ihr Fleben die Antwort ertheilte:

- 6. Eichelessende Sohne Arkadiens in Phigaleia Dev's Grotte umwohnend, die einst mit dem Roffe sich paarte, Woung vom grausen Hunger zu finden seid ihr gekommen, Einzig ihr zwei Mal Nomaden und wieder vom Walde Genährte. Deo beraubt dich der Weid' und der fruchteinführenden Pirten, Deo entzog dir wieder die kräftige Speise des Brodes 33, Weil sie beraubt sich sieht des alten Dienstes der Bater; Und euch selbst noch werdet ihr fressen und eure Kinder, Wenn den Jorn ihr nicht suhnet durch Opferspenden des Bolkes, Und mit göttlicher Ehr' ausschmudt das Inn're der Grotte.
- 7. Ale die Phigaleer ben Orafelfpruch borten, erwiesen fie ber Demeter größere Berehrung als vorher und gewannen auch den Onatas, bes Miton Sohn, aus Megina, um, ich weiß nicht welchen Breis, ibnen das Bild ber Demeter ju machen. Bon diefem Onatas ift auch ber eherne Apollo bei ben Bergamenern, der burch feine Große und funftlerifche Ausführung gang vorzügliche Bewunderung verdient. Damals verfertigte nun diefer Mann den Phigaleern bas eberne Bild, nachdem er eine Abbildung oder Copie des alten Schnigbildes aufgefunden, hauptfachlich aber, wie die Sage geht, nach einem Traumbilbe, ohngefahr ein Menschenalter nach dem Ginfall des Debers in Griechenland. 8. 218 Beweis bient mir: Bei bem Uebergang bes Berges nach Europa war Gelon, des Deinomenes Cohn, Tyrann von Sprafus und bem übrigen Sicilien. Rach bem Tobe Gelons ging bie Berrichaft auf hieron, den Bruder Gelons über; ba aber hieron farb, bevor er bem Olympifchen Beus die Beihgeschente aufftellen tonnte, Die er wegen der Siege im Bagenrennen gelobt batte, weihte Dieselben Deinomenes, bes hieron Sohn, an feines Batere Statt. 9. Diefe aber find ebenfalls Berte des Ongtas; und es find Inschriften in Olympia, die eine von ihnen in Bezug auf bas Beihgeschent:

Sieger, Olympischer Zeus, in deinem gehelligten Kampfipiel Einmal im Biergespann, zweimal mit einzelnem Roß

<sup>83 \*)</sup> Die Berfe find unüberfesbar und in ihrer Unverftanblichfeit faum nachjubliden; einen annahernden Ginn wird die Heberfesung geben.

Dat bir Dieron Die Gaben gelobt; Deinomenes ftellt fie Geinem Bater jum Ruhm, bem Sprakuffer, auf.

10. Das andere Epigramm lautet:

Mich hat Mitons Sohn der Meister Onatas vollendet, Der fein Saus bewohnt in Aeginetischem Land.

Die Zeit des Onatas mag etwa mit dem Athener Hegias und dem Argiver Ageladas zusammenfallen.

11. Um diefer Demeter willen bauptfachlich reifte ich nach Bbigalia, und opferte ihr, wie es auch bei den Einwohnern Brauch ift, nichts; fondern fie legen die Kruchte von Obftbaumen, besonders Beintrauben, ferner Sonigwaben und Bolle, die nicht begrbeitet und noch voll ihres naturlichen Schweißes ift, auf den Altar, welcher vor ber Grotte errichtet ift; alebann gießen fie Del barüber. Diefe Art bes Opfere ift fur Privatleute und jahrlich einmal fur Die Stadtgemeinde der Phigaleer üblich. 12. Gine Priefterin ift es, welche die beiligen Bebrauche verrichtet, und mit ibr ber jungfte von ben fogenannten Sierothpten; biefe, ber Rahl nach brei, werden von ben Burgern genommen. Um die Grotte ift ein Gidenhain und faltes Baffer guillt aus einer Quelle. Das Bilb des Onatas war zu meiner Reit nicht mehr vorhanden, und das Bolf mußte nicht, ob es überhaupt je bei ben Phigaleern gewefen mar 84). 13. Der altefte Mann, welchen ich traf, ergablte mir, drei Generationen vor ihm feien Relfen von ber Dede auf bas Bilb gefallen; bavon, fagte er, fei es zertrummert und völlig vernichtet worden; ich tonnte felbft an der Dede noch bemerten, wo die Felsen fich losgeriffen hatten.

<sup>84)</sup> Wie foll man die leste Bemerkung mit der Erzählung im 7. §. vereinigen? Das Onatas das beschriebene Bild verserigt habe, darf wohl kaum bezweiselt werben; auch ist es nicht glaublich, daß ein derartiger 3weisel beim großen Haufen statgefunden habe; eben so wenig bildet die Erzählung des alten Mannes im 13. §. einen Gegensat zu einem solchen Bedenken. Der Sinn scheint zu verlangen: "zu meiner Zeit war das Bild nicht mehr vorhanden, und das Boll der Phigaleer wnste durchaus nicht, was aus ihm geworden sei; nur ein ganz alter Mann, den ich tras, erzählte u. s. w." In Bezug auf die angedeutete Schwierigkeit mag Breller (Griech, Mythol. I, 467.) dieses Bild des Onatas "ziemlich apokrophisch" nennen. Bergleiche Brunn, Griech. Künster I, 92.

### Dreiundvierzigftes Kapitel.

1. Der Berlauf ber Erzählung erforbert nun von Ballantion au berichten, wenn bort etwas Bemertenswerthes ift, und aus welcher Urfache ber Raifer Antoninus ber erfte Ballantion aus einem Dorfe zur Stadt erhob und ihnen Freiheit und Erlaß der Abgaben bewilligte. 2. Es geht die Sage, mas Berftand und friegerifche Tuchtigfeit betrifft, fei unter allen Artabern der beste gewesen ein Dann Ramens Euandros, ber Sohn einer Rymphe, einer Tochter bes Labon, und bes hermes. Bur Grundung einer Rolonie ausgeschicht mit einem Buge Artader aus Ballantion, baute er eine Stadt am Tiberfluffe; und ein Theil der jegigen Stadt, welcher von Eugndros und feinen Arkabifchen Begleitern bewohnt murbe, erhielt gum Andenten an bas Artadifche den Ramen Ballantion; in fpaterer Beit erlitt der Rame eine Beranderung durch Begfall zweier Buchftaben eines I und des n. Aus der angegebenen Urfache murden den Ballantieern die Bergunftigungen durch den Raifer zu Theil. 3. Diefer Antoninus, von welchem Die Boblthaten gegen die Ballantieer herrühren, veranlagte freiwillig teinen Krieg für bie Römer; dagegen bat er die Mauren - diese bilden den bedeutendsten Theil der unabhängigen Libper, find Romaden, und noch schwieriger zu befriegen als das Stythische Bolt, weil fie nicht auf Bagen, fondern auf Bferden, fle und ihre Beiber berumfdweifen - welche den Rrieg anfingen, aus dem ganzen Lande vertrieben, und fle gezwungen, in die außerften Wegenden Libvens zu flieben, nach dem Atlasgebirge und zu den Anwohnern des Atlas. 4. Auch nahm er ben Briganten in Brittanien ben größten Theil ihres Landes weg, weil fie ebenfalls querft mit bewaffneter Band in bas Benunische Bebiet, welches Unterthanenland ber Romer mar, eingefallen waren. Die Stadte der Lyfier und Rarer, ferner Ros und Rhodos, hatte ein heftiges Erdbeben verwustet; der Kaiser Antoninus half auch diesen wieber auf, burd aukerordentliche Beldunterftungen und burch feinen Bon feiner Freigebigkeit, womit er Eifer beim Biederaufbau. Briechen und bedürftige Barbaren unterftuste, und von feinen aufgeführten Bauten in Griechenland, in Jonien, in Rarthago und im Lande der Sprer, baben andere ausführlich geschrieben.



5. Der Raiser binterließ auch noch folgende rühmliche Berordnung: Diejenigen von feinen Unterthanen, welche bas Romifche Burgerrecht batten, beren Rinder aber noch zu den Griechen geborten, mußten nothwendig ihr Bermogen entweder an Leute vertheilen, die fie nichts angingen, ober in Gemakbeit irgend eines Gefetes ben Reichthum bes Raifers vermebren; ber Raifer gestattete nun auch Diefen, ibre Erbfcaft ben Rindern zu binterlaffen, indem er lieber mild ericeinen, ale ein für feinen Ruten forderliches Gefet beibehalten wollte. Diefen Raifer nannten die Romer den Krommen, weil er offenbar die bochte Berehrung für bas gottliche Befen begte. 6. Rach meiner Meinuna tonnte er auch den Ramen des alteren Ryros führen, und Bater ber Menfchen genannt werden. Er binterließ auch gur Berrichaft einen gleichnamigen Sohn. Diefer zweite Antoninus bestrafte auch die Bermanen, bas friegerischefte und gablreichfte Bolt ber Barbaren in Europa, und das Bolt ber Sauromaten, welche mit bem Rrieg und dem Unrecht angefangen batten.

#### Vierundvierzigftes Kapitel.

1. Es ift von der Beschreibung Artadiens noch der Beg aus Megalopolis nach Pallantion und nach Tegea übrig; bis zum fogenannten Choma (Damm) ift er gemeinschaftlich. Auf Diesem Bege beißt die Gegend vor der Stadt Ladofeia, von Ladofos, Sohne bes Echemos. Beiterbin lag vor Alters Die Stadt Saimoniai; ihr Brunder war haimon, des Lykaon Sohn; bis auf diesen Tag ift es im Bebrauch geblieben diefe Gegend Baimoniai ju nennen. Baimoniai find gur Rechten bes Beges unter andern merkwurdigen Neberbleibseln von Drefthafion auch noch die Gäulen eines Artemistempels. Die Artemis hat den Beinamen Siereig (Briefterin). Geht man von Saimoniai ben geraden Beg, fo ift bas fogenannte Aphrobifion, und barauf ein anderer Ort, bas Athenaion; links von diefem ift ein Tempel ber Athene und barin ein marmornes Bilb. Athenaion etwa zwanzig Stadien find die Trummer von Afea, und ber Sugel, welcher bamale bie Burg mar, bat jest noch bie Spuren ber Ringmauer. Etwa funf Stadien von Alea find wenig abseits vom

Bege die Quelle des Alpheios, und gerade am Bege die des Eurotas. An der Quelle des Alpheios sieht ein Tempel der Göttermutter, ohne Dach, und zwei Löwen von Stein. 4. Das Basser des Eurotas vermischt sich mit dem Alpheios und etwa zwanzig Stadien gehen sie in gemeinsamem Strome vorwärts; dann ftürzen sie in einen Schlund, und der Eurotas kommt im Lakedamonischen Lande wieder zum Borschein, der Alpheios zu Regai im Megalopolitischen. Aus Asea sührt ein Beg hinauf auf den Boreion genannten Berg; auf dem Gipsel desselben sind die Spuren eines Tempels; Odysseus soll das heiligethum der Athene Soteira und dem Poseidon bei seiner Rückehr aus Iston gegründet haben.

Ziton gegrunver gaven.

5. Das sogenannte Choma ist die Grenze des Megalopolitischen Gebietes gegen die Tegeaten und Ballantieer; die Pallantische Ebene ist wenn man sich vom Choma links wendet. In Pallantion ist ein Tempel mit zwei marmornen Bildsäulen, eine des Pallas, die andere des Euandros; ferner ein Seiligthum der Kore, Tochter der Demeter, und ein wenig weiter ein Standbild des Polybios. Der Hügel über der Stadt diente ehemals als Burg; auch jest noch ist auf dem Gipfel des Hügels ein Heiligthum von Göttern vorhanden; 6. sie haben den Beinamen Katharot (die Reinen), und man schwört bei ihnen in den wichtigsten Angelegenheiten. Die Ramen der Götter wissen sie entweder nicht, oder wenn sie sie wissen, wollen sie dieselben nicht aussprechen. Reine, könnte man vermuthen, sind sie genannt worden, weil Ballas ihnen nicht so opferte, wie sein Bater dem Lykaischen Zeus.

7. Bom sogenannten Choma zur Rechten ift die Manthurische Ebene; diese Ebene von ohngefähr fünfzig Stadien bis Tegea 85) gehört schon zum Gebiete der Tegeaten. Bur Rechten des Weges ist ein nicht großer Berg, Namens Kresion; auf ihm ist das Heiligthum des Aphneios (des Reichen). Ares ließ sich nemlich mit der Nerope, der Tochter des Kepheus, des Sohnes des Aleos, ein, wie die Tegeaten sagen; sie hauchte in den Wehen ihr Leben aus; das Kind aber hielt sich an der schon todten Mutter und sog aus ihren Brüsten viele und

<sup>85) &</sup>quot;Der Ausbrudt ift fehr unbestimmt, und die Stadienzahl, auch wenn wir von dem innerften Theile der Riederung meffen, ju groß." Eurtius Belop. 1, 274. 32.

reichliche Mid. Ans diesem Grunde — denn es war nach dem Billen des Ares geschehen — nennen sie den Gott Aphneios; das Anchden aber soll den Namen Aëropos erhalten haben. Auf dem Bege nach Tegea ist der sogenannte Leufonische Brunnen; Leufone soll eine Tochter des Apheidas gewesen sein, und ihr Grabmal ist nicht weit von der Stadt der Tegeaten.

### Fünfundvierzigftes Rapitel.

- 1. Die Tegeaten fagen, von Tegeates, dem Sohne Lykaons, habe unter beffen Regierung nur bas Land ben Ramen erhalten; Die Menschen hatten Demenweise gewohnt, Die Gareaten, Bhylater, Rarpaten, Rorptheer; ferner die Botachiden, die Diaten, Manthpreer und Echeuether; unter der Regierung des Apheidas tam noch der neunte Demos hingu, Die Apheidanten. Grunder der jegigen Stadt mar Aleos. 2. Außer ben gemeinsamen Thaten ber Artaber, wozu ber Rrieg vor Ilion gebort, und die Dedifchen Rampfe und die Schlacht bei Dipaiai gegen die Lakedamonier, außer ben genannten alfo haben die Tegeaten für fich folgende ruhmwürdige Thaten gethan : ben Ralpdonischen Cher hielt Ankaios, des Lukurgos Sohn, aus, obaleich verwundet; Ata= lante ichof auf ben Gber und traf querft bas Unthier; aus diefem Grunde murde ihr der Ropf und die Sant des Ebers als Breis der Tapferteit querfannt. 3. Ale die Serafliden die Ruckehr in den Beloponnes versuchten, ließ fich Echemos, bes Aeropos Sohn, aus Tegea, mit Syllos in einen Zweikampf ein, und besiegte ben Syllos im Rampfe. Unter allen Arkadern zuerft beffegten die Tegegten die La-Tedamonier, die in ihr gand eingefallen maren, und machten ben aröften Theil berfelben gu Gefangenen.
- 4. Das alte heiligthum ber Athene Alea bei ben Tegeaten grundete Aleos; in späterer Zeit bauten die Tegeaten der Göttin einen großen sehenswerthen Tempel; benn jenen hatte ein plöglich ausbrechenbes Feuer verzehrt, als Diophantos Archon in Athen war, im zweiten Jahr der sechsundneunzigsten Olympiade, in welcher Eupolemos aus Elis im Stadium siegte. 5. Der jetige Tempel übertrifft an Große und sonstiger Gerrlichkeit alle Tempel, so viele deren im

Peloponnese find. Seine erfte Saulenordnung ift borifd; bie barauf Rorinthisch; auch außerhalb 86) bes Tempels fteben Saulen pon Jonischer Ordnung. Auf meine Ertundigung erfuhr ich, bag Stovas aus Baros ber Baumeifter gemefen, ber auch an vielen Drten bes alten Griechenlands, ferner in Jonien und Rarien Bilbfaulen perfertigt bat. 6. Bas die Darftellungen in den Giebelfelbern betrifft, fo ift in dem vordern die Jago des Ralpdonischen Cbers; mabrend in der Mitte ohngefabr der Eber angebracht ift, find auf der einen Seite Atalante, Meleagros und Theseus, Telamon, Releus, Bolybeutes und Jolaos, ber an ben meiften Thaten bes Beratles Theil nahm, ferner die Gobne des Theftios, Bruder der Althaia, Brothus und Rometes. 7. Auf der andern Seite bes Ebers balt Enochos ben Untaios aufrecht, der icon Bunden bat, und das Beil fallen laft: neben ibm Raftor und Amphiaraos, bes Ditles Cobn; nach biefen Sippothus, Sohn bes Rertyon, bes Sohnes des Agamedes, Sohnes bes Stymphelos; julest ift Beirithus bargeftellt. Die Darftellung auf dem hintern Giebelfeld ift der Rampf Des Telephos gegen den Achilleus in der Chene des Raifos.

### Sechsundvierzigftes Rapitel.

1. Das alte Bild der Athene Alea, und mit ihr auch die Zähne des Kalydonischen Ebers nahm der Römische Kaiser Augustus weg, nachdem er den Antonius und dessen Bundesgenossenheer, bei welchem sich auch die Arkader mit Ausnahme der Mantineer befanden, im Kriege bestegt hatte. 2. Gewiß ist daß Augustus nicht der erste war, der Beihgeschenke und Götterbilder bei den Bestegten wegnahm, sondern daß er nur that, was von alter Zeit her gebräuchlich war. Denn als nach Isions Eroberung die Griechen die Beute vertheilten, siel

<sup>86) &</sup>quot;Auch innerhalb"? Daffelbe vermuthet auch Rlenze (Aphorismen Seite 647.). Konnte der Grund, welchen er anführt, Curtius (Beloponn. 1, 271. 23.) nicht genügen, fo hat doch die Sache an fich mehr Babes fceinlichkeit.

bem Sthenelos, bem Sohne bes Rapaneus, bas Schnigbild bes Beus Berteios ju; und als viele Jahre nachher Dorier nach Sicilien überfledelten, verfette Untiphemos, der Grunder von Belg, nachdem er Omphate, eine Sitanerftabt, gerftort, ein von Daidalos gearbeitetes Bild nach Gela. 3. Bom Berferkonig Zerges, dem Sohne bes Dareios, miffen wir, bag er außer bem, mas er aus Athen megfchleppte, auch aus Brauron bas Bilb ber Brauronischen Artemis wegnahm; ferner raubte er ben Milefiern ben ehernen Avollo bei ben Branchiden, indem er ihnen vorwarf, fie batten abfichtlich in Griechenland ichlecht gegen die Athener gefochten. Diefen follte in fpaterer Reit Seleutos ben Mileftern wieder guftellen; bei den Argivern bagegen werden bis auf den beutigen Tag die aus Tirons geraubten Bilder aufbewahrt, und zwar bas eine Schnigbild bei ber Bera, bas andere im Tempel bes Apollo Eleios 87). 4. Die Rngifener gwangen bie Brotonneffer burch Rrieg, fich bei ihnen niederzulaffen, und nahmen aus Brofonnesos das Bild der Mutter Dindomene mit. Diefes Bild ift von Gold; das Geficht ift ftatt aus Elfenbein, aus gabnen von Rluftpferden gearbeitet. Der Raiser Augustus that also mas von alter Reit ber bei Griechen und Barbaren üblich mar. Das Bild ber Athene Alea ftebt aber in Rom wenn man nach dem von Augustus angelegten Forum geht 88). 5. Dort alfo ift es aufgestellt, gang und gar aus Elfenbein gearbeitet, ein Runftwert des Endoios. Bon ben Rabnen Des Ebers ift ber eine, wie die Auffeber der Gebenswurdigkeiten fagen, gerbrochen, der andere noch übrige war im Garten des Raifers aufbewahrt, in einem Tempel des Dionpfos; er hatte die Länge von obnaefabr einer balben Rlafter.

#### Siebenundvierzigstes Rapitel.

1. Das jetige Bild in Tegea wurde aus dem Demos ber Manthureer dort hingebracht; bei den Manthureern hatte fie den Beinamen hippia (Reifige), weil fie nach ihrer Sage in dem Rampfe awischen

<sup>87)</sup> Bielleicht Apollo Lyfios ober Lyfeios. G. 2, 19, 3.

<sup>88)</sup> Sollten die letten Worte unverdorben fein?

ben Bottern und Siganten ben bespannten Bagen gegen ben Entela-Dos antrieb; doch feste es fich bei ben übrigen Griechen und Beloponneftern felbft feft, fle Alea zu nennen. Reben bem Bilbe ber Athene Rebt auf ber einen Seite Astlevios, auf ber anbern Spaiela, pon Bentelifdem Marmor, Berte bes Stopas aus Baros. 2. Die mettwurdigften Beibgefchenke in bem Tempel find : bie Saut bes Ralpbonifchen Cbers; fie war durch bie Beit icon gang gerfreffen und vollig baarlos; ferner find die Retten aufgebanat, in so weit fie der Roft nicht vernichtet bat, in welchen Die Lakebamonischen Kriegsgefangenen ben Tegeaten bas Relb bearbeiten mußten. Gin beiliges Lager ber Athene wird bort aufbewahrt, ein gemaltes Bild ber Auge, und Die Ruftung einer Tegeatischen Frau, ber Marpeffa, mit Beinamen Choira. 3. Auf Diefe werde ich fpater (8, 48, 5) gurudtommen. Das Briefteramt ber Athene verfieht ein Madden ich weiß nicht wie lange Beit, boch nur bis zur Mannbarkeit und nicht langer. Den Altar foll ber Gottin Delampus, des Ampthaon Sohn, errichtet haben. An Diefem Altare find Rhea und die Rymphe Dinoë gearbeitet, welche den Reus noch als Rind halten; ju jeder Seite find vier Dymphen, auf der einen Blaute, Reda, Theisoa und Anthratia; auf der andern die 3de, Sagno, Alfinoë und Bhriga. Auch Bilder der Mufen und ber Mnemofone find gearbeitet 89).

4. Richt weit von dem Tempel ift ein Stadium, ein Erdaufwurf; sie seinen daselbst Rampsspiele, von welchen sie die einen Aleden nennen nach der Athene, die andern Halotien, weil sie den größten Theil der Lakedämonier in der Schlacht lebendig gesangen genommen hatten 90). Rördlich vom Tempel ist ein Brunnen; bei diesem Brunnen soll der Auge von Herakles Gewalt angethan worden sein, in welcher Beziehung sie nicht mit Hekatios übereinstimmen. Etwa drei Stadien weiter vom Brunnen ist ein Tempel des Hermes Aipytos. 5. Die Tegeaten haben auch noch einen Tempel der Athene, der Polias. Einmal in jedem Jahre betritt der Priester denselben. Sie nennen ihn das Heiligthum des Schutzes, indem sie sagen, Kepheus, des

<sup>89)</sup> Waren diese Darstellungen auf die vier Seitenflächen des Altares vertheitt? oder waren die Musen mit der Mnemosone frei flehende Figuren?

<sup>90)</sup> Das Stammwort von Salotien bedeutet gefangen nehmen.

Aleos Sohn, habe von der Athene zum Geschenk erhalten, daß Tezea für immerwährende Zeiten unerobert bleiben solle; und zum Schutze der Stadt soll sie von den Haaren der Medusa abgeschnitten und ihm gegeben haben. 6. Auf die Artemis mit dem Beinamen Hegemone (Führerin)..... 91) erzählen sie Folgendes: Ueber die Orchomenier in Arkadien hatte die Tyrannei Aristomelidas; er verliebte sich in eine Tegeatische Jungfrau, bemächtigte sich derselben auf irgend eine Weise und übertrug ihre Bewachung dem Chronios. Das Mädchen tödtete sich selbst aus Furcht und Schaam, ehe es zum Tyrannen geführt wurde; den Chronios aber regte ein Traumgesicht der Artemis gegen den Aristomelidas auf; er mordete ihn, sich nach Tegea und gründete dort das Heiligthum der Artemis.

#### Achtundvierzigftes Rapitel.

1. Der Marktplat hat ohngefahr die Gestalt eines Biegelfteines und es fteht auf ihm ein Tempel ber Aphrodite mit dem Beinamen auf bem Ziegel, mit einem Marmorbilbe. Auf Stelen find in Relief bargeftellt, auf der einen Antiphanes, Rrifos, Tyronidas und Byrrhias, welche als Gesetzgeber ber Tegeaten bis auf den heutigen Tag Berehrung bei ihnen genießen; auf ber andern Stele ift Safios bargeftellt, Der ein Pferd halt und in ber Rechten einen Balmaweig tragt; biefer Jafios foll in Olympia mit dem Pferde gefiegt haben, als der Thebanische Beraffes die Olympischen Spiele ordnete. 2. Dag in Olympia dem Sieger ein Rrang vom Delbaum, in Delphi vom Lorbeerbaum gegeben wurde, dafur habe ich von dem einen die Urfache ichon in ber Eleischen Geschichte (5, 7, 7) angegeben, von dem andern werde ich fie im Berfolge (10, 7, 8) erzählen. Auf dem 3ftbmos ift die Fichte, in Nemea ber Eppich gebrauchlich, wegen ber Leiben bes Balaimon und des Archemoros; die meiften Wettspiele aber haben ben Rrang von Balmen; und überall wird auch bem Sieger ein Balmzweig in 3. Dieser Gebrauch bat folgende Beranlaffung: die Rechte gegeben. Thefeus foll bei feiner Rudfahrt aus Rreta dem Apollo in Delos ein

<sup>91)</sup> Die Stelle ift verborben oder ludenhaft.

Rampsfpiel geseiert und die Sieger mit Palmen bekränzt haben; dieses also soll von da seinen Ansang genommen haben; des Palmbaums auf Delos erwähnt auch Homer, wo Odysseus die Tochter des Altinos um ihren Schutz ansieht (Od. 6, 162 fg.).

4. Auch ein Bild bes Ares ift auf bem Martiplage ber Tegeaten; es ift in Relief an einer Stele gearbeitet, und fie nennen ibn Gyngitothoinas (Arquengaft) .... Lafonischen Rrieg und bei bem erften Ginfall des Charillos, Ronigs der Latedamonter, ergriffen ihre Beiber Die Baffen und legten fich binter bem Sugel, welchen fie jest Bhylattris nennen, in hinterhalt. Als nun die beiden Beere gusammentrafen und Die Manner beiderseits große und merkwurdige Thaten verrichteten, 5. da follen ihnen die Frauen erschienen und fie es gewesen fein, welche die Rlucht ber Lakebamonier bewirkten; alle andere Rrauen aber habe Marpeffa, mit dem Beinamen Choira, durch Ruhnbeit übertroffen. Unter andern Spartanern, fagen fie, wurde auch Charillos gefangen; ohne Bojegeld freigelaffen babe er ben Tegeaten gefcomoren, baß die Latedamonier nie wieder gegen Tegea ausziehen follten, fei aber eidbruchig geworden; die Frauen opfern dem Ares fur fich, obne Die Manner, bas Siegesopfer, und theilen ben Mannern vom Opferfleische nichts mit; baber ftammt ber Beiname bes Ares. auch ein Altar des Beus Teleios und fein hermenartiges Bilb errichtet; benn es ift mir offenbar, bag bie Artaber ein gang besonderes Boblgefallen an biefer Korm baben. Rerner befinden fich bort Die Grabmaler bes Tegeates, Sohnes bes Lytaon, und ber Arau des Tegeates, der Maira. Maira foll eine Tochter Atlas fein, beren auch homer ermabnt, in der Ergablung bes Dopffeus beim Alfinoos von feinem Gang in den Sades, und meffen. Seelen er dort gesehen (Db. 11, 326). 7. Der Gileithpig, benn auch von ihr haben fie auf dem Martte einen Tempel mit einem Bilbe,. geben die Tegeaten den Beinamen Auge auf den Rnieen, indem fiefagen, Aleos habe feine Tochter dem Nauplios mit dem Auftrage überaeben, fie binauszuführen auf bas Deer und zu verfenten. Als fie weggeführt murde, fei fie auf die Rnice gefallen und babe fo den Angben geboren ba wo bas Beiligthum ber Gileithpia fiebt. Diefe Sage weicht von einer andern ab, welche angiebt, die Auge babe beimlich por ihrem Bater geboren, und Telephos fei auf dem Berge Raribenion

ausgesetzt worden, und eine Strichtuh habe dem Kinde die Mild gegeben; nichts besto weniger wird auch diese Sage von den Tegeaten erzählt. 8. Reben dem Heiligthum der Eileithpia ist ein Altar der Ge; an diesen stöft eine Stele von weißem Marmor; an derselben ist Bolyblos, des Lykortas Sohn, und an einer andern Stele Elatos, einer der Sohne des Arkas, gearbeitet.

#### Meunundvierzigftes Rapitel.

1. Nicht weit vom Martte ift bas Theater und bei ihm Fuggeftelle fur eberne Bildfaulen 92); Die Bildfaulen felbft find nicht mehr vorhanden; elegische Berfe auf einem ber guggeftelle fagen aus, daß es das Standbild des Philopoimen sei. Sein Andenken preisen die Griechen gang vorzuglich, ber Befinnung wegen, welche er bemies, und um der Thaten willen, welche er ausführte. 2. Bas ben Rubm feines Gefchlechtes betrifft, fo fand fein Bater Rraugis teinem Artader in Megalopolis nach. Da Rraugis dem Philopoimen, als dieser noch Rind war, wegftarb, übernahm Rleandros aus Mantineia bie Bormundschaft. Diefer mar aus Mantineia verbannt worden, und wohnte nach feinem Unglud in ber Beimat, ju Degalopolis, ba er in Kamiliengaftfreundschaft mit dem Kraugis fand. Zu Lebrern foll Bhilopoimen unter andern auch den Regalophanes und Etdelos gehabt haben; diese aber giebt man für Schüler des Arkefilaos von Bitane aus. 3. An Größe und Rörverftarte fand er teinem Beloponnefter nach; das Ansehn feines Gefichtes mar hablich. Rampffpiele, welche einen Rrang einbrachten, porgubereiten, verschmähte er; bas Land bagegen, welches er befag, bearbeitete er und vernachlaffigte die Jagd milder Thiere nicht. Auch foll er die Bucher ber bei ben Briechen berühmten Beifen ftudirt haben, beggleichen die Schriften, welche fich auf Rriege bezogen und mas überhaupt zur Belebrung im Rriegewefen bient. Obgleich er fein ganges leben fo einrichten wollte, daß es eine Rachahmung der Gefinnung und der Thaten des Epa-

<sup>92)</sup> Entweder gab eine Infdrift an, Die Bifbfaufen feien von Erg, ober es ift ju tefen; eherne Ausaeftelle fur Bifbfaufen.

minondas fei, war er boch nicht im Stande, ihm in allen Studen aleich zu tommen : benn wenn bem Ebaminonbas überhaupt eine fcone Seele inne wohnte, die namentlich auch in Bezug auf Born milb war, fo mar ber Artaber von Jabsorn nicht frei. 4. Als Rleomenes Megglopolis eroberte, ließ fich Philopoimen burch bas Unerwartete des Unglude nicht nieberbeugen, fonbern er rettete von ber waffenfabigen Mannichaft obngefabr zwei Drittel nebft ben Frauen und Rindern nach Meffene, ba die Deffenier damals ihre Bundesgenoffen und freundlich gefinnt maren. Rleomenes ließ Debreren ber Entflohenen burch Berolde fagen, feine Gewaltthat thue ibm leib, er wolle mit den Megalopoliten einen Bertrag ichließen, wenn fie in ibre Beimat gurudtebren murden; Philopoimen aber beredete feine Ditburger gemeinschaftlich mit ben Baffen die Beimtebr zu erzwingen und fich nicht in Unterhandlungen und Bertrage einzulaffen. Schlacht bei Sellaffa gegen ben Rleomenes und Die Latedamonier. welche die Achaer, die Artaber aus allen Stabten, und Antigonos mit feinem Beere aus Matedonien lieferten, fand Philopoimen bei ben Reitern; als er aber fab . baf bie Enticheibung ber Schlacht bauptfachlich bei dem Rugvolte liegen werbe, murbe er freiwillig ein Soplite; und da er fich muthig vorwagte, burchbohrte ibn einer ber Reinde burch beide huften. 6. Obgleich auf diese Art gebemmt, ließ er fich doch auf die Anice nieder und versuchte es mit Bewalt vorwarts ju tommen, fo daß durch die Bewegung ber Beine fogar ber Speer brach. Rachdem die Lakedamonier und Rleomenes beflegt maren und Philopoimen ins Lager gurudtebrte, jogen bie Mergte aus beiben Buften ben Speer beraus, auf ber einen Seite Die Spike, auf ber anbern bas untere Ende. Als Antigonos feine Rubnheit erfuhr und fab, bemubte er fich, den Philopoimen mit fich nach Datedonien au führen. Ihm aber mochte am Antigonos wenig gelegen fein; er schiffte nach Areta hinüber — es war bort nemlich ein Burgerfrieg ausgebrochen - und wurde um Sold als Relbberr angenommen. Rach Megalopolis gurudgefebrt murbe er von ben Achdern fogleich gum Anführer ber Reiterei ermablt, und er machte fie au ben beften Reitern unter ben Als die Achaer und die, welche auf Seiten der Achaer ftanden, am Fluffe Barifos gegen die Gleer und bas Aetolische Beer, welches aus Bermandtichaft ben Gleern au Bilfe gekommen mar. kampften, töbtete er vorerft mit eigner hand den Demophantos, ber bie feindliche Reiterei befehligte, alsbann schlug er auch die ander Reiterei der Actoler und der Eleer in die Fluckt.

#### Fünfzigstes Kapitel.

1. Da nun schon bei den Achgern Aller Augen auf ihn gerichtet waren und er bei ihnen Alles galt, anderte er bei dem Fugvolke Die Baffenruftung; benn mabrend fie bisber turge Speere und lange Schilde, wie die Reltischen Thurschilde oder die Gerren der Berfer, ju tragen pflegten, beredete er fie Barnifche angulegen und Beinschienen anguichnallen, ferner auch fich Argivischer Schilde und langer Langen gu bedienen. 2. Als Machanidas fich in Lakedamon gum Tyrannen aufwarf und ber Rrieg zwischen ben Achaern und ben Lafedamoniern und Machanidas wieder ausbrach, mar Philopoimen Relbherr des Uchaischen Beeres. In der Schlacht bei Mantineia beflegten Die Leicht= bewaffneten der Lakedämonier die Ungerüfteten der Achäer, und Machanidas verfolgte die Kliebenden; mit der Bhalanx feines Aufvolts bagegen folug Bhilopoimen die Sopliten der Latedamonier, und tobtete auch den Machanidas, der eben von der Berfolgung gurudtehrte. Dbgleich die Lakedamonier in der Schlacht ungludlich gewesen maren, murbe ihnen boch im Berhaltniß gur Riederlage ein größeres Glud gu Theil, weil fie vom Tprannen befreit murden. 3. Da nicht lange nachber die Argiver die Remeen feierten, mar aufällig Philopoimen bei dem Bettkampfe der Ritharoden gugegen. Bylades, von Berfunft aus Megalopolis und zu feiner Reit der berühmtefte Ritharode, Der auch einen Bythischen Sieg errungen batte; fang damals gerade bas Lied des Milefiers Timotheos, die Berfer; und als er den Gefang anftimmte:

Welcher den herrlichen Schmud der Freiheit den Griechen errungen, da richtete das ganze griechische Bolk seine Blide auf Philopoimen, und gab durch Klatschen zu erkennen, daß der Gesang sich auf ihn beziehe. Etwas Achnliches habe ich von Themistokles gelesen; denn auch vor Themistokles erhob sich in Olympia die ganze Bersammlung, 4. Philipp, des Demetrias Sohn, der König der Makedoner, der-

feibe, welcher auch ben Sityonier Aratos burch Gift weggeräumt hatte, schickte auch Männer nach Megalopolis mit dem Auftrag, den Philopoimen zu ermorden; da sein Plan fehlschlug, zog er den haß von ganz Griechenland auf sich. Die Thebaner hatten die Megarer in einer Schlacht besiegt und waren schon im Begriff, die Mauern von Megara zu ersteigen; da aber die Megarer sie mit der falschen Nachricht von der Ankunft Philopoimens in der Stadt täuschten, geriethen sie in eine solche Furcht, daß sie heimkehrten und ihre Kriegsthat unvollendet ließen.

5. In Lakedamon erhob fich wieder ein Tyrann, Rabis, der unter den Beloponnefiern querft die Deffenier angriff; ba er fie des Rachts aberfiel, und mabrend fie einen Angriff gar nicht erwarteten, eroberte er die Stadt mit Ausnahme ber Burg; am folgenden Tage aber tam Bbilopoimen mit einem Beere, und er mußte unter abgefchloffenem Bertrage aus Meffene wieder abziehen. 6. Ale Die Reit feines 21mtes abgelaufen mar und andere Reldherren ber Achaer gemablt murben, ging Bhilopoimen wieder nach Rreta binuber und half ben im Rriege bedranaten Gortoniern. Beil aber die Arkader wegen feiner Abmefenbeit aufgebracht maren, tehrte er aus Rreta gurud und fam eben bagu als die Romer den Krieg gegen ben Rabis begonnen batten. Die Romer eine Flotte gegen den Rabis geruftet hatten , wollte Bhilopoimen aus Luft an bem Rampfe Theil nehmen; weil er aber bes Seemefens völlig untundig mar, beftieg er ohne es zu bemerten eine lede Eriere, fo bag felbit ben Romern und bem andern Bunbesgenoffenbeere die Berfe einfielen, welche homer im Rataloge (31. 2, 614) pon der Untunde der Artaber im Seewesen ausspricht. 8. Benige Tage nach der Seefchlacht warteten Bhilopoimen und feine Schagr eine mondlofe Racht ab und gundeten bas Lager ber Latedamonier bei Gpthion an: bort überfiel Rabis ben Bbilopoimen nebft feinem Artabifchen Seerestheil auf febr ungunftigem Boden; es waren zwar übrigens triegserfabrene Leute, aber ber Rabl nach nur Benige. 9. Daburch, baf er bie Rugordnung, in welcher er die Seinigen gurudführte, umanderte, bewirfte Bhilopoimen, daß die ftarten Stellungen bes Landes ibm, nicht bem Reinde au Gute tamen; nachdem er in ber Schlacht ben Rabis befiegt und in der Racht viele von den Lakedamoniern getobtet batte, murbe er bei ben Griechen noch ju größerem Rubme erhoben. 10. 216 hierauf Rabis von den Römern einen Baffenftillftand auf eine festgefeste Zeit erlangt hatte, ftarb er ehe die Baffenruhe abgelaufen war,
von den Händen eines Ralydoniers, der unter dem Borwande der Hilfe gekommen, in der That aber ein Feind und ausdrücklich zu diefer That von den Aetolern abgeschickt war.

#### Ginundfünfzigftes Rapitel.

1. Bei Diefer Belegenheit mar Philopoimen in Sparta eingebrungen und zwang die Latedamonier dem Achaischen Bunde beizutreten. Rach nicht langer Beit zogen Titus, bem von ben Romern ber Rrieg in Griechenland übertragen mar, und Diophanes, des Digios Sohn, aus Megalopolis, ber bamals jum Archon ber Achaer gewählt mar, gegen Latebamon, indem fie ben Latedamoniern Schuld gaben, fie gingen mit Reuerungen gegen bie Romer um. Bhilopoimen, obgleich damals nur Brivatmann, folog doch vor ihnen, bei ber Unfunft, die Thore. 2. Aus dieser Urfache und um deffen willen mas er gegen die beiden Tyrannen unternommen hatte, schenkten ihm die Lakedamonier das Saus des Nabis an Werth mehr als bundert Zalente. Er aber perschmabte bas Geld und rieth den Lakedamoniern. durch Geschenke ftatt feiner die Mitglieder der Achaifchen Bundesverfammlung zu geminnen, welche bei bem Bolfe von Ginfluß maren. Siermit foll er ben Timolaos angedentet baben. 3. Er murbe nun wieder jum Oberfeldberren der Achaer gemablt. Beil bie Lafedamonier damals fich in innerem Aufruhr befanden, verbannte er die dreibundert vorzüglichften Urbeber des Aufftands aus dem Belovonnefe, vertaufte gegen breitausend von den Beloten in die Stlaverei, rig die Mauern von Sparta nieder, und befahl den Epheben ihre Kampfübungen nicht nach den Lyturgifden Gefegen vorzunehmen, fondern fic eben fo ju üben wie die Achaischen Epheben. Erft in fpateren Beiten gelang es ihnen, von den Romern ihre vaterlandische Erziehung wieder zu erhalten. 4. Als Manius und die Romer bei den Thermopplen den Untiochos, ben Rachtommling Des Seleutos mit Beinamen Ritator, und fein Sprifdes beer . . . . und Ariftainos aus Degalopolis die Achaer aufforderte, alles ju billigen mas ben Romern gesiel, und ihnen in nichts zuwider zu fein, blidte Philopoimen zornig auf den Aristainos, und sagte, er beschleunige das Geschic Griechenlands; und da Ranius die verbaunten Latedamonier wieder aufnehmen wollte, widerseite er sich ihm in der Bersammlung, und gestatete erft dann die Rudtehr der Berbannten nach Sparta, als jener abgetreten war.

5. Doch follte auch den Bbilopoimen die Strafe für den Uebermuth erreichen. Ale er nemlich jum achten Dal jum Oberfelbberren ber Achaer ermablt mar, machte er einem nicht unangesehenen Danne einen Borwurf, daß er fich lebendig babe gefangen nehmen laffen. Es war damale gerade eine Uneinigkeit zwischen ben Achaern und Reffeniern, und Philopoimen fchidte ben Lytortas mit einem Beere ab, bas Land ber Deffenier zu verwuften; obgleich er felbit an einem beftigen Rieber barnieder lag und gubem über die fiebengig Jahre alt war, fo brangte es ibn bod, etwa am britten Tage nachher, an bem Ruge bes Lyfortas Theil ju nehmen ; er führte ohngefahr fechszig Reiter und Beltaften mit fich. 6. Enfortas und fein Beer fehrten bamals foon nach haus gurud, ohne ben Deffeniern eben großen Schaben angethan ober von ihnen erlitten zu baben; Bhilopoimen aber wurde im Rampfe am Ropfe verwundet, fturgte vom Bferde, und wurde lebend nach Deffene gebracht. In der fogleich berufenen Boltoverfammlung gingen die Anfichten weit auseinander und maren feineswege bei Allen gleich. 7. Deinokrates nemlich und bie burch ibr Bermogen einflufreichen Deffenier forberten auf, ben Philopoimen gu tobten; die Boltspartei bagegen boten alles auf ihn zu retten, indem fie ihn mehr als ben Bater bes gangen griechifden Boltes nannten. Deinofrates aber wollte ihn nun einmal tobten auch gegen ben Billen ber Deffenier und ichidte Gift in bas Gefangnig. 8. Rurge Beit barauf jog Entortas nach Deffenien, nachdem er aus Artadien und bei ben Achaern ein Deer gefammelt; bas Bolt ber Deffenier ging fogleich gu den Artadern über, diejenigen aber, welche ben Tod bes Philopoimen verschuldet hatten, murden mit Ausnahme des Deinotrates gefangen und erlitten die verdiente Strafe; Deinofrates aber verlor das Leben burd Selbftmord. Die Gebeine des Philopoimen brachten die Artaber nach Megalopolis.

#### 3weiundfünfzigftes Rapitel.

1. Bon da an borte Griechenland auf, tuchtige Manner hervorgubringen; Miltigdes nemlich, des Rimon Gobn, welcher die bei Darathon gelandeten Barbaren in der Schlacht foling und bem Medifchen Beere Schranten feste, war ber erfte Bobithater fur Griechenland in feiner Gefammtheit, Philopoimen, Des Rraugis Sohn, Der lette. Diejenigen, welche vor Miltiades glangende Thaten verrichtet, wie Rodros, bes Melanthos Sohn, und der Spartaner Bolyboros, und der Deffenier Aristomenes, und wenn es fonft noch Giner mar, von allen die= fen muß man fagen, daß ein Jeder den Rugen feiner Baterftadt, und nicht ben von gang Griechenland gefordert babe. 2. Rach Miltiades vertrieben Leonidas, des Angrandrides, und Themiftofles, des Reofles Sohn, ben Berges aus Griechenland, Diefer burch die beiben Seefolachten, Leonidas durch ben Rampf bei ben Thermopplen. Bas ben Arificides, des Lyfimachos, und den Baufanias, des Rleombrotos Sohn, betrifft, Die beiden Reldherren bei Blataia, fo haben diefem feine fpateren ichlechten Sandlungen Die Chre entzogen, ein Bohltbater Griechenlands genannt zu werben, bem Arifteibes, weil er ben Griechischen Inselbewohnern Tribut auferlegte; benn por Arifteibes mar bas gange Griechische Bolt frei von Tribut. 3. Rantbippos, bes Ariphron Sohn, richtete in Berbindung mit dem Spartanischen Ronia Leotychides die Alotte der Meder bei Mykale ju Grunde; Rimon bat vieles für Griechenland gethan mas Rachahmung verdient. Die im Beloponnefischen Kriege, und zwar biejenigen, welche fich barin Ruhm erworben, gang befondere, tonnte man eber Morder, ja beinabe Bugrunberichter bes Griechischen Bolfes nennen. 4. Das icon niebergebrudte Griechenvolt richteten noch einmal Ronon, des Timotheos, und Epaminondas, des Bolpmnis Gobn auf; jener badurch, bag er aus ben Infeln und von der Deerestufte, Evaminondas, bag er aus ben binnenländischen Städten die Befagungen und Sarmoften der Latedamonier vertrieb und ben Detabardien ein Ende machte. Epaminondas machte noch dazu durch ansehnliche Städte, nemlich Reffene und Megalopolis in Urtabien, Griechenland glangender. 5. Fur Boblthater von ganz Griechenland halte ich auch den Leofthenes und den Aratos; denn jener rettete das Griechische Soldnerheer in Bersien, gegen fünfzigtausend Mann, welche zur Meerestüste herabgekommen waren, selbst gegen den Willen Alexanders zu Schiff nach Griechenland; die Thaten des Aratos habe ich schon bei Gelegenheit von Sithon erzählt. (2, 8.) 6. Die Inschrift auf den Philopoimen in Tegea lautet so:

In gang Griechenland glangt Philopoimens Ehre und Tugend,
Der durch Tapferkeit viel, viel auch im Rathe gethan
Des Arkadischen Delben, dem unvergängliche Ehre
Folgt' im Gerämmel des Kriegs, ihm dem Gedieter der Schlacht.
Ihn auch preiset das doppelte Maal besiegter Iprannen
Und das gebrochene Joch, welches auf Sparta schon lag.
Darum ehrt ihn Tegea, den herrlichen Gründer der Freiheit,
Ihn des Kraugis Sohn mit dem erhabenen Sinn-

So lautet die Inschrift.

#### Dreiundfünfzigftes Kapitel.

1. Die Bilbfaulen des Apollo Agpieus follen die Tegeaten aus folgender Beranlaffung errichtet baben: Apollo und Artemis follen überall die Menfchen gestraft haben, welche die Leto, als fie bei ihrer Schwangerschaft herumirrte und auch in biefes Land tam . auf teine Beise berudfichtigten. 2. Als die beiden Gotter fo auch nach Tegea gekommen, fei Stephros, ein Sohn bes Tegeates, zum Apollo gegangen und habe gebeim fich mit ihm unterredet. Leis mon aber - Diefer war gleichfalls ein Sohn des Tegeates - welcher den Berdacht hatte, was Stephros sage sei eine Anklage gegen ihn, fürzte auf den Bruder los und tödtete ihn. 3. Den Leimon erreichte auf der Stelle die Strafe des Mordes, indem er von der Artemis erfcoffen wurde; Tegeates aber und Maira opferten fogleich dem Apollo und der Artemis; fpater ale eine fcmere Unfruchtbarkeit über das Land kam, erhielten fie einen Drakelspruch aus Delphi, den Skephros zu betrauern. An dem Refte bes Aavieus baben fie unter andern Gebrauden gur Chre bes Stephros auch ben, daß die Priefterin der Artemis

Remanben verfolat, gleichsam die Artemis den Leimon. fagen, die noch übrigen Cobne des Tegeates feien freiwillig nach Rreta überfiedelt, nemlich Rudon, Archebios 93) und Gortos, und von biefen hatten bie Stabte Apdonia, Gortys und Ratreus ihre Ramen erhalten. Die Rreter bagegen, im Biberfpruch gegen bie Sage ber Tegeaten, behaupten, Rydon fet ein Sohn ber Tochter des Minos, Afafallis, und des hermes, Ratreus bes Minos und Gortps des Abadamanthps. 5. Was den Abadamanthus felbit betrifft, fo beißt es bei Somer in ber Rede bes Broteus an den Menelaos (Dd. 4, 561 fag.), daß Menelaos in das Elyfifche Gefilde tommen merde, aber vorber icon fei Rhadamanthys dort. Rinaithon fagt in seinem Gedichte, Rhadamanthys sei ein Sohn des hephaiftos, hephaiftos des Talos, Talos des Rres. Die Sagen ber Griechen find in ben meiften Studen unter fich abweichend, gang porzüglich aber bei den Genealogieen. 6. Die Tegeaten baben an der Rabl vier Bilder bes Agpieus, von jeder Bhyle eine errichtet; Diefe Bhylen haben die Ramen Rlarevtis, Sippothoitis, Apolloniatis und Athaneatis; fie baben dieselben aber nach dem Loos (Rieros), welches Arfas feinen Cobnen über die Erbicaft bes Landes machte, und nach dem Sippothoos, dem Sohne des Rertyon.

7. Auch ein Tempel der Demeter und der Kore ist in Tegea, denen sie den Beinamen Karpophoroi (die Fruchtbringenden) geben; nahe dabei ein anderer der Paphischen Aphrodite; diesen errichtete Laodite, ein Abkömmling, wie ich früher schon gesagt (8, 5, 3), des Agapenor, welcher die Arkader nach Troja führte, die aber in Baphos wohnte. Bon ihm nicht weit sind zwei heiligthümer des Dionhsos, ein Altar der Kore und ein Tempel des Apollo mit vergoldetem Bilde. 8. Cheirisophos, ein Kreter von Geburt, hat es versertigt; sein Beitalter und seine Lehrer wissen wir nicht. Der Ausenthalt des Daidalos in Knosos bei dem Minos hat den Kretern für längere Zeit Ruhm in Ausarbeitung von Schnigbildern verschafft. Reben dem Apollo steht Cheirisophos <sup>94</sup>) von Marmor. 9. Einen Altar nennen die Tegeaten

<sup>93)</sup> Man erwartet den Namen Katreus, mag biefer nun ausgefallen, oder flatt bes Archebios herzuftellen fein

<sup>94)</sup> Sollte vielleicht einem Abidreiber ber Rame des Cheirifophos unwill.

ben gemeinschaftlichen Geerd der Artaber; daselbft befindet fic ein Bild bes Beraties; an feiner Bufte ift eine Bunde angebracht, von feiner erften Schlacht gegen bie Sohne bes hippotoon. Der erhabene Blat, auf welchem auch die vielen Altare ber Tegeaten fteben, wird nach dem Beus Rlarios genannt; offenbar bat ber Gott biefen Beinamen wegen des Loofes der Cobne des Artas. 10. Es feiern die Zegeaten bafelbft jahrlich ein Seft; Die Lakebamonier follen einmal um Die Beit Diefes Feftes einen Bug gegen fie unternommen haben; es foneite gerade und fie litten burch Froft und Anftrengung, ba fie geruftet marschirten; die Tegeaten aber batten, ohne bag jene es mertten, Feuer angegundet, und ohne burch ben Froft beläftigt au fein, batten fie die Baffen angelegt und feien gegen die Latedamonier ausgezogen, und im Rampfe fei ber Bortheil auf ihrer Seite gemefen. Ferner fab ich auch in Tegea bas Saus bes Aleos und bas Grabmal des Echemos, und an einer Stele in Relief den Ameitampf bes Chemos gegen den Spllos.

11. Wenn man aus Tegea nach dem Lakonischen geht, so ift links vom Wege ein Altar des Ban, und einer des Zeus Lykaios; auch Spuren von Tempeln sind noch übrig. Diese Altare sind zwei Stadien von der Stadtmauer; weiter vorwärts etwa sieben Stadien von ihnen ist ein Heiligthum der Artemis mit dem Zunamen Limnatis, mit ihrem Bilde von Ebenholz; der Stil der Arbeit ist der bei den Griechen der Aeginetische genannte. Bon diesem ohngesfähr zehn Stadien weiter sind die Trümmer eines Tempels der Artes

mis Rnafeatis.

#### Vierundfünfzigstes Kapitel.

1. Die Landesgranze der Lakedamonier und Tegeaten bildet der Fluß Alpheios. Sein Baffer entspringt in Phylake; nicht weit von seiner Quelle ergießt fich ein anderes Waffer aus zwar nicht be-

farlich in die Feder gekommen und dadurch der Rame eines Gottes verdrängt worden fein?

Drud von E. Soffmann in Stuttgart.

# Pausanias

## Beschreibung von Griechenland.

Aus bem Griechifden überfest

pon

Dr. Joh. Heinrich Chr. Schubart.

Fünftes Banboen.

Stuttgart.

Krais & Hoffmann.

1860.

1 • (

### Neuntes Buch.

## Böotika.

#### Erftes Rapitel.

- 1. Den Athenern ift Bootien auch in andern Gegenden Grengland Attitas, namentlich bei Eleutherai die Blataer. Die Booter, bas gange Bolt, hat feinen Ramen von Boiotos, welcher, ber Sage nach, ein Sohn bes Itonos und der Rymphe Melanippe, Itonos aber ein Sohn des Amphiktpon war. Die einzelnen Städte werden nach Männern, jum größeren Theil aber nach Frauen genannt. 2. Die Bla= taer find , nach meiner Meinung , von Saus aus Ureinwohner; ihren Namen haben fie von der Blataia, welche fie für eine Tochter bes Fluffes Afopos halten. Dag auch fie vor Alters Ronige hatten, unterliegt teinem Zweifel; benn vormals mar bas Ronigthum, nicht bie Demofratie, allgemein in Briechenland eingeführt. Bon ihren Ronigen fennen aber die Plataer feinen andern, als allein ben Afopos, und noch fruber den Rithairon; diefer foll nach fich ben Berg, jener ben Fluß genannt haben. 3ch glaube auch, daß die Plataia, nach welcher die Stadt benannt ift, eine Tochter bes Ronigs Afopos, nicht bes Fluffes mar.
- 3. Bon den Platäern ift vor der Schlacht, welche die Athener bei Marathon kampften, nichts Bemerkenswerthes bekannt. Nachdem fie an dem Rampfe bei Marathon Theil genommen, wagten fie es auch später bei dem Einfall des Berges, mit den Athenern die Schiffe zu

43

besteigen; ben Relbherren bes Rerges aber, ben Mardonios, bes Cobryas Sobn, befampften fie in ihrem eigenen gande. Amei Mal betraf fie bas Unglud, vertrieben und wieder nach Bootien gurudgeführt ju werden. 4. Denn in dem Rriege der Beloponnefier gegen die Athener eroberten die Lakedamonier Blataia durch Belagerung. fie bann bei bem Frieden, welchen ber Spartaner Antaltidas zwischen ben Griechen und bem Berferkonig ftiftete, wieder aufgebaut murbe, und die Plataer aus Athen gurudgekehrt maren, follte fie abermals ein zweites Unglud betreffen. Dit den Thebanern befanden fich Die Blatder nicht in offenem Rriege, vielmehr behaupteten fie, der Kriede daure für fie fort, weil fie fich bei ber Besekung der Radmeia durch Die Lakebamonier weder mit Rath noch mit That betheiligt batten. 5. Die Thebaner dagegen führten an, die Latedamonier feien es, welche ben Frieden geschloffen hatten; dadurch, daß diefelben ibn fpater gebrochen, feien auch die Bertrage fur alle andern aufgeloft. Da also die Blatder den Thebanern nicht trauten, hielten fie forgfam Bache über ihre Stadt; und auch die, deren Landereien etwas entfernter von der Stadt lagen, gingen nicht jeden Tag babin, fondern Da fie wußten . daß das Thebanische Bolt in feiner Gesammtheit und awar febr lang dauernde Bolksverfammlungen zu balten vflegte, warteten fle ihre Berfammlungen ab, und es befichtigten in ber Reit felbft Die, beren Meder am entfernteften lagen, in aller Rube ibre Befitun-6. Reokles, welcher damals gerade Bootarch in Theben war, gen. merkte diese Lift der Platäer, und befahl, daß jeder Thebaner bewaff= net jur Berfammlung tommen follte ; und fo führte er fie unverzüglich nicht den geraden Weg aus Theben durch das ebene Land, jondern über Spfiai in der Richtung von Cleutherai und Attita, wo nicht einmal ein Bachtvoften von ben Blatgern aufgestellt mar, auf welchem Bege fie etwa um Mittag an den Mauern eintreffen mußten. 7. So waren die Blatder, welche meinten die Thebaner hielten Boltsper= fammlung, von den Thoren auf die Meder ausgeschloffen. Dit denen, welche die Thebaner noch in der Stadt trafen, fchloffen fie den Bertrag, daß fie vor Sonnenuntergang, die Manner mit Ginem, Die Frauen mit zwei Rleidern abziehen follten. Es traf also die Blataer damals das entgegengesette Geschick als da fie das erfte Mal von Archidamos und den Lakedamoniern gefangen genommen wurden. Die Lakedamonier eroberten nemlich die Stadt daburch, daß fie dieselbe mit einer doppelten Mauer einschloffen und die Bewohner am Auszug verhinderten; die Thebaner dagegen benahmen ihnen damals die Mög-lichkeit, in die Stadt hinein zu gehen. 8. Diese zweite Eroberung von Blataia fällt in das dritte Jahr vor der Leuftrischen Schlacht, als Asteios Archon in Athen war. Die Stadt wurde von den Thebanern, mit Ausnahme der Peiligthümer, zerftört; die Art der Eroberung aber gewährte sämmtlichen Platäern die Rettung; die Bertriebenen nahmen abermals die Athener auf. Als Philipp nach seinem Siege bei Chaironeia eine Besahung nach Theben legte und noch anderes zur Schwächung Thebens that, wurden auch die Platäer von ihm zurückgeführt.

#### Zweites Rapitel.

1. 3m Blataischen Gebiete am Rithairon wenig rechtswarts vom geraden Bege find die Trummer von Spfiai und Erpthrai. Chemale maren es Städte der Booter, und noch jest befindet fich in den Trümmern von Syfiai ein halbvollendeter Tempel des Apollo und ein beiliger Brunnen; vormale ertheilten fie, nach der Sage der Booter, Drafelfpruche wenn fie aus diefem Brunnen getrunten hatten. Rehrt man auf die Beerftrage gurud, fo ift wiederum gur Rechten ein Grabmal, welches fur bas bes Mardonios ausgegeben wird. Dag ber Leichnam des Mardonios sogleich nach der Schlacht verschwunden war. darüber ift man einig; wer ibn aber begraben, barüber geben verschie-Es ift jedoch befannt, bag Artontes, bes Mardonios dene Sagen. Sohn, einem Ephefier Dionpfophanes und noch andern Jonern große Geschenke gemacht hat, weil auch fie die Bestattung des Mardonios Diefer Beg führt von Cleutherai nach nicht vernachlässiat batten. 3. Diejenigen aber, welche aus Megara tommen, haben jur Rechten eine Quelle und etwas weiter einen Felfen; diefen nennen fie bas Lager des Aftaion; und auf ihm foll Aftaion ausgeruht haben, so oft er von der Jagd ermudet war; nach der Quelle aber bingesehen haben, als Artemis fich darin babete. Stefichoros aus bi= mera ergablt, die Göttin habe bem Aftaion bas Gell eines Birfches übergeworfen und ihm dadurch den Tod durch seine hunde bereitet, damit er nemlich die Semele nicht zur Frau nehme. 4. Ich glaube aber, daß auch ohne eine göttliche Einwirtung die Hunde des Aktaion von der Hundswuth befallen worden seinen; waren sie aber toll und konnten sie nicht mehr unterscheiden, so würden sie zerrissen haben wer ihnen eben in den Weg kam. In welcher Gegend des Rithairon dem Bentheus, Sohne des Echion, das Unglück begegnete, oder wo sie den Didipus nach seiner Geburt aussetzen, das weiß Niemand, da man doch den Scheideweg nach Phokis kennt, auf welchem Didipus seinen Bater erschlug; [der Berg Kithairon ist dem Kithaironischen Zeus gesheiligt] 1), was ich aussührlicher erzählen werde, wann ich in meiner Beschreibung dahin komme.

5. Fast am Eingange von Plataia sind die Gräber derer, welche gegen die Meder gekämpft haben. Die übrigen Griechen haben ein gemeinschaftliches Grabmal; die gefallenen Lakedämonier und Athener haben Gräber für sich; auf ihnen sind elegische Inschriften des Simonides. Richt weit von dem gemeinsamen Griechengrab ist ein Altar des Zeus Eleutherios (Schüger der Freiheit); jene 2) sind von Erz, der Altar und das Bild des Zeus aber von weißem Marmor. 6. Auch jest noch seiern sie alle fünf Jahre Kampfspiele, die Eleutherien, in welchen der größte Ehrenpreis für den Lauf ausgesetzt ist; sie lausen in der Baffenrüftung vor dem Altare. Das Siegesmal, welches die Griechen für die Schlacht bei Plataia weihten, steht ohngesähr fünszehn Stadien von der Stadt. 7. In der Stadt selbst, wenn man von dem Altare und dem Bilde des Zeus Eleutherios aus eintritt, ist

<sup>1)</sup> Die eingeklammerten Worte find an dieser Stelle ungehörig, und nirs gends sonft findet sich im Folgenden eine aussührlichere Angabe, daß der Rithairon dem Zeus geheiligt sei; wohl aber werden 10, 5, 3. 4. die Schiftlate des Didipus weiter besprochen. Wer die Worte nicht ohne Weiteres ausstoßen will, kann sie mit Kapfer einige Zeilen weiter oben hinter der Nennung des Kithairon einschafen. Mir ist ein bloses Glossem wahrscheinlicher.

<sup>2)</sup> Die Lesart ift nicht sicher; nach der Conjectur, welcher die liebersetzung folgt, waren die drei Grabdenkmäler, das der Lakedamonier, das der Athener und das gemeinsame der übrigen Griechen von Erz; nach einer andern nur das leigte, ohne Angabe des Materials der beiden ersten. Inschriften des Simonides magen sich wohl auf allen breien befunden haben.

bas heroon der Plataia; die Sage, welche von ihr geht und was ich selbst vermuthete, habe ich schon erzählt. Die Plataer haben einen Tempel der hera, welcher durch seine Größe und die Zierde seiner Bildsaulen sehenswerth ist. Ist man eingetreten, so ist Rhea, welche dem Kronos den in Windeln gewickelten Stein, als ob es nemlich das Kind sei, welches ste geboren, darreicht. Die hera nennen sie Teleia (die Erwachsen); ihr Bild ist aufrecht stehend, von bedeutender Größe. Beide sind von Pentelischem Marmor, Werke des Praziteles. Ein anderes daselbst befindliches thronendes Bild der hera versertigte Kallimachos. Sie nennen sie Nympheuomene (Braut) nach solgender Sage:

#### Drittes Rapitel.

1. Bera, fo fagen fie, über irgend etwas gegen ben Reus aufgebracht, jog fich nach Euboa 3) jurud; Beus aber ale er fie nicht beschwichtigen tonnte, ging jum Rithairon, welcher damale Berricher von Blataia mar; benn Kithairon habe an Beisheit Riemandem nach= geftanden. Diefer nun rieth bem Beus, ein holgernes Bild zu machen und es verhullt auf einem mit Rindern bespannten Bagen mit fich gu führen und dabei zu fagen, er führe ale Frau, die Plataia, des Afopos Tochter. 2. Er that wie Rithairon gerathen; Bera aber hatte es faum erfahren ale fie fogleich berbeitam. Da fie fich bem Bagen naberte und die Bulle des Bildes meggeriffen batte, freute fie fich über die Lift, ale fie fatt einer Braut ein Solzbild fand, und verfobnte fich mit dem Beus. Begen diefer Berfohnung feiern fie das Geft der Daidalen, weil die Alten die Holzbilder Daidala nannten; fie nannten Dieselben aber fo, nach meiner Meinung, bevor noch Daibalos, bes Balamaon Sohn, in Athen geboren mar, und ich glaube, daß Diefer fpater von Daidala erft feinen Beinamen erhalten, nicht aber von Beburt an ihn als Namen geführt hat. 3. Die Blatder nun feiern das

<sup>3)</sup> Sicherlich ift die Insel Eubba gemeint; hatte Paufanias, wie Andere vermuthen, an den Berg Gubba in Argolis (2, 17, 1.), gedacht, so hatte er ohne Zweifel eine Andeutung augefügt.

Feft ber Daibalen, wie ber Ereget ber einheimischen Mertwurbigfeiten fagte, alle fieben Jahre, in der That aber nach kurgeren und nicht fo langen Swifdenzeiten; boch war ich trop meiner Bemubung nicht im Stande, Die Amischenzeit von einem Daibalenfefte zum andern genau au berechnen 4). Sie feiern aber bas Weft auf folgende Beife : Richt weit von Alaltomenai ift ein Gichenhain, barin fteben bie größten Eichenftamme in gang Bootien. In Diefen Sain geben Die Blataer und legen Stude getochten Fleisches bin; um die andern Bogel kummern fle fich nicht; auf die Raben aber - benn diese fliegen ihnen berbei - geben fie genau acht; bat einer ein Stud Fleisch geraubt, fo achten fie mohl, auf welchen Baum er fich nieberläßt; auf welchen er fich bann fest, ben bauen fie nieber und machen bas Daidalon von ibm; benn Daidalon nennen fie auch das Schnigbild felbft. 5. Diefes Weft feiern die Plataer fur fich allein unter bem Ramen ber Rleinen Daibalen; bas geft ber Großen Daibalen feiern bann bie Booter mit ihnen gemeinschaftlich, und zwar alle fechezig Sahre; benn fo lange Beit foll es ausgesett gemefen fein, als die Blataer lanbfluchtig waren. In jeder folden Beriode werden vierzehn Schnigbilder fertig, die in ben Rleinen Daibalen gemacht worden find. 6. Diefe verloofen unter fich die Blatger, Roronger, Thefvier, Tanagraer, Chaironeer, Orchomenier, Lebadeer und Thebaner - denn auch diefe wollten fich mit ben Blataern verfohnen, an bem Bundesfefte Theil nehmen und ein Opfer ju ben Daibalen ichiden als Raffandros, bes Antipatros Sohn, Theben von neuem gegrundet hatte -; von den fleineren Städtchen verbinden fich immer einige zu gemeinschaftlicher Bestreitung der Roften. 7. Nachdem fie das Bild geschmudt . . . . 5) jum Afopos, und nachdem fle es auf einen Bagen gefest, ftellen fle

<sup>4)</sup> Do die Reuern in ihren Berechnungen gludlicher gewesen find, und ob sie Sache ber Erledigung jugeführt haben, mag unerbriert bleiben. Man wergl. Muller Orchom. G. 221 fg. Welder im Anhang zu Schwends Photoellungen. G. 279—285. Fr. Münscher de Rebus Plataeensium p. 42 seqq. Muller, in der Bariser Ausgabe der Fragmenta Histor. Graec. 1, p. 569.

<sup>5)</sup> Die liebersehung folgt ber Lesart ber Sanbidriften, welche bie Annahme einer Lade, bei bem ohnehin unvollständigen Sinn, nothwendig macht. Nach einer von Andern gebilligten Bermuthung wurde es heißen: Rachdem fie das Bild jum Afopos gebracht.

eine Frau als Brautführerin dazu. Sie loosen nun wieder, in welcher Ordnung fie ben Beftaug gurudführen follen, dann leiten fie bie Ba= gen von dem Aluffe auf den Gipfel des Rithairon. Auf der Bobe bes Berges ift icon ein Altar bereitet; Diefen errichten fie fo : fie verfertigen bolgerne Burfel und fugen biefelben fo gufammen, als ob fie ein Bebaude von Steinen erbauten ; nachdem fie ihn bis zu einer gewiffen Bobe geführt, legen fie Reifigbundel barauf. 8. Die Stabte und Die Obrigfeiten 6) opfern eine jede ber Bera eine Rub, bem Beus einen Stier, und verbrennen auf dem Altare die mit Bein und Beibrauch angefüllten Opferthiere fammt ben Daidalen ; reiche Brivatleute opfern was ihnen eben beliebt; minder Boblhabende pflegen Rleinvieh gu opfern; aber gleicherweise verbrennen fie alle Opferthiere. Dit ihnen jugleich verzehrt dann bas Feuer auch den Altar felbft. 3ch erfuhr, daß fich diefe Rlamme febr boch und weithin fichtbar erhebe. 9. Unterhalb bes Gipfels, auf welchem fie ben Altar errichten, wenn man etwa funfgehn Stadien berabsteigt, ift eine Grotte ber Rithaironischen Rymphen, das Sphragidion genannt; vor Alters follen die Rymphen dafelbft Drakel ertheilt baben.

#### Viertes Kapitel.

1. Die Platäer haben ein Heiligthum der Athene mit dem Beinamen Areia (die Rriegerische); es wurde von der Kriegsbeute erbaut, welche ihnen die Athener von der Schlacht bei Marathon zutheilten. Das Bild der Göttin ift ein vergoldetes Schnigbild, Angesicht, hande und Füße sind von Bentelischem Marmor; an Größe steht es nicht viel dem Erzbilde nach, welches die Athener auf der Afropolis ebenfalls von der Beute der Marathonischen Schlacht geweiht haben. Phidias war auch der Meister der Athene in Plataia. 2. Es sind Gemälbe in dem Tempel: von Polygnotos Odysseus wie er die Freier schon getödtet hat, von Onasias 7) der erste Zug des Adrastos und der

<sup>6)</sup> Das durch Obrigteiten überfeste Bort bedeutet vielleicht die Genoffens ichaften ber kleineren Statte, welche fich ju gemeinsamer Bestreitung der Rosften verbunden hatten.

<sup>7)</sup> In den alteren Ausgaben Onatas. Bon der im Folgenden ermahnten

Argiver nach Theben; diese Gemälde find an den Banden des Pronaos; zu den Füßen des Bildes der Göttin ift eine Bildsäule des Arimnestos aufgestellt; dieser Arimnestos war in der Schlacht gezen den Mardonios und früher bei Marathon Feldherr der Platäer gewesen. 3. Es befindet sich auch in Plataia ein Heiligthum der Ometer mit dem Beinamen der Eleusinischen, und das Grabmal des Leitos; dieser war von den Feldherren, welche die Böoter nach Troja führten, der einzige, der nach Haus zurücksehrte. Den Brunnen Sargaphie verschüttete Mardonios und die Persische Reiterei, weil das gegenüber gelagerte Heer der Griechen aus ihm das Trinkwasser holte; später jedoch gewannen die Blatäer das Wasser wieder.

4. Geht man von Plataia nach Theben, so kommt man zum Fluß Deroë; die Deroë soll eine Tochter des Asopos sein. Wenn man sich bevor man über den Asopos geht, gerade am Flusse hin abwärts wendet und ohngefähr vierzig Stadien vorwärts geht, so sind die Trümmer von Stolos; in den Trümmern liegt ein unvollendeter Tempel der Demeter und der Kore; auch die Bilder der Göttinnen sind nur halbsertig. Der Asopos scheibet auch jest noch das Platäische

vom Thebanifden Gebiete.

#### Fünftes Rapitel.

1. Im Thebanischen Lande sollen zuerst die Ektenen gewohnt haben, Rönig der Ektenen Ogygos, ein Ureinwohner, gewesen sein; nach diesem hat Theben bei den meisten Dichtern den Junamen des Ogygischen. Diese gingen, nach der Sage, durch eine pestartige Krankbeit unter, und es wanderten nach den Ektenen die Hanten und Aonen in das Land, wie mir scheint, Bootische Stämme, nicht zugewanderte Leute. Als dann Radmos und das heer der Phoiniker ankam, wurden jene bestegt und die Hanten entstohen in der nächtfolgenden Racht, die Aonen aber ließ Radmos auf ihre Bitte bleiben und sich unter die Phoiniker mischen. 2. Die Aonen wohnten noch

Bilbfäule des Arimnestos gebraucht Paufanias einen Ausbruck, der aufgestellt fein und liegen bedeutet; vielleicht war die Figur wirklich in liegender Stellung.

Dorfweise; Radmos aber baute die Stadt, welche jest noch Radmeia beißt. Als fpater bie Stadt muche, tam es, bag Radmeia die Burg des untern Thebens murde. Radmos machte eine glangende Beirat, inbem er ja, nach ber Sage ber Griechen, eine Tochter ber Aphrodite und bes Ares gur Frau nahm; auch feine Tochter wurden berühmt, ba Semele vom Beus geboren haben, Ino aber eine ber Meergottinnen geworden fein foll. 3. Unter ber Regierung bes Radmos maren nach ihm am machtigsten die Sparten, Chthonios, Sprerenor, Beloros und Ubaios; ben Echion aber, welcher fich burch Tuchtigfeit auszeichnete, wurdigte Radmos zu feinem Schwiegerfohn zu machen. Bas biefe Manner betrifft, fo will ich, weil ich nichts Underes über fie finben tonnte, ber Sage folgen, fie feien Sparten (Befaete) genannt worden, von der Urt wie fie entstanden. Als Radmos zu ben 3flyriern, und zwar zu ben fogenannten Encheleern auswanderte, erhielt Bolydoros, des Radmos Sohn, die Berrichaft. 4. Bentheus, bes Edion Sohn, mar ebenfalls von großem Ginfluß durch fein vornehmes Gefchlecht und die Freundschaft des Konigs; ba er aber übrigens gewaltthatig und namentlich auch ein Berachter bes Dionpfos mar, traf ihn die Strafe des Gottes. Des Polydoros Sohn war Labdatos; als jenem fein Ende bevorftand, mußte er ihn als unmundiges Rind hinterlaffen, und er übertrug die Bormundschaft und die Regierung dem Rofteus. 5. Den weiteren Berlauf habe ich fruber ichon (2, 6.) in ber Sithonifden Gefdichte ergablt, auf melde Beife Antteus feinen Tod fand, und wie die Sorge fur bas Rind und die Berrichaft über die Thebaner auf den Lutos, des Rutteus Bruder, überging. Als Labdatos erwachsen mar, übergab ihm Lytos die Regierung; da auch Diefer furze Beit nachher ftarb, führte er abermals Die Bormundschaft über den Laros, des Labdatos Cohn.

6. Unter der zweiten Bormundschaft des Lykos kehrten Amphion und Zethos mit Heeresmacht zurud; den Lacos entführten heimlich die, welchen daran gelegen war, daß das Geschlecht des Radmos für die Rachwelt nicht namenlos untergehe, über den Lykos aber flegten der Antiope Söhne in einer Schlacht. Als fie nun Könige waren, bauten fie die untere Stadt zur Radmeia und nannten fie Theben wegen der Berwandtschaft mit der Thebe. 7. Als Zeuge meiner Erzählung dient auch Homer in der Odyffce (11, 263 fgg.):

Belde guerft aufbauten bie fiebenthorige Thebe Und jur Beft' umthurmten; benn nicht unbefestiget fonnten Sie die geraumige Thebe vertheidigen, ftart an Gewalt zwar.

Dag aber Amphion gefungen und die Mauer unter Begleitung ber Leier gebaut babe, bavon fagt er nichts in feinem Gebichte. Rubm aber erlangte Amphion in der Rufit, indem er die fogenannte Garmonie ber Lyber von biefen burch feine Berfchmagerung mit Tantalos lernte und brei Saiten ju ben vier fruberen bingu erfand. 8. Der Berfaffer des Gedichtes auf die Europe fagt, Amphion babe fich querft der Leier bedient von Bermes belehrt; auch bichtet er, er habe Steine und wilde Thiere durch feinen Befang mit fich geführt. Die Bpzantinerin Doro, Berfafferin von epischen und elegischen Gedichten, faat, Amphion habe querft bem Bermes einen Altar errichtet und bafür die Leier von ihm erhalten. Auch fagt man, Umphion erdulde im Sades Strafe für die Borte, welche auch er gegen die Leto und ihre Rinder ausgestoßen babe. 9. Die Strafe Amphions wird in Dem Gedichte der Minyas ermahnt; fie trifft aber den Amphion und ben Thraker Thampris gleicherweise. Als hierauf das Saus des Amphion und des Bethos verodet mar, und zwar jenes durch die Beft, ben Sohn Des Rethos aber Die eigne Mutter Durch einen Irrthum getobtet hatte, auch Rethos felbft aus Rummer geftorben mar, ba führten die Thebaner den Lafos jum Ronigthum jurud.

- 10. Da nun Laios König war und die Jotaste zur Frau hatte, bekam er den Orakelspruch aus Belphi, daß er durch seinen Sohn umkommen werde, wenn Jokaste einen gebäre. Aus diesem Grunde setze er den Didipus aus. Dieser aber sollte, als er erwachsen war, seinen Bater tödten und heiratete seine Mutter. Daß er aber Kinder mit ihr erzeugt habe, glaube ich nicht, indem ich mich auf das Zeugniß Homers beruse, welcher in der Odyssee (11, 271 fag.) sagt:
  - 11. Auch des Didipus Mutter erschien, Epitafte voll Anmuth, Welche die große That ausubt' in der Seele Berblendung, Ihrem Sohn fich vermählend; denn er, der den Bater ermordet, Führte fie heim; alsbalo marb ruchbar den Menfchen die Sache.

Bie mare fie denn alsbald ruchbar geworden, wenn ja Didipus mit der Jokafte vier Kinder erzeugt hatte? Aber diese waren von der Guryganeia, der Tochter des Spperphas. Dieses giebt auch der Berfasser

bes Gedichtes an, welches Didipodia beißt; und Onafias bat in Blataig die Euryganeia gemalt, in Traurigkeit versunken bei bem Rampfe ihrer Gobne. 12. Als Didipus noch am Leben und an der Regierung war, entfernte fich Bolyneites aus Theben, aus Furcht der Rluch des Baters moge an ihnen in Erfüllung geben; er tam nach Argos und nahm eine Tochter bes Abraftos jur Frau, febrte jedoch von Cteofles berufen nach bes Didipus Tobe nach Theben gurud. Rach feiner Rudfehr gerieth er mit Eteofles in 3wift, und fiob gum zweiten Dal; auf feine Bitte gab ihm Udraftos ein Beer, um ihn gurudguführen; bas Beer verlor er, und ließ fich felbft nach einer Berausforberung mit Eteofles in einen Zweitampf ein. 13. In bem 3meitampfe blieben beide, und da bas Ronigthum auf Laodamas, ben Sohn des Eteofles, überging, führte Rreon, des Menoiteus Sohn, als Bormund die Regierung. Als hierauf Laodamas icon ermachfen war und die Regierung angetreten hatte, führten fie gum zweiten Dal ein heer gegen Theben. Die Thebaner trafen bei Glifas mit ibnen aufammen, und als es gur Schlacht tam, tobtete Laobamas ben Migialeus, des Abraftos Sohn; da aber die Argiver in der Schlacht fiegten, jog Laodamas mit den Thebanern, welche ihm folgen wollten, in der nachften Racht zu den Illyriern ab. 14. Theben eroberten die Argiver und übergaben es dem Therfandros, Sohne des Bolyneites. Als die, welche mit Agamemnon gegen Troja gieben wollten, fich auf ihrer Kahrt verirrten und in Mpfien die Riederlage erlitten. ba erreichte auch den Therfandros bei einem Auszug nach der Chene des Raifos 8), der Tod durch den Telephos, nachdem er fich unter allen Griechen in der Schlacht am tapferften gehalten hatte; fein Grabmal ift in ber Stadt Glaia, ber Stein auf bem Martiplage unter freiem himmel, und die Ginwohner follen ihm Todtenopfer bringen. 15. Nachdem Thersandros geblieben war, und gum zweiten Dal ein Beerestug gegen Alexandros und Ilion fich fammelte, mabiten fie ben Beneleos jum Reldherren; ba aber Beneleos burch Gurppplos, bes Telephos Sohn, umgetommen, mahlten fie den Tifamenos ju ihrem Ronia, einem Sohn des Thersandros und der Demonaffa, einer Toch-

<sup>8)</sup> Die Borte "bei einem Auszug nach ber Coene bes Raifos" fteben im Griechischen unpaffend hinter bem folgenden Elaia.

ter des Amphiaraos. Die Rache der Eringen des Laïos und Didipus traf zwar den Tisamenos nicht, wohl aber seinen Sohn Autesion, so daß dieser auch nach einem Spruche des Gottes zu den Doriern überssiedelte. 16. Nachdem Autesion sich so entsernt hatte, wählten sie den Damasichthon zum König, des Opheltes Sohn, des Beneleos Entel; dieses Damasichthon Sohn war Ptolemaios, der Sohn dieses, Kanthos, welchen (Melanthos, Sohn des) 9) Andropompos im Zweikampse tödtete, doch nicht mit Recht, sondern durch Hinterlist. Bon da an hielten es die Thebaner für besser, eine republikanische Versassung einzusühren und nicht mehr Alles von Einem abhängen zu lassen.

#### Sedstes Rapitel.

1. Bon ben Gludsfällen ober auch umgekehrt, die fie in Rriegen betrafen , halte ich diese fur die glanzendften : Bon den Athenern, welche ben Blatdern beiftanden, wurden fie in einer Schlacht beflegt, als über eine Grenzstreitigfeit ein Rrieg ausgebrochen mar; auch eine ameite Riederlage erlitten fie, ale fie bei Blataia den Athenern gegenüberftanden, wo man glaubte, daß fie die Bartei des Ronige Rerges der Griechischen Sache vorgezogen hatten. 2. hieran aber mar das Bolk nicht Schuld, weil in Theben damals eine oligarchische und nicht ihre vaterlandifche Berfaffung Geltung batte. Benn aber ber Barbar au ber Reit als Beifistratos ober feine Gobne noch Tyrannen in Athen waren, nach Griechenland gekommen ware, unterliegt es kaum einem Ameifel, daß auch die Athener der Borwurf medischer Befinnung treffen murbe. 3. Spater murbe boch auch ben Thebanern ein Sieg gegen die Athener zu Theil bei Delion im Tanagraffden Bebiete, und es fiel hippofrates, des Ariphron Sohn, der Keldherr der Athener, und der größte Theil des übrigen Beeres. Begen die Latedamonier war gleich nach dem Abzuge des Meders und bis zum Rriege der Beloponnefier gegen die Athener, die Gefinnung Thebens eine freundfcaftliche. Rach Beendigung des Rrieges aber und nach Bernichtung

<sup>9)</sup> Die eingeklammerten Worte fehlen im Terte; bag Paufanias bas Richtige wußte, erfieht man aus 2, 18 a. G. und aus 7, 1 a. E.

ber Athenischen Seemacht geriethen die Thebaner nebft den Rorinthern in Rrieg gegen die Lakedamonier. 4. Obgleich beflegt in Schlachten in der Gegend von Rorinth und bei Roroneig, errangen fie bann bod bei Leuftra ben glangenbften aller Siege, die wir von Griechen über Griechen tennen; Die Defarchien, welche Die Lakedamonier in ben Stadten eingesett batten, boben fie auf, Die Spartanischen Barmoften vertrieben fie. Späterbin führten fie auch gebn Jahre lang ununterbrochen ben Photischen Rrieg, welchen die Griechen ben beiligen nen-5. In der Beschreibung von Attita (1, 25, 3) habe ich schon gefagt, bag die Riederlage bei Chaironeia ein Unglud fur alle Grieden gewesen fei ; die Thebaner aber traf es noch besonders, ba ibnen eine Befatung in die Stadt gelegt wurde. Als nach Philipps Tode Die Berrichaft an Alexander tam, fiel es den Thebanern ein, die Befatung vertreiben zu wollen; nachdem fie bieß gethan, gab ihnen ber Gott das hereinbrechende Berderben alsbald zu erkennen, und es gefcaben gerade bie entgegengesetten Beichen wie vor der Schlacht bei Leuttra; damals nemlich zogen die Spinnen ein weißes Gewebe por Die Thure bes Beiligthums der Demeter Thefmophoros, bei dem Unruden Alexanders und der Matedoner aber ein fcmarges. Auch ben Athenern foll der Gott in dem Jahre vorber ebe ber Rrieg unter Sulla ihnen die großen Leiden brachte, Afche geregnet haben.

#### Siebentes Rapitel.

1. Die damals von Alegander vertriebenen und nach Athen geflüchteten Thebaner führte später Rassandros, des Antipatros Sohn,
zurud. Bei dem Aufbau von Theben zeigten sich die Athener am thätigsten, doch nahmen auch die Messenier und von den Arkadern die Einwohner von Megalopolis Theil. 2. Wie ich glaube baute Kassandros Theben hauptsächlich aus haß gegen Alegander wieder auf;
auch bemühte er sich das ganze Haus Aleganders zu vernichten; die Olympias gab er den gegen sie aufgebrachten Makedonern zur Steinigung Preis, die Sohne Alegander's, den Herakles von der Barsine,
und den Alegander von der Rhogane, brachte er durch Gift um. Doch
sollte auch er sein Lehen nicht glüdlich endigen; er wurde nemlich

wafferfüchtig und es entftanden in ihm Maden bei lebendigem Leibe. 3. Bon feinen Gohnen raffte ben alteften, Bhilipp, nachdem er faum Die Regierung angetreten, eine auszehrende Rrantheit meg; Antipatros, ber auf ibn folgende, mordete feine Mutter Theffalonite, eine Tochter Philipps, Sohnes bes Amontas, und ber Nitafipolis; er mordete fie aber weil er fie beschuldigte, daß fie bem Alexander gewogener fei als ibm. Alexander mar der jungfte der Sohne bes Raffandros; nachdem er ben Demetrios, des Antigonos Sobn, herbeigerufen, fturgte und bestrafte er mit beffen Silfe feinen Bruder Antipatros; doch zeigte es fich, daß er auch fur fich einen Dorder, nicht einen Bundesgenoffen gefunden hatte. So follte irgend ein Gott dem Raffandros die ver-Diente Strafe ertheilen. 4. Unter Raffandros murde den Thebanern die gange alte Ringmauer wieder aufgebaut; doch follten fie fpater noch große Leiden erfahren. Denn ale Mithridates mit den Romern in Rrieg gerieth, traten die Thebaner auf seine Seite, wie ich glaube aus teiner andern Urfache als aus Freundschaft gegen bas Athenische Bolt. Da nun Sulla in Bootien einfiel, ergriff Kurcht die Thebaner, und fogleich wurden fie ichwantend in ihrer Meinung und wendeten fich wieder zur Freundschaft der Römer. 5. Sulla aber war dennoch erbittert gegen fie, und bachte Manches gur Demuthigung ber Thebaner aus; auch fonitt er unter folgendem Bormande die Balfte ihres Bebietes ab. Beim Beginn des Mithridatifchen Rrieges war er in Geldverlegenheit; er nahm daber Beihgeschenke aus Olympia und Die aus Epidauros, und aus Delphi mas die Phofer übrig gelaffen bat-6. Diefe vertheilte er unter fein Beer; ben Gottern aber gab er fatt ber Schape Die Balfte des Thebanischen Bebietes. Diefes abgeriffene Land erhielten die Thebaner fpater durch die Gnade der Romer gurud, übrigens aber maren fie von ba an bis gur außerften Ohnmacht herabgetommen; und zu meiner Zeit mar mit Ausnahme der Tempel die gange Unterftadt verobet, und fie bewohnen die Burg, welche fie Theben und nicht mehr Radmeia nennen.

#### Actes Rapitel.

1. Ift man nun über den Asovos gegangen und ohngefähr noch zehn Stadien von der Stadt, so find die Trümmer von Botniai und

in benfelben ein Sain ber Demeter und Rore. Die Bilbfaulen an bem Rluffe bei Botniai . . . . 10) Gottinnen nennen. Bu einer bestimmten Reit verrichten fie unter andern bertommlichen Geremonien auch Die, daß fie in die fogenannten Degara junge Schweinchen binablaffen : Diefe Schweinchen follen bei ber Biebertehr ber Jahreszeit au Dodona .... 11) biefe Sage mag jemand anderes glauben. Dafelbft ift auch ein Tempel bes Dionpfos Aigobolos (bes Biegentobters); benn als fie einmal bem Botte opferten, gingen fie im Raufche in ber Bugellofigfeit fo weit, bag fie fogar ben Briefter bes Dionplos umbrachten; fogleich nach diesem Morde ergriff fie eine vestartige Rrantheit, und aus Delphi tam ihnen bas Beilmittel, dem Dionpfos einen aufblübenden Jungling zu opfern. Richt viele Jahre nachber foll ber Gott eine Ziege ftatt eines Junglings als Opfer eingeführt haben. Man zeigt in Botniat auch einen Brunnen; Die einheimischen Stuten, welche von biefem BBaffer trinten, follen toll werben. Beht man aus Botniai nach Theben, fo ift gur Rechten bes Begs ein nicht großer eingefaßter Raum und barin Saulen; bort glauben fie babe fich dem Amphiaraos die Erde aufgethan, und fie fugen noch die Sage hingu, daß fich teine Bogel auf Diefe Saulen fegen, und daß kein Thier, weder zahmes noch wildes, das dort wachsende Gras freffe.

4. Die Thebaner hatten im Ringe ihrer alten Stadtmauer sieben Thore; diese find bis jett noch vorhanden; die Namen sollen sie erhalten haben, das eine von der Elektra, der Schwester des Radmos; das Proitische von einem eingebornen Manne; die Zeit des Proitos und seine Abstammung war schwer aufzusinden. Das Reistische Thor soll seinen Namen aus folgender Ursache erhalten haben: Bon den Saiten nennen sie eine Nete; diese Saite soll Amphion an diesem Thore ersunden haben. Auch hörte ich, ein Sohn des Zethos, des Bruders des Amphion, habe Reis geheißen und nach diesem Reis sei das Thor benannt. 5. Das Krenäische und das Spysstai (das

<sup>10)</sup> Gine Lude.

<sup>11)</sup> Gine Lude, Die fich vielleicht burd ,,wieber jum Boricein fommen" quefullen lagt.

Bochfte) benannte Thor haben ihre Ramen aus folgender Urfache ; . . . . . 12); an bem Sppfiftai ift ein Beiligthum bes Reus mit dem Beinamen Spyfiftos (der Sochfte). Das folgende Thor nennen fie das Dapaifche; bas lette ift bas Somoloifche; auch erschien mir ber Name Diefes Thores als ber jungfte, fo wie ber des Dangischen als ber al-6. Das Somoloifche Thor foll feinen Ramen aus folgendem Grunde haben: Als fie von den Argivern in der Schlacht bei Gli= fas befiegt maren, entwichen die meiften Ginwohner mit Laodamas, bes Eteofles Sohne; von diesen icheute ein Theil den Beg ju ben Myriern, und wendeten fich nach Theffalien, und nahmen Somole in Befit, einen Theffalifden Berg, ber befonders fruchtbares Erdreich hat und reichlich bewäffert ift. 7. Als aber Thersandros, des Boly= neites Sohn, fie in die Beimat gurudberief, nannten fie bas Thor, durch welches fie beimkehrten vom Somole, das Somoldische. Rommt man von Blatgia, fo tritt man in Theben burch bas Gleftra-Thor ein; an biefem foll Rapaneus, bes Sipponoos Sobn, als er ben tropigen Angriff gegen die Mauer richtete, vom Blige erschlagen worben fein.

#### Meuntes Rapitel.

1. Diesen Krieg, welchen die Argiver führten, halte ich unter allen, welche zur sogenannten Geroenzeit von Griechen gegen Griechen geführt worden sind, für den merkwürdigsten; denn der Krieg der Cleufinier gegen die übrigen Athener, deßgleichen der der Thebaner gegen die Minyer erforderten nur einen kurzen Zug der Angreisenden, Eine Schlacht brachte die Entscheidung und man kam sogleich wieder zu Bersöhnung und Frieden. 2. Das Seer der Argiver dagegen kam in die Mitte von Böotien aus der Mitte des Peloponneses, und Adraktos sammelte hilfsvölker aus Arkadien und von den Meffeniern; bestgleichen kamen auch den Thebanern Söldner von den Phokern und aus dem Minpschen Lande die Phlegyer. Da es am Ismenios zur Schlacht kam, wurden die Thebaner beim ersten Zusammenstoß bestegt,

<sup>12)</sup> Gine Qude, in welcher etwa geftanden haben mag, daß fich am Rresnäifchen Thore ein Brunnen (trene) befunden habe.

kehrten um und floben in die Stadt. 3. Beil aber die Beloponneffer ben Angriff einer Stadt nicht verftanden, indem fie mehr mit Duth ale mit Renntniß verfuhren, tobteten bie Thebaner viele, indem fie fie von ber Mauer berab trafen, und befiegten alsbann auch bie Uebrigen, indem fie auf die in Unordnung gebrachten einen Ausfall machten, fo bag mit Ausnahme bes Abraftos bas gange Beer gu Grunde ging. Doch war auch fur fie ber Rampf nicht ohne fcwere Berlufte, und baber nennt man einen Sieg, welcher den Siegenden gum Berberben gereicht, einen abmeifchen. 4. Richt viele Jahre nachher zogen unter Therfandros vie gegen Theben, welche die Griechen die Epigonen (Rachtommen) nennen. Es ift befannt, daß diefen nicht allein bas Argivische Beer, nicht allein die Deffenier und Artader folgten, fonbern auch aus Rorinth und Megara berbeigerufene Bundesgenoffen. Auch den Thebanern balfen ihre Rachbarn, und es tam bei Glifas beiderfeits zu einer gewaltigen Schlacht. 5. Bon ben Thebanern entfloh ein Theil fogleich nach ber Rieberlage mit Laobamas; die Burudgebliebenen murben burch Belagerung unterworfen. Rrieg ift ein Selbengebicht, Die Thebais, verfaßt. Bon Diefem Be-Dichte fagt Rallinos 13), wo er feiner ermahnt, homer fei ber Berfaffer; viele und namhafte Manner theilen die Unficht des Rallinos. Mir gefällt diefes Gedicht nach der Iliade und der Dopffee am meiften. Bon bem Rriege , welchen bie Argiver und Thebaner um ber Sobne des Didipus willen geführt baben, mag biefes genügen.

#### Behntes Rapitel.

1. Nicht weit vom Thore ift ein gemeinsames Grab; es liegen darin die, welche gegen Alexander und die Makedoner kämpfend gefallen sind. Nicht weit davon zeigen sie einen Ort, wo — wer es glauben will — von den ausgesäeten Zähnen des Orachen, welchen Kadmos an dem Brunnen tödtete, Männer aufgegangen sein sollen.

2. Zur Rechten des Thores ist ein dem Apollo geheiligter Hügel; der

<sup>13)</sup> Der Rame Rallinos beruht auf jeht ziemlich allgemein angenommener Bermuthung; Die alten Ausgaben und handschriften haben Kalainos.

Baufanias. V.

Sugel und der Gott beißen der Ismenische, weil der Alug Ismenios bort vorbeifließt. Borerft find von Marmor am Gingange Athene und Bermes, beide Bronaoi (Buter des Tempels) genannt; diefen foll Phidias, die Athene Stopas verfertigt haben. Darguf ist der Tempel gebaut. Das Bild tommt an Große dem bei den Branchiden gleich und unterscheidet fich auch an Geftalt nicht von ihm; wer eine biefer beiben Bilder gefeben und den Meifter erfahren bat, für den bedarf es bei dem Anblick des andern keiner großen Beisheit zu miffen , daß auch Diefes ein Bert bes Ranachos fei; nur darin find fie verschieden, daß ber Branchidische Gott von Erg, ber Ismenier von Cedernholz ift. 3. Es befindet fic dort ein Stein, auf welchem Danto, des Teirefias Tochter, gefeffen haben foll; er liegt vor dem Gingange und beißt - noch jest Seffel ber Danto. Bon den marmornen Bilbfaulen gur Rechten des Tempels foll die eine die der Benioche, die andere die der Bprrha, beide aber Tochter des Rreon fein, der als Bormund des Laodamas, Sohnes des Eteofles, die Regierung führte. 3. Kolgen= ben Gebrauch tenne ich als jest noch in Theben üblich: Ginen Jungling aus gutem Saufe, ber auch felbft icon an Geftalt und ausgegeichnet burch Starte ift, machen fie gum jahrigen Briefter bes Apollo Ismenios; er führt ben Beinamen Daphnephoros (Lorbertrager); denn diese Junglinge tragen Kranze von Lorberblättern. Ob es nun ein allgemeiner Gebrauch ift, daß alle Daphnephoren dem Gotte einen ebernen Dreifuß weihen, fann ich nicht fagen, ich glaube aber, baß nicht alle den Brauch hatten, denn ich fab eben nicht viele aufgestellt; Die Boblhabenden unter den Junglingen aber weihen einen. Um berühmteften ift burch fein Alterthum und den Ruhm des Beibenden ein Dreifuß, das Beihgeschent Amphitryons fur den Berafles als Daphnephoren.

5. Etwas weiter oben vom Ismenion 14) fann man ben Brun-

<sup>14) &</sup>quot;Was Paufanias mit dem "weiter oben" sagen will, verstehe ich nicht, wenn es nicht etwa "weiter weg" heißen soll, denn eine andere Quelle als die des Jewenus selbst, gibt es dort nicht." Ulrichs in den Abs. d. Münch. Acad. Histor. Philos. Ct. 3, 421. Note. Da indeß Pausanias das weiter weg beseutende Wort immer nur von kleinen Entsernungen gebraucht, so würde diese Annahme die Bertegenheit kaum vermindern. Stand das Ismenion am Fuße des Hügels, so konnte weiter oben die Abrunnen gesaste Quelle sein; icht

nen sehen, von welchem sie sagen, daß er dem Ares geheiligt, und daß von Ares ein Drache zum Bächter der Quelle gesetzt gewesen sei. An diesem Brunnen ist das Grab des Kaanthos; Kaanthos soll ein Bruder der Melia und ein Sohn des Oteanos gewesen und von seinem Bater ausgeschickt worden sein, um die entführte Schwester zu suchen. Da er den Apollo sand, der die Melia hatte, und er ihm dieselbe nicht entreißen konnte, hatte er die Bermessenheit Feuer anzulegen in dem heiligen Bezirk des Apollo, welchen sie jetzt das Ismenion nennen; dasur erschoß ihn der Gott, nach der Sage der Thebaner. 6. Dort also ist das Grabmal des Kaanthos, Apollo aber soll von der Melia zwei Söhne gehabt haben, den Teneros und den Ismenios. Dem Temeros verlieh Apollo die Wahrsagergabe, den Namen des Ismenios erhtelt der Fluß; doch war er auch vorher nicht namenlos, indem er Ladon genannt wurde bevor Ismenios, des Apollo Sohn, lebte.

#### Elftes Rapitel.

1. Zur Linken des Thores, welches sie nach der Elektra nennen, sind die Trümmer eines hauses, wo Amphitryon gewohnt haben soll, als er wegen der Ermordung des Elektryon aus Tiryns flüchten mußte; auch ist das Gemach der Alkmene in den Trümmern noch sichtbar. Trophonios und Agamedes sollen es dem Amphitryon gebaut und folgende Inschrift soll daran gestanden haben:

Da Alfmenen er wollte heimführen als feine Gemahlin Dat Amphitryon fich biefes Gemach einst erbaut;
Gin Anchaster baut' es Trophonios und Agamedes 15).

2. Dieses war also, wie die Thebaner fagen, angeschrieben. Sie zeigen ein Grabmal der Rinder des herakles von der Megara, indem ihre Erzählung vom Tode derselben ganz übereinstimmt mit dem was

fic diefetbe jest nicht mehr auffinden, fo tann fie verfiegt fein, wie manche andere.

<sup>15)</sup> Der Bere erwartet noch feine herstellung; mas man aus bem Anchafier machen foll, ift noch unerklart.

Stefichoros aus himera und Panyasis in seinem Gedichte gesagt haben. Die Thebaner fügen noch hinzu, herakles habe in der Raserei auch den Amphitryon umbringen wollen, vorher aber sei er durch den Steinwurf in Schlaf versallen; Athene aber sei es gewesen die den Stein gegen ihn geschleudert, welchen sie Sophronister 16) nennen. 3. Daselbst sind in Relief Bilder von Frauen, die Figuren schon etwas unkenntlich. Die Thebaner nennen sie Pharmakiden, und sie seien von der Hera abgeschickt worden, um die Wehen der Alkmene zu hindern; sie also bewirkten, daß Alkmene nicht gebären konnte; da siel der Historis, der Tochter des Teiresias, eine List gegen die Pharmakiden ein, zu jauchzen so daß sie es hörten, als ob nemlich Alkmene geboren habe. So getäuscht seien sie fortgegangen, Alkmene aber habe geboren.

4. Es befindet fic daselbft ein Berakleion; das eine Bild, von weißem Marmor, der Bromachos (Borkampfer) genannt, ift das Werk ameier Thebaner, bes Renofritos und Eubios; bas alte Schnigbild aber halten bie Thebaner fur ein Bert bes Daibalos, und auch mir fam es fo vor. Daidalos felbft weihte es, um feinen Dant fur eine Boblthat abgutragen; benn bei feiner Flucht aus Rreta baute er fur fich und feinen Sohn Itaros fleine Fahrzeuge; da er an den Schiffen - was die damaligen Menschen wohl noch nicht erfunden hatten auch Segel anbrachte, um bei gunftigem Binde den Ruderschiffen bes Minos ben Borfprung abzugewinnen, murbe Daibalos felbft gerettet, 5. dem Staros aber, der ungeschickt lentte, foll das Schiff umgeschlagen und er ertrunten fein; feinen Leichnam trugen bie Bogen nach ber Infel über Samos, welche damals noch namenlos war. Herakles, welcher dazu tam, erkannte ben Leichnam und begrub ihn ba, wo jest noch für ihn ein nicht hoher Erdaufwurf ift, auf einer Landzunge, Die fich in das Megaifche Meer erftredt. Bon Diefem Staros erhielt Die Insel und das Meer um dieselbe den Namen. 6. Die Werke in den Biebelfeldern bei den Thebanern rühren von Braziteles ber, der größte Theil der sogenannten Awölf Arbeiten; ausgelaffen ift von ihnen die That gegen die Stymphelischen Bogel und wie Beratles bas Land ber Eleer reinigte; an ihrer ftatt ift ber Ringtampf mit bem Antaios bar-

<sup>16)</sup> Der jur Befinnung bringt.

gestellt. Thraspbulos, des Lytos Sohn, und die Athener, welche mit ihm die Tyrannei der Oreisig stürzten, — denn von Theben aus unternahmen sie den Angriss — stifteten in das Gerakleion die Athene und den Herakles, kolossal, in Relief, von Bentelischem Marmor 17), Arbeiten des Alkamenes. 7. An das Herakleion stößt ein Symnassum und ein Stadium, beide nach dem Gotte genannt. Ueber dem Steine Sophronister ist ein Alkar des Apollo mit dem Beinamen Spodios 18); er ist von der Asche der Opferthiere ausgebaut. Dabei werden Orakel aus Stimmen ertheilt; diese Art von Orakeln ist, wie ich weiß, unter den Griechen hauptsächlich bei den Smyrnäern in Gebrauch; denn auch bei den Smyrnäern ist oberhalb der Stadt, an der Außenseite der Mauer ein Heiligthum der Kledonen (Stimmen).

#### Zwölftes Rapitel.

1. Dem Apollo Spodios opferten die Thebaner vor Alters Stiere; als einmal das Fest da war und die Zeit des Opfers drängte, und die nicht kamen, welche nach dem Stiere ausgeschickt waren, da opferten sie dem Gotte von einem gerade dastehenden Wagen den einen Ochsen und seitdem ist es üblich, Zugochsen zu opfern. Sie erzählen auch noch solgende Sage: Als Radmos auf der Phokischen Straße von Delphi heimkehrte, diente ihm eine Kuh als Wegweiser; diese Ruh habe er von den Hirten des Belagon gekaust gehabt; auf beiden Seiten habe dieselbe ein weißes Zeichen, in Form der vollen Mondscheibe gehabt. 2. Radmos und sein Heer sollten sich, nach dem Ausspruche des Gottes da niederlassen, wo die Ruh aus Müdigkeit niedersinken würde; sie zeigen auch diesen Platz, es besindet sich daselbst unter freiem himmel ein Altar und Bild (der Athene) 19); Radmos soll es gestisset haben. Denen, welche der Ansicht sind, Radmos sei aus

<sup>17)</sup> Die Stelle ift verdorben; die lieberfegung gibt ben mahrichenichen Sinn. S. Brunn Griech. Runfter 1, 236.

<sup>18)</sup> Der Beiname Spobios, der in den altern Ausgaben Spondios, ju Ansfang bes nachsten Kapitels auch in den handschriften Polios hieß, flammt von einem Worte, welches Afche bedeutet.

<sup>19)</sup> Die eingeschloffenen Worte fehlen im Lepte.

Neghpten, nicht aus Phoinitien in das Thebanische Land gekommen, ift der Rame diefer Athene entgegen; fie heißt nemlich Onga nach Phoinitischer, und nicht Sais nach Aeapptischer Sprache. 3. Die The= baner fagen, an der Stelle auf der Burg, mo jest ihr Marktplat ift, fei por Alters bas Saus bes Radmos gewesen; fie zeigen noch die Trummer bes Gemaches ber Barmonia, und bas, welches fie fur bas Bemach ber Semele ausgeben; biefes darf bis auf den beutigen Tag tein Menfc betreten. Die Griechen, welche glauben, Die Mufen batten bei ber Sochzeit der Sarmonia gesungen, konnen auf dem Markte ben Blat feben, wo nemlich die Gottinnen gefungen haben follen. 4. Man ergabit ferner, mit bem Bligftrabi, ber in bas Gemach ber Semele gefdleudert wurde, fei auch ein Bolg vom himmel gefallen ; Diefes Soly habe Bolydoros mit Erz ausgeschmudt und es Dionpfos Radmos genannt. In der Rabe fteht ein Bild des Dionpfos; Diefes verfertigte Onafimedes burch und burch von Erg 20); ben Altar aber machten die Sohne des Bragiteles. 5. Auch fteht ba ein Standbild Des Pronomos, der es am beften verftand, burch fein Alotenfpiel die Menge zu bezaubern. Damals hatten die Alotensvieler drei Arten von Aloten, auf der einen Art bliefen fie die Dorische Beise; anders eingerichtet waren die Rloten fur die Bhrygische Barmonie, und wieder anders die für die Lydische Tonart. Bronomos mar der erfte, welcher Floten ausdachte, die zu jeder Tonart tauglich maren; und er blies querft fo verschiedene Tonarten auf denselben Rioten. 6. Auch foll er durch ben Ausbruck feines Befichtes und durch die Saltung bes gangen Rorpers Die Buborer besonders ergogt haben; defigleichen bat er ben Chalkideern an Euripos einen Gefang für die Ballfahrten nach Delos verfaßt. Diefen Bronomos alfo und den Evaminondas. des Bolymnis Sohn, haben die Thebaner dort aufgeftellt.

<sup>20)</sup> Die Stelle ist, was Fassung und Erklärung betrifft, vielsach beanstandet; in den Pandschriften herrscht mannichsache Berwirrung, die Ueberschung halt sich an den Text der Teubnerschen Ausgabe. Rahe bei dem Gemache der Semele stand auch ein Bild des Dionysos und vor ihm ein Altar; das Bild war, wenn die Lesart richtig ist, massiv on Erz. Die Sihne des Praxiteles, (Rephisodotos und Timarchos) werden hier und 1, 8, 4, ohne Angabe der Ramen angeführt, vermuthlich nach den Inschriften, in denen sie nur den Ramen ihres berühmten Baters, ohne ihre eigene nannten.

#### Dreizehntes Rapitel.

1. Epaminondas fammte zwar aus einem angesehenen Gefolechte, in Bezug auf Bermogen aber fand fein Bater einem mittelmäßigen Danne in Theben nach; die bei den Thebanern bertommlichen Unterrichtsgegenftande lernte er forgfältigft und befuchte icon als Jungling Die Schule Des Lofis, eines gebornen Tarentiners, ber aber in die Lehren des Samiers Pythagoras eingeweiht mar. Es wird er-- gablt, ale bie Latedamonier mit ben Mantineern Rrieg führten, fei Evaminondas mit andern Mannern aus Theben geschickt worden, den Lafedamoniern zu helfen; da Belopidas in der Schlacht Bunden erbielt rettete er ibn mit der größten Gefahr. 2. Da Epaminondas fpater, ale die Lafedamonier vorgaben, ben Griechen ben fogenannten Frieden des Untalfidas ju Ausführung ju bringen, als Gefandter nach Sparta tam, fragte Agefilaos ben Cpaminondas, ob fie bie Booter ftadtemeis den Frieden beschworen laffen murben? Richt eber, o Spartaner, erwiederte er hierauf, bis mir feben, daß auch ihr eure Berioten 3. Als der Rrieg der Lafedamonier und ftadtemeis fcmören laffet. Böoter schon ausgebrochen war, und die Lakedämonier mit ihrer eignen und ihrer Bundesgenoffen Dacht gegen Die Thebaner gogen, ftellte fic ihnen Epaminondas mit einem Theile des Beeres über bem Rephifiiden See entgegen, in der Erwartung, die Beloponneffer murden bier ihren Ginfall machen; Rleombrotos aber, ber Ronig der Lakedamonier wendete fich gegen Umbrofos im Photerlande, und drang von diefer Seite ein, nachdem er ben Chaireas, ber gur Bewachung biefer Baffe aufgestellt mar, nebft ben ihm untergebenen Thebaner getöbtet batte, und tam fo zu dem Bootischen Leuftra. 4. Sier erhielt Rleombrotos und bas Lakedamonifche Deer Borgeichen von dem Gotte. Wenn nemlich ihre Ronige auszogen, pflegten ihnen Schafe zu folgen zu den Opfern fur die Botter und um vor den Schlachten aus den Gingeweiden zu erfeben, ob Die Reichen gunftig feien. Diefen Beerden dienten Riegen als Rubrer auf dem Bege; Die hirten nennen diefe Ratviades. Damals brachen Bolfe in die Beerde ein, und thaten gwar den Schafen nichts gu Leide, brachten aber die Leitziegen um. 5. Man fagte auch, es fei ein Strafgericht von den Tochtern bes Stedafos über Die Latedamonier gewesen. Ctedafos nemlich, ber bei Leuttra mobnte, batte zwei Tochter, die Molvia und Sippo; biefen, welche icon mannbar waren, thaten gegen alle Sitte zwei Lakedamonier, Phrurarchidas und Bar= thenios Gewalt an; die Jungfrauen erhentten fic augenblidlich, ba fie bie Schmach fur unerträglich bielten, und auch Stebafos, ber in Sparta fein Recht erlangen konnte, brachte fich bei feiner Rudfehr nach Leuttra felbft um. 6. Damale brachte nun Evaminondas bent Stedasos und seinen Tochtern Todtenopfer und gelobte, daß der Rampf ebensowohl für ihre Genugthuung als für die Rettung Thebens fein folle. Die Meinungen ber Bootgroben ftimmten nicht gufammen, fondern gingen weit auseinander; benn Epaminonbas, Dalgis und Renotrates hielten es für bas befte, ben Latebamoniern fobalb als möglich eine Schlacht zu liefern; Damokleidas, Damophilos und Simangelos bagegen maren gegen bie Schlacht, und verlangten vielmehr, man follte Frauen und Rinder nach Attita fchaffen und fich zu einer bevorftehenden Belagerung ruften. 7. So maren alfo die Dei= nungen der feche getheilt; ba aber die Stimme bes fiebenten Bootarden - diefer bewachte die Baffe am Rithairon und bieg Bakchplibes -, ba diefer alfo bei feiner Rudfehr jum Beere ber Bartei bes Epaminondas beitrat, da beschloffen alle, es auf die Entscheidung einer Schlacht ankommen zu laffen. 8. Eraminondas begte gegen mehrere Booter Berbacht, gang besonders aber gegen die Thefpier; aus Beforanif, Diefelben konnten fie mabrend ber Schlacht verrathen, erlaubte er allen benen, welche Luft hatten, ben Abgug vom Beere in ibre Beimat; die Thefpier entfernten fich mit gesammter Dacht, beggleichen wer fonft noch von ben Bootern gegen die Thebaner übel gestimmt war. 9. Als man handgemein wurde, da brach bei den Bundesgenoffen der Lakedamonier, welche schon vorber ihnen nicht gewogen gewesen waren, der haß offen aus, indem fie nicht Stand balten wollten, und überall wichen, wo bie Reinde andrangen; bei ben Latedamoniern felbit und den Thebanern erhielt das Gleichgewicht die frühere Rriegserfahrung auf der einen Seite, wo man fich zugleich vor der Schmach scheute, Spartas Ruhm zu vernichten; die Thebaner aber faben wohl ein, daß ber bevorftebende Rampf fur das Baterland, für Frauen und Rinder fein werde. 10. Als aber unter andern Befehlshabern ber Latedamonier auch ihr Ronig Rleombrotos gefallen war, ba ergab fich fur die Spartaner, fo bart fie auch bedrangt mur-

۱

ben, die Rothwendigkeit, nicht zu weichen; benn es galt bei ben Lakebamoniern fur ben bochften Schimpf, ben Leichnam bes Ronigs in ben Banben ber Reinde gelaffen zu haben. 11. Die Thebaner errangen ben glanzenbften Sieg, fo viele beren Griechen gegen Griechen gewonnen baben. Um folgenden Tage beabsichtigten die Latedamonier, ihre Todten zu begraben und ichidten einen Berold zu den Thebanern. Epaminondas wußte wohl, daß die Lakedamonier die Gewohnheit hatten flete ihren Berluft zu verdeden; baber ermiderte er, bag er vorerft ben Bundesgenoffen die Erlaubnif gebe, ibre Todten zu beftatten; wenn diefe bestattet maren, bann mochten auch bie Latebamonier bie Ihrigen begraben. 12. Als nun von ben Bundesgenoffen einige gar Riemanden aufgenommen batten, weil Riemand von ihnen geblieben war, bei andern aber die Bahl ber Gefallenen fich gang gering erwies, ba erft begruben auch die Latedamonier die Ihrigen, und es mar erwiesen, daß die noch Liegenden Spartaner feien. Bon Seiten ber Thebaner und der Booter, die bei ihnen ausgehalten hatten, maren fieben und vierzig Dann gefallen, von den Lakedamoniern felbft aber über taufend.

#### Vierzehntes Kapitel.

1. Sogleich nach ber Schlacht gebot Epaminondas ben übrigen Beloponnessern in ihre Heimat abzuziehen; die Lakedämonier hielt er in Leuktra eingeschlossen; als er jedoch ersuhr, daß die Spartaner aus der Stadt mit gesammter Macht nach Leuktra den Ihrigen zu Hilse eilten, ließ er sie nach einem Bertrage abziehen, und sagte, es werde besser sein, ihnen den Krieg aus Böotien nach Lakedämon zu versegen.

2. Die Thespier, in Betracht der ursprünglichen seindseligen Gesinnung der Thespaner und ihres gegenwärtigen Glückes, beschlossen ihre Stadt zu verlassen und nach Keressos zu sliehen; Keressos ist ein sester Platz der Thespier, in welchen sie sich auch vormals schon bei einem Uebersall der Thespaler zurückgezogen hatten. Als damals die Thespaler sahen, daß wenig Hossnung vorhanden war, Keressos durch einen Angriss zu nehmen, gingen sie nach Delphi zum Gotte, und exhielten solgendes Orakel:

- 3. Leuktra liegt mir am Bergen, wie auch Alefions Fluren,'
  und des Stebafos Ibchter, die ungludseligen Madden;
  Siehe, dort naget die Schlacht, die thranenreiche, doch Niemand
  Siehet sie kommen, bevor der Dorier blühende Jugend
  Lieget zu Boben gestrecht, wenn des Schickfals Stunde herannaht,
  Dann erft ift ber Kereffos bezwingbar, früher mit nichten.
- 4. Nachdem Epaminondas damals die nach dem Rereffos geflüchteten Thefpier zu Gefangenen gemacht hatte, eilte er fogleich gu den Angelegenheiten im Beloponnese, da auch die Arkader ihn drin= gend baten zu tommen. Bei feiner Unfunft foloffen fich auch die Argiver freiwillig als Bundesgenoffen an; Die Mantineer, welche Agefipolis in Dorfer vertheilt batte, führte er in ihre alte Stadt gurud; Die Arfader beredete er, Die Städtden, welche ohnehin ohnmachtig waren, aufzuheben und grundete ihnen eine gemeinschaftliche Baterfladt, welche bis auf unfere Beit Megalopolis (Die große Stadt) beißt. 5. Run mar die Beit, in welcher Epaminondas Bootarch mar, abgelaufen, und es ftand Todesftrafe barauf, wenn Jemand fich biefes Amtes anmaßte. Epaminondas übertrat Diefes Befet als für Die gegenwartige Lage unpaffend, und blieb Bootard. Er jog mit bem Beer vor Sparta : Da aber Agefilaos nicht jur Schlacht ausrudte, wendete er fich zur Grundung von Meffene, und der Grunder des jegigen Deffene ift Epaminondas. Die Grundungsgeschichte habe ich schon in der Befcreibung von Meffenien (4, 26 fg.) ergablt. 6. In der Beit durchftreiften die Bundesgenoffen ber Thebaner in einzelnen Saufen Latonien und plunderten das Land. Diefes veranlagte ben Epaminondas, Die Thebaner nach Bootien gurudzuführen. Ale er auf dem Buge bei Lechaion ankam und burch bie engen und fcmierigen Baffe gieben wollte, griff Iphitrates, Des Timotheos Sohn, mit feinen Beltaften und der übrigen Uthenischen Dacht, die Thebaner an. 7. Epaminondas aber folug die Angreifer und rudte felbft bis vor die Stadt Athen; da jedoch Iphifrates die Athener verhinderte zu einer Schlacht auszuruden, jog er wieder nach Theben ab. Dort machte man ihm Den Broges auf Tod und Leben, weil er, obgleich bie Beit abgelaufen mar, Bootarch geblieben war; man fagt aber, die burch bas Loos erwählten Richter batten über ibn nicht einmal abgeftimmt.

#### Fünfzehntes Rapitel.

1. Sierauf ließ Alexander, der Gerricher in Theffalien, den Belopidas, der ihn befucht batte - er war nemlich zu ihm gegangen, weil berfelbe ibm verfonlich befreundet und bem Thebanischen Bolte wohlgewogen mar - Diefer alfo ließ in feiner Treulofigfeit und Bewaltthatigkeit ben Belopidas verhaften; die Thebaner aber maren fogleich entichloffen gegen den Alexander auszuziehen. Bu Rubrern bes Buges machten fie die damaligen Bootgreben Rleomenes und Sppatos; Epaminondas aber biente gerade als gemeiner Rrieger. heer jenfeits der Thermopplen mar, griff fie Alexander aus einem hinterhalte auf febr ungunftigem Boden an. Beil man nun deutlich fab, daß die Rettung bochft fdmierig fein murde, rief das übrige Beer den Epaminondas jum Reldherrn aus, und die Bootarchen traten ihm freiwillig ben Befehl ab. Da Alegander ben Epaminondas an der Spige feiner Reinde fab, batte er zur Fortfepung bes Rrieges feinen Muth mehr, und er ließ freiwillig den Belopidas los. Epaminondas abmefend mar, vertrieben die Thebaner die Orchomenier aus ihrem Lande: Diefe Bertreibung ber Orchomenier bielt Epaminonbas für ein Unglud, und er fprach fich aus, baf bie Thebaner eine folde Gewaltthat nimmer verübt haben murden, wenn er jugegen gemefen mare. 4. 218 er bann abermale jum Bootarchen gemabit wurde, und abermals mit einem Bootischen Beere in den Belovonnes tam, beffegte er die Lakedamonier bei Lechaion in einer Schlacht, und mit ihnen die Uchaischen Belleneer und die Athener, welche Chabrias aus Athen führte. Die Thebaner hatten festgesett, die übrigen Kriegsgefangenen, die in ihre Bande fielen, gegen Lofegeld freizugeben, Die Neberläufer aus Bootien dagegen mit dem Tode ju bestrafen. Nachdem er nun ein Sitvonisches Stadtchen, Phubia 21), wo fich der größte Theil ber Bootischen Rlüchtlinge befand, erobert hatte, entließ er die

<sup>21)</sup> Alle handschriften nennen das Städtchen Phubia; in den neueren. Ausgaben steht nach einer Conjectur Phoibia. Das bei Stephanus Byz. ers wähnte Buphia ift hochstwahrscheinlich berfelbe Ort, nach einer sehr gewöhnlichen Buchkabenumstellung.

dort Bersammelten <sup>22</sup>), indem er bei dem einen dieses, bei dem andern jenes Baterland nannte, wie es ihm gerade einfiel. 5. Als er mit seinem Heere nach Mantineia kam, siegte er zwar abermals, kam aber durch einen Athener um; zu Athen ist in dem Gemälde in der Reiterschlacht dieser Mann dargestellt wie er den Epaminondas tödtet. Gryslos, des Kenophons Sohn, des Kenophons, der an dem Zuge des Kyros gegen den König Artazerzes Theil nahm, und der die Griechen an das Meer zurücksuhrte. 6. An dem Standbilde des Epaminondas stehen auch elegische Verse, welche unter andern aussagen, daß er der Gründer Messens gewesen, und daß durch ihn die Griechen die Freiheit erlangt hätten. Die Verse lauten so:

Spartas Ruhm ward vernichtet, die heilige Stadt von Messene Nahm ihre Kinder auf, spat zwar, auf unseren Rath; Theben hat mit Gewalt Wegalopolis' Mauern gegründet; Frei, nach eignem Gesetz lebet das Griechische Bolt.

Solche ruhmwurdige Thaten also hat jener vollbracht.

#### Sechszehntes Kapitel.

1. Nicht weit davon ist ein Tempel des Ammon; das Bild ist eine Stiftung Pindars, ein Werk des Kalamis; Bindar schickte auch dem Ammon einen Hymnus zu den Ammoniern in Libyen; dieser Hymnus ist bis zu meiner Zeit noch vorhanden, auf einer dreiseitigen Stele neben dem Altare, den Ptolemaios, des Lagos Sohn, dem Ammon geweiht hat. In Theben kommt nach dem Heiligthum des Ammon die sogenannte Bogelschau des Teiresias und nahe dabei ein Heiligthum der Tyche (Glud); sie trägt den Plutos (Reichthum) als Kind. 2. Wie die Thebaner sagen, versertigte der Athener Xenophon die Hände und das Gesicht des Bildes, das Uebrige ein Eingeborner, Kallistonikos. Es war von ihnen ein guter Gedanke, den Plutos der Tyche als Mutter oder als Umme in die Urme zu geben; nicht weniger gut war aber der Gedanke des Kephisodotos; denn dieser machte

<sup>22)</sup> Die Worte "die dort Berfammelten" geben nur einen möglichen Sinn, indem der Tert verdorben und vollig unverftanblich ift.

ben Athenern bas Bilb ber Girene (bes Friedens), welche ben Plutos traat.

- 3. Bei ben Thebanern find fo alte Schnigbilder ber Approbite, daß fie fogar behaupten, es feien Beihgeschente ber Barmonia und bon den Bergierungen ber Schiffsvordertheile gemacht, welche bei den Schiffen des Radmos von Sola maren. Die eine nennen fie Urania, die andere Bandemos (die gemeine), die britte Apoftrophia (bie abwendende). 4. Diefe Beinamen bat Die Barmonia der Apbrodite gegeben, und zwar ben der Urania von der reinen, von finnlicher Luft freien Liebe; ben ber Bandemos von der finnlichen Luft; brittens gab fie ben Ramen Apostrophia, bamit fie bas Menfchengeschlecht von unnaturlichen Begierden und gottlofen Sandlungen abwende; benn Barmonia fannte icon manche Ueberschreitungen, Die theils bei ben Barbaren, theils bei ben Griechen begangen worden waren, bergleichen auch fpater von der Mutter des Abonis, von der Rhaidra, des Minos Tochter, und vom Thrater Tereus gefungen werben. 5. Das Beiligthum der Demeter Thesmophoros (der Gefete bringenden) foll einft bas haus bes Radmos und feiner Rachkommen gewesen fein. Das Bild der Demeter ift bis etwa gur Bruft fichtbar, auch find bort Schilde aufgestellt; fie follen von den Befehlshabern der Latedamonier herrühren, welche bei Leuktra geblieben find.
- 6. Am sogenannten Proitischen Thore ift ein Theater erbaut, und ganz nahe beim Theater ein Tempel des Dionysos mit dem Beinamen Lysios (der Lösende); Kriegsgefangene Thebaner nemlich, welche von Thrakern weggeführt wurden, löste der Gott, als sie in das Haliartische Gebiet kamen; auch gestattete er ihnen die eingeschlasenen Thraker zu tödten. Bon dem einen der Bilder daselbst sagen die Thebaner es sei von der Semele 23). Einmal in jedem Jahre an bestimmten Tagen wird, wie sie sagen, das heiligthum geöffnet. 7. Ferner sind Trümmer vom Hause des Lytos, und das Grabmal der Semele vorhanden, aber kein Grabmal der Alkmene, denn nach ihrer Sage wurde sie, als sie starb, aus einem Menschen in einen Stein verwandelt,

<sup>23)</sup> In dem Tempel waren zwei Bilder bes Dionyfos, bas eine bavon ein Weihgeschent ber Semele. Irrthumlich fassen andere den Sinn so als ob bas eine ein Bild der Semele gewesen sei.

worin fie also mit ben Megarern nicht übereinstimmen (1, 41, 1.); auch im übrigen gehn bei den Griechen, wie gewöhnlich, abweichende Sagen. Dort baben die Thebaner auch die Grabmaler der Rinder des Amphion errichtet, abgesondert die der mannlichen, und für sich die der Jungfrauen.

#### Siebenzehntes Rapitel.

1. In der Rabe ift ein Tempel ber Artemis Gutleia (Rubm= reiche); das Bild eine Arbeit des Stopas; innerhalb des Beiligthums follen die Tochter des Antipoinos, Androffeia und Alfis, begraben fein; benn als eben eine Schlacht ber Thebaner und bes Beratles gegen die Orchomenier beginnen follte, erhielten fie ben Spruch, fie murden im Rriege die Oberhand behalten, wenn der von den Burgern, welcher burch Burbe des Geschlechtes ber Bornehmfte fei, burch eigene Sand fterben wolle. Da hatte nun Antipoinos, benn diefer war in Rudficht auf Abstammung ber erlauchtefte, gar teine Luft fur bas Bolt zu fterben; Die Tochter des Antivoines aber waren bereit; nachdem fie fich selbst umgebracht, erhielten fie dafür Berehrung. 2. Bor dem Tempel ber Artemis Gufleig ift ein Lome von Stein; Beratles foll ihn gestiftet haben, nachdem er die Orchomenier und ihren Ronig Erginos, bes Riymenos Sohn, in der Schlacht beffegt. In der Rabe ift ein Apollo mit bem Beinamen Boedromios, und ein Bermes, Agoraios genannt, dieser ebenfalls ein Beihgeschent Bindars. Der Scheiterhaufen der Rinder Amphions ift ohngefahr ein halbes Stadium von ihren Grabern; die Afche vom Scheiterhaufen ift jest noch por-3. Amei marmorne Bildfaulen in ber Rabe, bes Amphibanden. tryon 24), fagen fie, find Bilder der Athene Bofteria; benn bort foll er Die Baffen angelegt haben, als er fich gegen bie Gubber und ben Chaltodon ruftete; bas Unlegen der Baffen nannten aber die Alten sosafthai; und auch homer, fagen fie, wo er bichtet, Agamemnon habe

<sup>24)</sup> Auch hier hat Urlichs (Abh. D. Munch. Afab. Bhilof. Bhilof. El. III, 2. 6. 427) angenommen, bas eine Bilb habe ben Amphitryon, bas andere die Athene vorgestellt; beides waren Bilber ber Athene, Amphitryon ber Sage nach, ber Stifter.

bem Ares "an Gurt" (zone) geglichen (3l. 2, 479), meine bie gange Baffenruftung.

4. Zethos und Amphion haben ein gemeinschaftliches Grabmal, einen nicht hohen Erdauswurf; die Einwohner von Tithorea in Photis wollen Erde davon wegnehmen, sie wollen es aber zu der Zeit, wann die Sonne durch das himmelszeichen des Stieres geht; denn wenn sie zu dieser Zeit Erde davon nehmen und sie zum Grabmal der Antiope... wird den Tithoreern das Land Frucht tragen, nicht aber den Thebanern. Daher bewachen die Thebaner das Grab um diese Zeit. 5. Die beiden Städte glauben dieß nach einem Spruche des Bakis; denn unter den Sprüchen besindet sich auch solgender:

Wann Lithoreas Bewohner am Grab des Amphion und Bethos Giest Traukopfer zur Erd' im Gebet, die Herven zu fühnen, In der Zeit wo der Stier sich wärmt an den Strahsen der Sonne, Alsbann schirme die Stadt vor dem schwer zu bezwingenden Unheis, Welches ihr naht, denn es gehn ihr zu Grunde die Früchte des Landes, Wenn von der Erde sie nehmen, sie tragend zum Grabe des Phokos.

6. Grab des Photos aber hat Bakis aus folgender Ursache gesagt: Die Frau des Lykos verehrte vorzugsweise den Dionysos; da sie
das erlitt, was die Sage erzählt, grollte Dionysos der Antiope; denn
stets ist den Göttern das Uebermaaß in Strasen verhaßt. Antiope soll
also in Raserei verfallen und im Wahnsinn durch ganz Griechenland
geschweist sein, Photos aber, des Ornytion Sohn, des Sispphos
Enkel....<sup>25</sup>) sie geheilt und zur Frau genommen haben. So ist auch
der Antiope und dem Photos ein gemeinschaftliches Grab errichtet.
7. Die Steine am Grabe des Amphion, welche unten als Grundlage
dienen, und die auch übrigens eben nicht genau bearbeitet sind, sollen
die Felsen sein, welche dem Gesange Amphions gesolgt waren. Etwas
dem Aehnliches wird auch von Orpheus erzählt, daß seinem Kitharaspiele die wilden Thiere gesolgt seien.

## Achtzehntes Rapitel.

1. Der Weg aus Theben nach Chalkis geht durch dieses Proiti= iche Thor. An der Heerstraße wird das Grab des Melanippos gezeigt,

<sup>25)</sup> Die Stelle ift verdorben.

eines Mannes, der sich im Kriegswesen unter den Thebanern vorzüglich auszeichnete. Bei dem Angrisse der Argiver tödtete dieser Melanippos den Tydeus und von den Brüdern des Adrastos den Mekisteus, doch soll auch er seinen Tod durch den Amphiaraos gefunden haben.

2. Ganz nahe dabei sind drei rohe Steine; die, welche die Alterthümer in Theben auszeichnen, sagen, dort liege Tydeus, und er sei von Maion begraben worden. Zum Beweis für ihre Angabe sühren sie den Bers aus der Islade (14, 114) an:

Indeus' Gohn, ben in Thebe gehugelte Erbe bebedet.

3. Kerner find dann die Grabmaler ber Sohne des Dibipus; mas bei denfelben geschieht habe ich zwar nicht gesehen, halte es aber boch für glaublich. Es ergablen nemlich die Thebaner, fie brachten nebft andern der sogenannten Beroen auch den Sohnen des Didipus Tobtenopfer; wenn fie Diesen die Opfer brachten, theile fich die Rlamme, und fo auch der Rauch von berfelben. Dich brachten fie Dagu, ju glauben mas fie erzählen, weil ich folgendes felbft gefeben habe. 4. In Mpfien über dem Raftos liegt ein Städtchen, Bionigi; fur den Grunder deffelben geben die Ginwohner den Bionis aus, einen von ben Nachkommen des Berakles. Wenn fie diesem das Todtenopfer bringen wollen, fteigt von selbst aus seinem Grabe Rauch auf. Daß Dieses geschieht, habe ich gesehen. Die Thebaner zeigen auch ein Grab des Teirefias, etwa funfzehn Stadien entfernt vom Grabe der Sohne Des Didipus; ba fle jugeben, daß Teirefias im Gebiete von Saliartos geftorben fet, fo wollen fie, das bei ihnen fet ein leeres Grabmal. 5. Auch ein Grabmal Hektors, des Sohnes des Brigmos, haben Die Thebaner, bei dem fogenannten Didipodischen Brunnen; sein Bebein follen fie nach folgendem Dratelfpruch aus Ilion dabin gebracht baben:

Manner aus Theben, die ihr die Stadt des Kgomos bewohnet, Wollt ihr das Batergefild' erhalten in trefflichem Reichthum, Bringet Dektors Gebeine, des Priamiden jur Deimat Fern aus Alen her, und ehret, wie Zeus will, den Deros.

6. Der Oidipodische Brunnen erhielt seinen Ramen, weil Oidipus in ihm das Blut des Batermordes abwusch. Reben der Quelle ift bas Grab des Asphoditos; dieser Asphoditos tödtete in der Schlacht gegen die Argiver den Barthenopaios, des Talaos Sohn, nach der Sage der Thebaner; denn die Berse vom Tode des Parthenopaios in der Thebais nennen den Periklymenos als den, welcher ihn umgebracht.

# Meunzehntes Rapitel.

1. Auf dieser Heerstraße ist ein Ort, Teumesos; dort soll Zeus die Europa verborgen haben. Gine andere Sage geht von einem Fuchse mit dem Beinamen des Teumesischen, daß dieses Thier durch den Zorn des Dionpsos zum Berderben der Thebaner auserzogen worden sei, und daß als er eben von dem Hunde, welchen Artemis der Proteis, des Crechtheus Tochter, geschenkt hatte, gesangen werden sollte, der Fuchs und der Hund in Stein verwandelt worden sei. In Teumesos ist ein Heiligthum der Athene Telchina, ohne Bild; was den Beinamen betrifft, so läßt sich vermuthen, daß ein Theil der einst in Appros wohnenden Telchinen nach Botolien gesommen sei und das heiligthum der

Athene Telchinia gegrundet babe.

2. Bur Linken von Teumesos fieben Stadien weiter find bie Trummer von Glifas, und vor ihnen rechts am Bege ein nicht hoher Erdaufwurf, der von wildem Balbe und von Fruchtbaumen beschattet ift. Es liegen bafelbft bie begraben, welche mit Aigialeus, bem Sohne des Adraftos, gegen Theben gezogen waren, nebst andern Subrern ber Argiver auch Bromachos, bes Barthenopaios Sohn. Dag bas Grab des Aigialeus in Pagai ift, habe ich fruber fcon (1, 44, 4) in der Beschreibung von Megaris ergablt. 3. Um geraden Bege von Theben nach Glifas ift ein mit Relbfteinen eingefaßter Blat, von ben Thebanern Opheos tephale (Schlangentopf) genannt; Diese Schlange, was fie immer gewesen sein mag, habe bafelbft ben Ropf aus ihrem Loche berausgeftredt, Teirefigs aber, welcher bagu gefommen, ibn mit bem Schwerde abgehauen. Bon diefer Sage hat der Plat den Ramen. Ueber Glifas ift der Sppatos genannte Berg und auf ihm ein Tempel und Bild des Beus Spratos. Den Gießbach nennen fie Thermodon. Rehrt man wieder nach Teumesos und auf den Beg nach Chaltis qurud, fo ift da das Brabmal bes Chalkodon, welcher in einer Schlacht zwischen den Thebanern und Gubbern von der Sand Amphitrpons 4. Ferner tommen die Trummer der Stadte Barma (Bagen) und Mykalesses; jene soll ihren Ramen erhalten haben, weil dort, nach der Sage der Tanagräer, der Wagen des Amphiaraos versunden sei, und nicht da, wo die Thebaner sagen. In Bezug auf Mykalessos sagen sie einstimmig, es sei so genannt worden, weil die Rub daselbst gebrüllt (mykan) habe, welche den Radmos und seine Schaar nach Theben sührte. Auf welche Weise Mykalessos zerstört wurde, habe ich schon in dem Abschnitte über Athen (1, 23, 3.) erzählt. 5. Am Meere von Mykalessos ist ein Heiligthum der Mykalessischen Demeter; sie sagen, es werde in jeder Nacht von Gerakles geschlossen und wieder geöffnet; Herakles sei aber einer der sogenannten Idäischen Daktylen. Man zeigt dort auch solgendes Wunder; zu den Füsen des Bildes legen sie nieder was nur im Herbste die Erde hervorbringt; dieses bleibt das

gange Sahr über frifch.

6. Bo dort der Eurivos Eubog von Bootien trennt, ift gur Rechten bas Beiligthum ber Dipfaleffischen Demeter und etwas weiter davon Aulis. Es foll den Ramen von der Tochter des Davgos erhalten haben. Es ift bort ein Tempel ber Artemis und zwei Bilbfaulen von weißem Marmor; die eine trägt Radeln, die andre gleicht einer Bogenidunin. Sie erzählen, als die Grieden, nach einem Ausspruche bes Ralchas, ber Sphigeneia opfern wollten, habe bie Gottin ftatt ibrer eine Sirickfub zum Opferthiere gemacht. 7. Bas von der Blatane, beren auch homer in der Miade (2, 307) erwähnt, an Sola noch übrig ist, bewahren sie in dem Tempel. Rach der Sage hatten die Griechen in Aulis keinen Kahrwind; als aber ploglich ein gunftiger Wind fich erhob, hatten fie der Artemis geopfert was gerade ein Jeder hatte, weibliche und mannliche Opferthiere burcheinander; feit dem ift es in Aulis ftatthaft geblieben, alle Opferthiere anzunehmen. Man zeigt auch noch die Quelle (Homer 31, 2, 305), neben welcher die Blatane fand, und in der Rabe auf einem Sugel Die eberne Schwelle vom Reite Agamemnons. 8. Bor bem Tempel fteben Balmbaume, die jedoch keine völlig egbaren Früchte tragen, wie in Balafting, aber reifere als die Datteln von den Balmbaumen Joniens. Es wohnen in Aulis nicht viele Menschen und diese find Topfer. Die Tanagräer bauen biefes Land, fo wie auch die Umgebung von Dyfaleffos und Harma.

## 3manzigftes Rapitel.

1. Auf Tanagräfichem Gebiete am Meere liegt das sogenannte Delion; in ihm find auch Bilber der Artemis und Leto 26). Die Tanagräer nennen als ihren Gründer den Boimandros, des Chairesteos Sohn, des Jasios Entel, des Cleuther Urentel; Cleuther aber soll der Sohn des Apollo und der Aithusa, einer Tochter des Boseidon, sein. Boimandros soll die Tanagra, des Aiolos Tochter, zur Frau gehabt haben. Korinna nennt sie in einem ihrer Gedichte eine Tochter des Asopos. 2. Da sie zu einem sehr hohen Alter gelangte, nahmen ihr, der Sage nach, die Umwohner ihren Namen, und nannten die Frau selbst, so wie mit der Zeit auch die Stadt Graia (Alte). Dieser Rame habe sich so sesses, das auch homer im Kataloge (I. 2, 498) dichte:

Dann Thefpeia und Graia und weit die Au'n Mpfaleffos.

In späterer Beit nahmen fie den alten Ramen wieder an. 3. In Tanagra ift ein Grabmal des Orion, und der Berg Rerykion, wo hermes geboren sein soll, und ein Blat, Bolos genannt; dort figend soll Atlas erforscht haben., was unter der Erde und am himmel ift; auch soll Homer (Od. 1, 52—54) darüber gedichtet haben:

Atlas Lochter, des icablic gefinneten, welcher des Meeres Liefen gefammt durchichauet, und felbft die erhabenen Saulen Aufhebt, welche die Erd' und den wolbenden himmel fondern-

4. In dem Tempel des Dionpsos ift das Bild sehenswurdig, welches von Parischem Marmor und ein Wert des Kalamis ift; ein größeres Wunder aber bietet der Triton. Die würdigere Sage von ihm erzählt, die Frauen der Tanagräer seien vor den Orgien des Dionnhsos um der Reinigungen willen zum Meere hinabgegangen; beim Schwimmen habe der Triton sie überfallen; da hätten die Frauen zum Dionpsos gebetet, er möge ihnen als helser erscheinen; der Gott habe sie erhört, und im Rampse den Triton überwältigt. 5. Die andere Sage steht an Bürde der ersteren nach, ist aber glaublicher; diese nemlich erzählt, der Triton habe allen heerden, die zum Meere hingetrieben wurden, ausgelauert und sie geraubt, auch habe er die kleinen

<sup>26)</sup> Sollte nicht der Rame des Apollo ausgefallen fein?

Fahrzeuge angegriffen, bis ihm die Tanagräer einen Becher Beines hinstellten; er vom Dufte angelockt, sei sogleich gekommen, habe getrunken und sich dann am Strande zum Schlasen hingeworfen; ein Tanagrässcher Mann habe ihm hier mit einem Beile den Ropf abgebauen. Darum hat er auch keinen Ropf. Beil er ihn aber im Justande der Trunkenheit gefangen, glauben sie, er sei durch den Dionnsso umgekommen 26\*).

## Ginundzwanzigftes Rapitel.

1. 3ch fab noch einen andern Triton unter den Sehenswürdigteiten in Rom, ber an Große dem in Tanagra nachstand. Die Tri= tonen feben fo aus: auf dem Ropfe haben fie haare von der Farbe bes Krofcherauts in den Sumpfen, und fo daß man ein Saar von dem andern nicht icheiden fann; ber übrige Rorver ftarrt von feinen Schupven, wie der Risch Rhine 27). Unter den Ohren haben fie Riemen, eine Rafe wie ein Menfc, ben Mund breiter, und die Rahne wie ein wildes Thier; ihre Augen find, wie mir scheint, bläulich; fie haben Sande und Kinger, die Nägel gleichen Muschelschalen; unter der Bruft und bem Bauche ift, wie bei ben Delphinen, ftatt ber Suge ein Schwang. 2. 3ch babe auch Stiere gesehen, und zwar Aethiopische, welche fie nach ihrer Eigenschaft Nashorn nennen — denn ein jeder hat auf der Nasenspige ein horn und ein anderes nicht großes weiter oben, am Ropfe aber haben fie gar teine Hörner —, und die Baionischen; diese Baionischen find am gangen Rorper, besonders aber an der Bruft und am Rinn ftart behaart; ferner habe ich Inbifche Rameele gefeben, Die an Karbe den Banthern gleichen. 3. Es giebt auch ein Thier, Glen genannt, ber Bestalt nach zwischen Birich und Rameel; es lebt im Lande der Relten. Es ift das einzige Thier, welches wir tennen, das ber Menich nicht auffpuren und vorher feben tann; wenn man aber nach andern Thieren auf die Jago geht, führt einem ber Bufall

27) Gine Saififchart,

<sup>260)</sup> Remlich der Triton, so daß die zweite Sage eine rationaliftische Erklärung der ersten mare, wonach Dionysos den Triton umgebracht haben soll. Rach der allgemeinen Interpretation kam der Tanagräsische Mann durch den Dionysos um, weil er den trunkenen Triton getödtet hatte.

auch diefes wohl in die Sande. Es wittert ben Menfchen icon, wie fie fagen, aus weiter Entfernung und verftedt fich in Schluchten und den tiefften Boblen. Die Sager umringen alfo eine Chene ober auch einen Berg von wenigstens taufend Stadien, fo bag fie im Rreise nirgende eine Lude laffen; wenn fie bann ben Rreis immer enger fchließen, erjagen fie alles mas fich innerhalb beffelben befindet und auch die Elenthiere. Wenn aber barin gerade feine fein Lager bat. fo giebt es fein anderes Mittel eine zu fangen. 4. Das Thier in bes Rtefias Indifder Gefdicte - er fagt, von ben Indern werbe es Martichoras, von den Griechen Androphages (Menschenfreffer) genannt -, halte ich fur ben Tiger; baß es aber in jedem ber beiten Rinnladen eine dreifache Reibe von Rabnen, und Stacheln am Enbe bes Schwanzes habe, und daß es fich mit diefen Stacheln aus ter Rabe webre und fie auch gegen Entferntere abichleudere gleich bem Rfeil eines Bogenschützen, Dieses halte ich fur einen irrigen Glauben, ben Die Inder einer vom andern aus übertriebener Rurcht por bem Thiere 5. Auch in der Karbe irren fie fich; und wenn ihnen der Tiger beim Sonnenlichte erscheint, tommt er ihnen roth und gleichfarbia vor, ober auch bei feiner Geschwindigfeit; ober felbft wenn er nicht läuft, wegen des Unaufhörlichen feiner Bewegungen, befonders ba fie ihn nicht in ber Rabe betrachten tonnen. 3ch glaube, wenn Semand die außerften Gegenden Libpens, ober Indiens, ober Arabiens bereifen wollte, um Thiere aufzusuchen, Die bei ben Griechen portommen, fo wurde er einige bavon gar nicht finden, bei andern aber murbe er bemerken, daß fie nicht gerade fo aussehen. 6. Denn nicht allein ber Menich nimmt mit ber Beranderung ber Luft und bes Lanbes eine verschiedene Geftalt an, fondern auch alles übrige durfte Daffelbe erfahren; fo jum Beifpiel haben unter ben Thieren die Libuiden Rattern eine andere Karbe ale Die Megyptischen, und in Aethiopien nahrt bas Land ichwarze Rattern nicht minber als Menfchen. Darum foll ein Jeder mit feiner Meinung weder voreilig fein, noch auch ungläubig bei Dingen, die feltner portommen; fo glaube ich an geflügelte Schlangen, obichon ich feine gefeben babe, weil ein Bhrygier einen Storpion nach Jonien brachte, ber Rlugel hatte gang wie Die Beufdreden.

## Zweiundzwanzigftes Rapitel.

1. In Tanagra liegen neben dem Seiligthum des Dionysos brei Tempel, einer ber Themis, ber andere ber Aphrobite, ber britte des Apollo: nebft ibm felbft ftebt darin auch Artemis und Leto. Bas Die Beiligthumer des Bermes betrifft, von denen fie den einen Rriophoros (Biddertrager), den andern Bromachos (Bortampfer) nennen, fo ergablen fie von bem erften Beinamen, Bermes babe ihnen eine veftartige Rrantheit baburch abgewendet, bag er einen Bibber um bie Stadtmauer trug; begbalb machte auch Ralamis bas Bilb eines Bermes, ber über ben Schultern einen Bidder tragt. Ber aber von den Epheben als der schonfte auserwählt wird, der geht am Refte des Bermes rings um die Stadtmauer mit einem Lamm über ben Schultern. 2. Bom Bermes Bromachos ergablen fie, als Eretrieer aus Euboa im Tanggräischen gelandet, babe er die Erbeben zur Schlacht binausgeführt und wie ein Epheben mit bem Streicheisen bewaffnet bauptfachlich die Riederlage der Euboer bewirkt. In dem Tempel des Bromachos werden noch die Refte des Erdbeerbaumes aufbewahrt; unter Diefem Baume 28) glauben fie fei hermes auferzogen worden. Richt weit bavon ift ein Theater und daran eine Saulenhalle erbaut. Die Tanagraer fcheinen mir in Bezug auf die Gotter eine gang befonders fcone Anordnung zu baben; abgesondert nemlich liegen ihre Wohnungen, abgefondert über benfelben die Beiligthumer auf reinem Boden und außerhalb bes menschlichen Treibens. 3. Rorinna, die einzige welche in Tanagra Lieber verfaßt hat, hat ihr Grabmal auf dem ausgezeichnetsten Blage ber Stadt; auch ift im Gymnafium ein Gemälde, Rorinna, wie fie fich das Haupt mit einer Binde umwindet, des Sieges wegen, welchen fie ju Theben im Liede über ben Bindar errungen. 3d bin überzeugt, daß fie um bes Diglektes willen gefiegt bat, weil fie nicht in Dorischer Mundart sang, wie Bindar, sondern in ber, welche Meoler verfteben mußten, und auch weil fie bie iconfte unter den damaligen Frauen mar, wenn man nach dem Bortrat urtheilen

<sup>28)</sup> Die Stelle fteht kritifc nicht fest und last auch fonft nur fcmer eine Erklarung ju; man erwartet: unter bem Baume foll ihnen hermes erschienen, ober bort foll er nach ber Schlacht verschwunden fein, ober etwas antices.

- barf. 4. Es giebt bort zwei Arten von Sahnen, die Kampfhähne und die Roffpphoi (Amselhähne) genannten. Die Größe dieser Roffpphoi kommt ohngefähr der der Lydischen Sähne gleich, die Farbe gleicht einem Ruben, Bart und Ramm etwa der Anemone; vorne am Schnabel und an der Schwanzspige haben sie kleine weiße Fleden. Ein solches Aussehn haben sie also.
- 5. In Bootien am linten Arme bes Euripos ift ein Gebirge Meffapion genannt, und unter ihm eine Bootifche Stadt am Deere, Anthedon. Bas ben Ramen betrifft, fo fagen einige, die Stadt babe ihn von der Rymphe Anthedon erhalten; andere dagegen, Anthas habe bort geberricht, ein Sohn bes Bofeibon und ber Altyone, einer Tochter des Atlas. Die Anthedonier baben obnaefähr in der Mitte der Stadt ein Beiligthum ber Rabeiren, umgeben von einem Saine, und nabe dabei einen Tempel ber Demeter und ihrer Tochter mit Bilbern von weißem Marmor. 6. Bor ber Stadt in der Richtung nach bem Binnenlande ift ein Beiligthum des Dionpfos und deffen Bild. Dort find die Graber ber Sohne der Iphimedeia und des Aloeus; bas fie durch Apollo umgetommen, ergablen übereinstimmend homer (Db. 11, 305-320) und Bindar (Buth. 4, 87 fg.) . . . . . 29) bag ihr Befoid fie in Naros, welches jenfeits Baros liegt, erreicht babe. Bon diefen alfo find die Graber in Anthedon, und am Deere ber fogenannte Glaufossprung. 7. Glautos foll ein Rifcher gewefen fein : nachdem er von einem Rraute gegeffen fei er ein Meergott geworben; daß er bie jest noch den Denfchen die Butunft verfunde, glauben auch die Uebrigen, die Seefahrer aber ergablen alliabrlich eine Denge Gefcichten von der Bahrfagergabe des Glautos. Bindar und Aefchylos mogen die Runde von den Antheboniern erfahren haben; jenem genugte es, nur gang furg bie Beschichte bes Glautos gu befingen; bem Aefdvlos bot fie Stoff für ein Drama.

## Dreiundzwanzigftes Rapitel.

1. Bor dem Broitischen Thore in Theben ift auch bas sogenannte Gymnasium des Jolaos, und ein Stadium gerade wie das in

<sup>29)</sup> In der Lude mag etwa geftanden haben: Pindar aber fügt hingu.

Olympia und bas ber Epibaurier ein Erdwall. Dort zeigt man auch ein Beroon bes Jolaos; daß übrigens Jolaos felbft und feine Begleiter aus Athen und aus Thespiai in Sardinien geftorben fei, geben auch die Thebaner gu. 2. Geht man über die rechte Seite des Stabiums hinuber, fo ift eine Rennbahn fur Bagen und darin bas Grabmal Bindars. Da Bindar noch ein Jungling war und einmal gur Reit der Sige ungefähr gegen Mittag nach Thefpiai ging; ergriff ibn Ermattung und bavon Schlaf. Er nun legte fich wie er mar eine fleine Strede vom Bege nieder; ale er fcblief flogen Bienen bergu und festen ihre Baben an die Lippen an. Dieg war fur Bindar ber Anfang Gedichte zu machen; als er fcon burch gang Griechenland berühmt war, erhob ibn die Buthia noch ju größerem Ruhme, indem fie ben Delphern befahl, von allen dem Apollo dargebrachten Erftlingen, dem Bindar einen gleichen Theil zuzutheilen. In feinem Alter foll er auch ein Traumgeficht gehabt haben; im Schlafe erfchien ibm Berfephone und fagte, unter allen Gottern fei fie allein von Bindar nicht befungen worden, doch werbe er auch auf fie noch ein Gebicht machen, wenn er zu ihr gefommen fein werde. 4. 3hn erreichte nun alebald fein Beichick nachdem taum gehn Tage feit ber Erfcheinung verfloffen maren. Es war aber in Theben eine alte Krau, die dem Bindar verwandt war, und die fich eifrig barauf verlegt batte, feine Lieber zu fingen. Diefer Alten ericbien Bindar im Traume, und fang ein Bedicht auf die Berfephone; fobald fie der Schlaf verließ, fcbrieb fie auf, mas fie bas Traumbild hatte fingen boren. In Diefem Liebe tommt unter andern Beinamen bes Sades auch der por "mit goldenen Bugeln," offenbar wegen des Raubes ber Rore.

5. Bon da nach Afraiphnion ift ein größtentheils ebener Beg. Die Stadt soll ursprünglich ein Theil des Thebanischen Gebiets gewesen sein, und auch später noch fand ich, daß flüchtige Thebaner sich dahin zurückzogen, als Alexander Theben zerstörte; weil sie sich aus Schwäche und Alter nicht einmal nach Attika retten konnte, ließen sie sich dort nieder. Das Städtchen liegt auf dem Berge Btoon; sehenswerth ist daselbst ein Tempel des Dionysos mit einem Bilde. 6. Geht man weiter von der Stadt ohngesähr fünfzehn Stadien, so ist zur Rechten das heiligthum des Apollo Btoos. Aftos in seinem Gedichte sagt, Ptoos, von welchem der Apollo den Beinamen und der Berg seinen Ramen erbalten,

sei ein Sobn des Athamas und der Themiko gewesen. Bor dem Einfalle Alexanders und der Matedoner und por dem Untergang der Thebaner befand fich baselbit ein untrügliches Dratel. Ginft foll ein Rann aus Europos, Ramens Mps, von Mardonios abgefandt in feiner Landessprache gefragt, ber Gott aber nicht auf griechisch, sondern ebenfalls in Rarifcher Sprache geantwortet haben. 7. Sat man ben Berg Btoon überfliegen, so liegt am Reere eine Stadt der Booter, Larumna: fie foll ibren Ramen von der Larumna, Tochter des Ronos. erhalten baben : von ihren weiteren Borfahren wird ber Theil meines Buches berichten, ber von den Lotrern handelt 30). Bor Alters geborte Larymna unter Opus; als aber die Thebaner zu großer Macht gelangten, ba ordneten fie fich freiwillig den Bootern gu. Es befindet fic bafelbit ein Tempel bes Dionpfos mit aufrecht ftebendem Bilbe. Sie baben einen gleich vom Ufer an tiefen Bafen; Die Berge über ber Stadt gemabren Raad auf wilde Schweine.

## Vierundzwanzigftes Rapitel.

1. Geht man aus Atraiphnion ben geraden Weg nach bem Rephisischen See — Andere nennen ihn Ropaissee — so ift die sogenannte Athamantische Chene. In ihr soll Athamas gewohnt haben. In den See ergießt sich der Fluß Rephisos, der bei Lisaia im Lande der Bhoter entspringt; schifft man binüber, so kommt man nach Ropai;

<sup>30)</sup> Diese Stelle sehlt; Siebelis giebt dieß nicht zu, behauptet vielmehr, es sei 10, 38. wirklich von den Lokrern die Rede (was richtig ift) und eben daselbst werde Orestheus und Deutalion als Borsahren der Larymna und des Kynos genannt, was nicht wahr ist; Drestheus, des Deukalions Sohn, wird freilich erwähnt (g. 1.), aber nur in Berdindung mit einer Sage, die den Ramen der Dzolischen Lokrer erklären soll, nicht als Borsahre der Larymna; eben so wenig ist von seinem sonstigen Stamme die Rede. Grade darauf aber verweist hier Pausanias. Betrachten wir neben diesem nicht zutressenden Eitate die Dürftigkeit und Unvollständigkeit der Rotizen über die Lokrer (10, 38.) und vergleichen wir die Art, wie das ganze Buch nicht abschließt, sondern abstricht, mit der Gewohnheit des Pausanias, die einzelnen größeren oder kleiner und sich die Bermuthung rechtsertigen, daß und der Schluß des ganzen Wertes sichlt, sei es nun, daß Pausanias selbst es nicht vollendet habe, oder daß vom Mekseber ein oder mehrere Blätter am Ende vollendet habe, oder daß vom Mekseber ein oder mehrere Blätter am Ende versteren sind.

biefes ift ein Städtchen am See, beffen auch homer im Rataloge (Al. 2, 502.) Ermabnung gethan bat. Es befinden fic bafelbit Beiligthumer ber Demeter, bes Dionpfos und bes Sarapis. Sage ber Booter murben einft an bem See auch noch anbere Stabtden bewohnt, nemlich Athengi und Gleufis; bei einer Ueberfcwemmung gur Binterezeit vernichtete fie ber See. Die Rifche im Rephifisfee unterscheiden fich in nichts von andern in Seen lebenben Rifchen: nur bie Male darin find von ausgezeichneter Große und von besonderem Boblaeidmad. 3. Wenn man von Rovai zur Linken etwa awölf Stadien vorwärts gebt, tommt man nach Olmones: von Olmones obnaefahr fieben Stadien entfernt liegt Spettos, beides jest und ursprunglich Dorfer; sowohl fie als die Athamantische Chene geboren, nach meiner Meinung, jum Orchomenischen Gebiete. Bas ich von Spettos, einem Argiver, und von Olmos, einem Sohne bes Sifpphos, als Sage borte, werde ich baber ber Befdreibung von Orchomenos (9, 34, 10. 9, 36, 6.) jufugen. In Olmones war auch nicht bas allermindefte ju feben; in Spettos ift ein Tempel des Berafles; Rrante tonnen bei ihm Silfe finden; es ift fein mit Runft ausgearbeitetes Bild ba, fondern nach alter Beife ein rober Stein. Spettos etwa zwanzig Stabien entfernt liegt Rprtones; ber alte Rame bes Städtchens foll Ryrtone gewesen fein. Es ift auf einem boben Berge gebaut, und es befindet fich dafelbft ein Tempel und Sain bes Apollo, mit aufrecht ftebenben Bilbern bes Apollo und ber Artemis. Auch ift bort taltes aus dem Relfen bervorbrechendes Baffer , und bei ber Quelle ein Seiligthum mit nicht großem Saine ber Rompben; alle Baume des Saines find gevflanzte Baume. 5. Wenn man von Rortones über ben Berg gebt, fommt man gur Stadt Rorfeig, und unter berfelben zu einem Baine von Balbbaumen, größtentheils Scharlacheichen. In bem Saine fteht unter freiem Simmel ein nicht arofes Bild bes hermes. Diefes ift von Rorfeia etwa ein balbes Stadium entfernt. Ift man in die Ebene binabgeftiegen, fo ergießt fich ein Rluß, Ramens Platanios, ins Deer; jur Rechten des Fluffes bewohnen fie, nach dieser Seite die Aeufersten in Bootien, ein Städtchen Salai an bem Meere, welches bas Reftland Lotris von Euboa trennt.

## Fünfundzwanzigftes Rapitel.

1. In Theben gang nabe am Reiftischen Thore ift bas Grabmal bes Menoiteus, Sohnes des Rreon; er tobtete fich felbft freiwillig nach dem Orakelfpruche aus Delphi, als Bolyneifes mit feinem Beere aus Argos berangog. Ueber bem Grabmal bes Menoiteus machft ein Granatbaum; wenn die Frucht reif ift und man die außere Schale öffnet, tann man bas Innere bem Blute abnlich finden. Granatbaum grunet noch; vom Beinftod behaupten gwar die Thebaner, er fei unter allen Menschen bei ihnen querft gewachsen, doch tonnten fie fein Andenken von ihm aufweisen. 2. Richt weit vom Grabe bes Menoiteus follen die Sohne des Didipus fich im Ameitampfe gegenfeitig umgebracht baben; als Dentmal ihres -Rampfes bient eine Saule, und darauf ruht ein Schild von Stein. [Man zeigt auch einen Drt, wo nach der Sage der Thebaner Berg bem Berafles als er noch Rind war, durch eine gewiffe Taufdung durch ben Reus, die Bruft gereicht haben foll. 30\*) Diefe gange Begend heißt der Schleifplas der Antigone; benn als fie fich bemubte, ben Leichnam des Bolyneites aufzuheben, mar fie es durchaus nicht im Stande; darauf tam fie auf den Gedanten, ibn ju foleifen, bis fie ibn bingefchleift batte und auf den brennenden Scheiterhaufen des Eteotles marf. 3. Bebt man über den Kluß, der nach der Frau des Lytos, Dirte genannt wird von diefer murbe, wie die Sage geht, Antiope mighandelt, und barum sollen auch die Söhne der Antiove die Dirke umgebracht baben — geht man also über die Dirte, so trifft man die Trummer vom Saufe des Bindar und ein Beiligthum ber Dindymenischen Mutter, eine Stiftung Bindars, bas Bild ein Bert der Thebaner Ariftomedes und Sofrates. Es ift Gebrauch an Ginem Tage jeden Jahres und fonft nicht, bas Beiligthum gu öffnen. Dir gludte es, gerade biefen Tag bort gu fein und ich fab das Bild, es felbit und den Ehron von Rentelischem Darmor. 4. Bon ben Seiligtbumern am Bege von dem Reiftischen Thore aus gebort bas erfte ber Themis mit einem Bilde von weißem

<sup>30 \*)</sup> Die eingeklammerten Worte icheinen burch Berichiebung an ihren ichigen Blat gekommen gu fein; wenigstens hangt nach Weglaffung biefer Notig alles paffender gufammen.

Marmor; das folgende den Moiren, das dritte dem Zeus Agoraios; dieser ift von Marmor, die Moiren haben keine Bilder. In geringer Entfernung davon steht unter freiem himmel ein herakles, der den Beinamen Rhinokolustes (Nasenabschneider) hat, weil er, nach der Sage der Thebaner, den herolden, welche von den Orchomeniern zur Einforderung des Tributs abgeschickt waren, zum hohne die Nasen abschnitt.

5. Wenn man von da fünfundamangia Stadien weiter gebt, ift ein Sain der Rabeirischen Demeter und der Rore; nur Gingeweibte durfen eintreten; von diefem Saine etwa fieben Stadien entfernt liegt bas Beiligthum ber Rabeiren. Ber aber die Rabeiren find, und welche beilige Gebrauche ihnen und ber Mutter verrichtet werden, - wenn ich barüber fdweige, mogen es mir die verzeihen, welche es gern boren möchten: 6. nur das Gine, welchen Anfang für die beiligen Bebrauche Die Thebaner angeben, darf ich unbedenklich fur die große Menge ergablen : Es foll nemlich einft in Diefer Begend eine Stadt gewesen fein, und Manner, die man Rabeiren nannte. Ru Brometheus, einem der Rabeiren, und zu Aitnaios, dem Sohne des Brometheus, fei Demeter gefommen, und habe ihrer Renntnig etwas anvertraut. Borin Dieses Anvertraute bestand und mas damit geschehen, darf ich nicht ergablen. Die beiligen Beibgebrauche find alfo eine Babe ber Demeter 7. Bei dem Reldzuge ber Epigonen und ber Eran die Rabeiren. oberung von Theben murden die Rabeiren von den Argivern vertrieben und die beiligen Beiben unterblieben auf einige Reit. bann Belarge, des Botneus Tochter, und Ifthmiades, ber Gemahl der Belarge, den Bebeimdienft daselbft wieder bergeftellt haben; fie verfesten ibn aber nach dem fogenannten Alexiarus. 8. Beil aber Belarge die Beiben außerhalb der alten Grenzen vorgenommen hatte, kebrten Telondes und wer vom Geschlechte der Rabeiren noch übrig war, auf bas Rabeireifche Land gurud. Rur Die Belarge aber follte außer andern Ehrenbezeigungen nach einem Drafelfpruche aus Dodona auch bas Opfer, nemlich ein trächtiges Opferthier, bargebracht werben. 9. Das Strafgericht von den Rabeiren ift fur die Menschen unfühnbar, wie fich dieß mehrfach gezeigt bat. Denn Uneingeweihte magten es, die beiligen Gebräuche von Theben in Naupattos nachzuahmen; bald aber erreichte fie die Strafe. Bon dem Theile des Geeres des Kerzes, welcher mit Mardonios in Böotien zurückgeblieben war, gingen Einige in das heiligthum der Kabeiren, vielleicht in der Erwartung großer Schäße, hauptsächlich jedoch, nach meiner Meinung, aus Nichtachtung des Göttlichen; diese ergriff sogleich ein Wahnsinn und sie ftürzten sich selbst in das Meer und in Abgründe. 10. Da Alexander nach seinem Siege Theben und das ganze Thebanische Land mit Feuer verwüstete, gingen auch einige von den Makedonern, wie in seindlichem Lande, in das heiligthum der Kabeiren, wurden aber durch Blige und Donnerschläge vom himmel erschlagen. So ist dieses heiligthum von Ansang an unverlesslich.

## Sechsundzwanzigftes Rapitel.

1. Bom Rabeirenheiligthume rechts ift eine Chene, Die nach dem Bahrfager Teneros benannt ift (biefen halten fie fur einen Sohn bes Apollo und ber Delia), und ein großes Beiligthum bes Berafles mit dem Beinamen Sippodetes (Rferdefefler); die Orchomenier follen nem= lich mit ihrem Beere in biefelbe eingebrungen fein, Beratles aber bes Rachts ihnen die Bferde vor den Bagen gufammengebunden haben. 2. Geht man weiter vorwarts, fo ift ber Berg, von welchem aus die Sphing aufgebrochen fein foll, ale fle jum Berderben ber Ergriffenen bas Rathfel fang. Amere fagen, fie fei mit einer Seemacht auf Rauberei herumgezogen und bei Anthedon gelandet; nachdem fie diefen Berg eingenommen, babe fie ihre Räubereien fortgefest, bis Dibipus fie mit einem ftarteren Beere, mit welchem er aus Rorinth tam, beflegte und fie umbrachte. 3. Man ergablt auch, fie fei eine naturliche Tochter des Laros gewesen, und Laros habe ihr aus Bohlwollen ben dem Radmos aus Delphi ertheilten Drafelfpruch 31) mitgetheilt; außer bem Ronige babe aber Diemand Diefen Spruch gewußt; fo oft nun Jemand gekommen fei, ber Sphing Die Berrichaft ftreitig zu machen -Laios habe nemlich von Rebenweibern Gobne gehabt, Der Drafelfpruch aus Delphi aber habe fich nur auf die Epitafte und beren Rinder be-

<sup>31)</sup> Den Orakelfpruch hat ber Scholiaft ju Gurip. Phoniffen 638 fgg. erhalten.

zogen — die Sphinx also habe fich gegen ihre Bruder bes liftigen Schluffes bedient, fie mußten den dem Laros ertheilten Spruch wiffen, wenn fie ja Sohne des Laros waren; 4. wenn fie aber nicht zu antworten gewußt, habe fie dieselben mit dem Tode bestraft, weil fie ohne Recht fich das Geschlecht und die Herrschaft angemaaßt. Didipus aber kam, nachdem er das Orakel durch einen Traum erfahren.

5. Bon diefem Berge fünfzehn Stadien entfernt find die Trummer der Stadt Oncheftos; es foll bort des Bofeidon Sohn Oncheftos gewohnt haben; ju meiner Beit mar noch ein Tempel nebft Bilb bes Boseidon Oncheftios übrig, und ber Bain, ben auch homer (31. 2, 506) gerühmt hat. 6. Wendet man fich vom Rabeirenheiligthum ben Weg links und geht ohngefahr funfzig Stadien vorwarts, fo ift am Rufe des Berges Seliton Thefpia erbaut. Thefpia foll eine Tochter des Afopos gewesen und nach ihr die Stadt benannt sein; Andere dagegen fagen, Thefpios fei aus Athen getommen und habe ber Stadt ben Ramen gegeben; er fei aber ein Rachtomme bes Erechtheus gemefen. 7. Die Thefpier haben in ihrer Stadt ein ehernes Bild bes Reus Saotes (Retter); fie fugen Die Sage hingu, ale einft ein Drache ihre Stadt vermuftete, habe der Gott befohlen, alljährlich dem Thiere einen durch das Loos bestimmten Epheben zu übergeben; die Ramen ber Umgekommenen, fagen fie, hatten fie nicht aufbewahrt; als aber ben Rleoftratos bas Loos traf, habe fein Liebhaber Meneftratos eine Lift erdacht: 8. Er machte fich einen ehernen Barnifch, ber auf jeder Schuppe einen aufwarts gerichteten Wiberhaten batte; Diesen Barnifc legte er an und übergab fich freiwillig dem Drachen; fo mußte er zwar felbst umkommen, brachte aber auch das Thier um. Daber erhielt Reus den Beinamen Saotes. Das Bild des Dionpfos, ferner der Tyche und an einem andern Orte der Spaieia . . . Die Athene Ergane felbft und den neben ihr ftebenden Blutos machte . . . . . 32).

<sup>32)</sup> Gine boppette Lude; in der zweiten ift vermuthlich nur ber Rame bes Runftfers ausgefallen.

#### Siebenundzwanzigftes Rapitel.

1. Im meiten unter allen Gottern verebren die Thefvier von Anfang an ben Eros, und ibr alteftes Bild ift ein rober Stein : mer es aber bei den Thesviern eingeführt, ben Eros vor allen übrigen Gottern zu verebren, weiß ich nicht. Richt weniger verebren ibn auch die Parianer am Bellespont, von Abstammung aus Jonien und eine Rolonie von Erpthrai, jest aber unter Rom geborig. 2. Den Eros halten die meisten Menschen für den jüngsten unter den Göttern und für einen Sohn der Abbrodite. Der Lufter Olen, welcher den Grieden auch die alteften Somnen verfaßt bat, diefer Olen nennt in feinem Symnus auf die Gileithvia die Gileithvia die Mutter des Eros. Spater als Olen verfaßten Bamphos und Orpheus Symnen, und auch beide auf ben Eros jum Gebrauch für die Lytomiden bei ihren beiligen Gebräuchen. 3ch habe gelefen . . . . . . 33) in Unterredung mit einem Dabuchen. Bon diesen werde ich nicht weiter Erwähnung thun. Bon Hefiod, oder wer dem Befiod die Theogonie untergeschoben bat, weiß ich, daß er geschrieben bat, querft fei bas Chaos entftanden, darauf die Ge, der Tartaros und der Eros (Sefiod. Theog. 116-120). Die Lesbierin Sappho hat vieles auf den Eros gefungen, was nicht jusammenftimmt. 3. Spater arbeitete Lyfippos ben Thespiern einen Eros von Era, und icon vor diefem Pragiteles einen von Bentelischem Marmor. Die Geschichte von der Abrone und der Lift des Weibes gegen ben Pragiteles habe ich anderwarts (1, 20, 1. 2) fcon ergablt. Buerft foll ber Römifche Raifer Caius (Caligula) bas Bilb bes Eros 34) weggenommen; nachdem Claudius es den Thefpiern gurudgefoidt, Rero es wieder nach Rom gefchleppt haben. 4. Diefes murbe dort durch Reuer vernichtet; von den beiden, welche fich gegen den

<sup>33)</sup> Lude.

<sup>34)</sup> Die Erzählung läßt es unentschieden, ob der Rom. Raiser das Bild bes Eros von Praxiteles oder das von Lysippos nach Rom geführt habe; beide Annahmen haben ihre Bertheidiger gefunden; die größere Wahrscheinlichkeit ift jedoch für die erste. Man vergl. den Ercurs von Siebelis zu unserer Stelle, Sillig im Künstlerkatalog u. d. R. Menodorus und Praxiteles S. 385. Beunu, Griech. Künstler I. 341.

Gott verfundigt, gab jener einem Soldaten immer dieselbe Lofung mit einem verbedten Gobn, bis er ben Mann gu foldem Borne reigte, bağ er ihn bei abermaliger Ertheilung ber Lofung umbrachte; von Rero aber find außer dem mas er gegen feine Mutter verbrochen, Die fluchwurdigen und liebelofen Arevel gegen feine ebelichen Gemahlinnen Den Eros, ber au meiner Reit in Thefpiai mar, bat ber Athener Menodoros verfertigt, eine Copie der Arbeit des Bragiteles. 5. Es befindet fich dort auch von Bragiteles felbft eine Aphrodite und eine Bilbfaule ber Bhryne; diefe und die Gottin von Marmor. An einem andern Orte ift ein Beiligthum der Aphrodite Delainis, und ein Theater und ein Marttplat, alle febensmurdig. Dafelbft ift ein Befiod von Erz aufgestellt. Richt weit von dem Rartte ift eine Rite von Erz und ein nicht großer Tempel der Dufen; in ihm find fleine marmorne Bilder. 6. Auch für den Beratles haben die Thefpier ein Beiligthum; bas Briefteramt babei verfieht eine Jungfrau bis an ihr Lebensende. Die Beranlaffung bagu foll folgende gemefen fein: Deratles foll fammtlichen Tochtern des Theftios, der Rabl nach funfzig, in Einer Racht beigewohnt baben, eine einzige ausgenommen; Diefe Eine babe fich nicht mit ibm einlaffen wollen . . . . den Ausspruch gethan, fie folle ihr ganges Leben als feine Briefterin Jungfrau bletben. 7. 3d borte noch eine andere Sage, Beratles habe in berfelben Racht fammtliche Dadden bes Theftios beschlafen, und alle batten ihm Rnaben geboren, die jungfte und die altefte Zwillinge. Benes aber tann ich nicht für glaublich balten, daß Beratles gegen die Tochter eines befreundeten Mannes fo rachfüchtig gemefen; zumal da er bei feinen Lebzeiten andere wegen ihres Uebermuthe ftrafte und befonbers folche, die fich gegen die Gotter verfündigten, konnte er doch mohl nicht fich felbft einen Tempel errichten und eine Briefterin bestellen, als ob er ein Bott mare. 8. 3ch aber bin überzeugt, bag jenes Deis ligthum alter ift als daß es von Berafles, bes Amphitryon Sohn, fein tonnte, und ich halte es fur ein Beiligthum bes Beratles, ber einer von ben Idaifchen Dattplen genannt wird, von welchem ich auch weiß, daß die Erythraer in Jonien und die Tyrier Beiligthumer haben; und auch ben Bootern mar Diefer Rame bes Berafles nicht unbekannt, ba fie ja felbit ergablen, baf bas Seiligthum ber Dofaleffifchen Demeter bem 3baifchen heratles anvertraut gewefen fet. (9, 19, 5.)

# Achtundzwanzigftes Rapitel.

1. Der Belikon zeichnet fich unter ben Griechischen Bergen burch fruchtbaren Boden aus und ift mit Obstbaumen bedect, und bie Sträuche bes Erdbeerbaumes gewähren den Ziegen weit und breit bie willfommenfte Rahrung. Die Umwohner des Beliton behaupten auch, daß fammtliche Bflangen und Burgeln auf dem Berge dem Menfchen am wenigsten todtlich feien, und felbft ben Schlangen macht bort bie Rahrung bas Gift milber, fo daß die Gebiffenen meift bavon tommen, wenn fie einen Libver aus bem Geschlechte ber Bipllen, ober fonft ein gutragliches Mittel finden. 2. Rwar baben die bosartigen Schlangen überhaupt ein Gift, welches auch fonft fur Denichen und alle Thiere gleicherweise todtlich ift; es tragt aber gang vorzuglich bie Rabrung gur Starte bes Giftes bei; fo habe ich g. B. von einem Phoinitier gebort , daß die Burgeln in der Gebirgegegend von Phoinitien die Schlangen grimmiger machen. Er fagte mir, daß er felbft einen Menschen gefeben habe, ber vor dem Angriff einer Schlange gefloben und auf einen Baum getlettert fei; Die Solange aber, ale fie ju fvat tam, babe von ihrem Gifte gegen ben Baum gefprist und ber Menfch nicht mehr gelebt. Diefes babe ich von ihm gebort. ben Schlangen, welche im Lande ber Araber um die Balfambaume wohnen, weiß ich folgende Erscheinung : Die Balfambaume find etwa von der Größe der Myrtenbufche, die Blatter gleichen dem Sampfudon 35). Bon ben in Arabien vorkommenden Schlangen haben unter jedem Baume je nach Umftanden bald mehrere, bald wenigere ihre Lager : denn der Saft der Balfambaume ift ihre liebste Rahrung, und auch fonft lieben fie ben Schatten ber Baume. 4. Bann nun für Die Araber Die Reit tommt, ben Saft ber Balfambaume einzusammeln, bringt jeder zwei holzerne Stabe gegen die Schlangen; burch

<sup>35)</sup> Bermuthlich Majoran.

das Rlappern mit diefen Sölgern vertreiben fie die Schlangen; aber umbringen wollen fie dieselben nicht, weil fie fie für den Balsambaumen geheiligt halten. Wenn auch Jemand von einer Schlange gebiffen werden sollte, so ift die Wunde wie durch ein Eisen, vor Vergiftung aber haben fie keine Furcht; denn da diese Schlangen von dem wohlziechendften Weihrauch leben, mischt fich ihr Gift aus der tödtlichen zu einer milderen Eigenschaft. Dieses also verhält sich so.

## Meunundzwanzigftes Kapitel.

1. Zuerst sollen auf dem Helikon den Musen geopfert, und den Berg als den Musen geheiligt bezeichnet haben Cohialtes und Otos; auch sollen sie drunder von Astra sein; und in dieser Beziehung hat Gegesinus in seiner Atthis gedichtet:

Ferner die Astre beschlief der Erderschüttrer Poseidon; Diese gebar ihm den Knaben im Lauf der rollenden Jahre Dioklos, welcher zuerst mit Alveus' Shnen gegründet Astre die ragende Stadt an des Pelikon sprudelnden Quellen-

2. Diefes Gedicht des Begefinus babe ich nicht felbft gelefen, benn es war ichon vor meiner Zeit verloren; Rallippos aber, aus Rorinth, in feiner Schrift über die Orchomenier führt die Berfe des Segefinus als Beweisstelle an; und fo entlehnen auch wir fie dem Rallippos. Bon Astra war zu meiner Beit ein einziger Thurm, fonft nichts übrig. Die Sohne bes Aloeus nahmen brei Dufen an und gaben ihnen bie Namen Melete, Mneme und Moide. 3. Spater foll ein Makedoner Bieros, nach welchem auch der Berg bei ben Dafedonern benannt wird, nach Thespiai getommen, neun Musen eingeführt und ihnen die jest gebrauchlichen Ramen gegeben haben. Diefe Ginrichtung traf Bieros, fei es nun weil fie ihm weifer erschien, ober in Bemagheit eines Dratelfpruche, ober daß einer von den Thratern es ihn lehrte; benn vor Alters foll bas Thratifche Bolt in manchen Studen geschidter gewesen fein als das Makedonische und nicht so nachläffig in gottlichen Dingen. 4. Es giebt auch Leute, welche fagen, Bieros habe neun Tochter gehabt und Diese batten Dieselben Ramen wie Die Göttinnen er-

halten, und die welche von ben Griechen Gobne der Mufen genannt wurden, feien Tochterfohne des Bieros 35\*). Mimnermos, welcher eine Elegie auf die Schlacht ber Smyrnaer gegen ben Gyges und bie Lyder gedichtet bat, fagt im Broomium, die alteren Dufen feien Tochter des Uranos, von diefen verschiedene jungere bagegen, bes Reus. 5. Geht man auf dem Beliton nach dem Baine der Mufen, fo ift gut Linken die Quelle Aganippe; Aganippe foll eine Tochter des Termefos fein; auch diefer Termesos flieft in der Umgebung des Belikon. Auf bem graden Bege nach dem Saine ift ein Bild ber Eupheme in ben Stein eingehauen; Gupheme foll die Bflegerin ber Musen gewesen fein; - 6. alfo ein Bild von diefer ift ba, und nach ihr Linos in einem fleinen Relfen, der nach Art einer Grotte ausgearbeitet ift; Diefem bringen fie jahrlich ebe fie ben Mufen opfern ein Todtenopfer. Sie fagen Diefer Linos fei ein Sohn der Urania und bes Amphimaros, Cobnes bes Bofeidon, ber unter feinen Beitgenoffen und Borgangern den bochften Rubm in der Mufik erlangt babe; und Avollo habe ihn getodtet, weil er fich ihm im Gefang gleichgestellt. 7. Rachdem Linos gestorben war verbreitete fich die Rlage um ihn felbft burch das gange Barbarenland, fo daß fogar bei den Aegyptern Linos ein Begenftand bes Befanges murbe; biefen Befang nennen bie Megppter in ihrer Sprache Maneros. Unter den Griechischen Dichtern hat Somer, wohl miffend, daß die Leiden des Linos bei den Griechen Gegenftand bes Gefanges maren, gefagt, auf bem Schilde bes Achilleus babe Bephaiftos unter anderm auch einen fitbarfvielenden Rnaben angebracht, ber die Begebenheit des Linos gesungen (Il. 18, 569 fa.):

Mitten auch ging ein Rnab' in der Schaar; aus klingender Leier Lodt' er gefällige Ion' und fang anmuthig von Linos.

8. Pamphos, welcher ben Athenern die alteften Symnen verfaßte, nennt ihn im höchsten Schmerze über ben Linos Ditolinos (Ungluckslinos). Die Lesbierin Sappho, welche den Namen Ditolinos aus dem Gedichte des Pamphos gelernt hatte, besang zugleich den Adonis und den Ditolinos. Die Thebaner sagen, Linos sei bei ihnen begraben

<sup>35 \*)</sup> Sollte die lette Bemerkung echt fein? Sie hat eher das Ansehen als vb sie ber spottische Zusatz eines Abschreibers fei. Als genealogische Rotizisch fie lächerlich.

worden, und nach der Griechischen Riederlage bei Chaironeia habe Philipp, des Amyntas Sohn, nach irgend einem Traumgesichte die Gebeine des Linos weggenommen und nach Makedonien gebracht; 9. nach einem andern Traumgesichte jedoch habe derselbe die Gebeine des Linos nach Theben zurückgeschickt; der Aussap über dem Grabe aber und die sonstigen Erkennungszeichen seien mit der Zeit verschwunden. Noch haben die Thebaner eine andere Sage, später als dieser Linos habe ein andrer Linos gelebt, der ein Sohn des Ismenios gewesen; Herakles noch als Anabe habe diesen getödtet, da er sein Lehrer in der Musik war. Weder Linos, des Amphimaros Sohn, noch der spätere haben Gedichte versaßt, oder wenn sie welche versaßt haben, sind sie nicht auf die Nachwelt gekommen.

## Dreißigstes Kapitel.

1. Bon den Musenbildern ift die ganze erste Gruppe ein Werk des Rephisodotos; von den nicht weit davon stehenden sind drei abermals von Rephisodotos, eben so viele von Strongylion, einem Runfler der Rinder und Pferde mit besonderer Geschicklichkeit dargestellt; die drei übrigen versertigte Olympiosthenes. Auch befinden sich auf dem Helison ein Apollo von Erz und ein Hermes, die um die Leier kämpsen, serner zwei Dionysosbilder, das eine ein Werk des Lysippos, das andere, das aufrechtstehende, Bild des Dionysos stiftete Sulla, eines der sehenswerthesten Werke des Myron, wenigstens nach dem Erechtheus zu Athen 36); doch stiftete er es nicht aus Eigenem, sondern er hatte

<sup>36)</sup> Die Uebersehung folgt ber Lesart aller Danbschriften, welche auch ber Ausbruckweise des Pausanias ganz entsprechend ist. Wer die Gruppe des Apollo und Hermes versertigt hat, wird nicht angegeben, ein Schweigen, woran Riemand Unstoß nehmen wird. Ferner befanden sich dort zwei Dionpsobilder; daß das Zahlwort nicht ausgedrückt ist, wird Riemanden befremden, der dem Sprachgebrauch des Pausanias kennt; der eine Dionpsos, vermuthlich siend oder liegend, war ein Werk des Lysippos, der andere, der stehende, (man besachte diese Redeweise) eine Arbeit des Moron. Durch eine allerdings leichte Menderung des Textes bringt Sillig (Catal. Artis. u. d. N. Lysippus S. 255) den Sinn zu Stande, als ob Apollo und Permes Werke des Lysippos, Dionps

es den Orchomeniern weagenommen; das beifit nach Griechischem Sprichwort, ben Gottern mit fremdem Beibrauch rauchern. 2. Bon Dichtern oder fonft in der Mufit berühmten Mannern baben fie Rolgenden Bildfäulen aufgeftellt: ben Thampris, ibn felbft icon blind und wie er die gerbrochene Leier faßt; Arton, aus Dethomne, ift auf einem Delphine. Der welcher bas Standbild des Argivers Sakadas gebildet hat , hat Bindars Broomium auf ibn falfch verftanden, wenn er in Bezug auf die Rorpergroße ben Flotenblafer um nichts großer dargestellt bat als die Klöten. 3. Kerner fist Beflod da, eine Ritbara auf den Rnieen baltend, ein Attribut, welches bem Befiod burchaus nicht eigenthumlich ift; ba es fich ja fcon beutlich aus feinen Bebichten ergiebt (Theogon, 30), daß er mit einem Lorberzweige in ber Sand fang. Obgleich ich über das Zeitalter bes Befiod und bes Bomer forgfältige Untersuchungen angestellt babe, batte ich boch teine Luft fle aufzuzeichnen, ba ich die Tadelfucht fowohl Anderer als auch gang besonders derer fenne, die fich zu meiner Reit mit ber Epischen Dichtfunft befaffen 37). 4. Reben dem Thrafer Orpheus ftebend ift bie Telete 38) bargeftellt; beggleichen find Thiere von Stein und von Erg um ibn berum bargeftellt wie fie auf feinen Gefang borden. Die Grieden glauben ja vieles mas nicht mabr ift, und fo auch, bag Drybeus ein Sohn der Mufe Ralliope, und nicht der Tochter des Bieros gemefen, und daß die wilden Thiere von feinem Liede befanftigt ibm gefolgt feien, bag er fogar lebendig in den Sabes gegangen, um von den Göttern brunten feine Frau gurudzuholen. Rach meiner Deinung übertraf Orpheus feine Borganger durch bie Schonbeit ber Bedichte und gelangte zu großem Ansehn, weil man von ihm glaubte, er babe

fob (nur Einer murbe alsdann dagewesen sein) des Myron waren. Die Aens berung hat von mehreren Seiten Beisall gefunden (f. Brunn Gr. Künstl. I, 361.); doch bin ich überzeugt, daß Pausanias diesen Sinn anders ausgedrückt haben murbe.

<sup>37)</sup> Diese sonderbare Bemerkung, Die fich theitweise 10, 24, 3. wiederholt, mag in ber perfonlichen Stellung bes Berfaffers ju irgend einem tonangebenden Literaturhisftorifer ober Dichter seiner Beit ihren Grund haben, und sich auf einen bestimmten Borfall beziehen, der damats vielleicht bekannt genug war, fur uns aber verloren ift.

<sup>39)</sup> Berfonififation ber Beihen.

bie Beihen ber Gotter und die Gubne gottlofer Sandlungen, die Beilung von Rrankheiten und die Abwendungen des gottlichen Bornes 5. Bon ben Krauen der Thrater baben fie die Sage, Diefelben batten ibn umbringen wollen, weil er ihre Manner beredet, ibm auf feinen Banderungen gu folgen, aus Rurcht vor den Mannern batten fie es aber nicht gewaat; als fie jedoch einmal Wein in Uebermaaß getrunten, vollführten fle die That, und von da an pflegen die Manner trunken in die Schlacht zu geben. Ginige fagen, Orpheus fei vom Gotte mit dem Blige erschlagen worden und fo gestorben; vom Blige aber fei er getroffen worden um der Lehren willen, die er in den Mofterien vorgetragen und welche die Menichen fruber nicht gebort 6. Andere wiederum fagen, nach dem Tode feiner Krau fei er ihretwillen nach Nornos im Thesprotenlande gekommen, denn vor Alters fei bort ein Todtenoratel gemefen; ba er nun geglaubt, Die Seele der Eurydite folge ibm, er diefelbe aber badurch, bag er fic umgewendet, verloren babe, fei er por Rummer Morder feiner felbft geworden. Die Thrater erzählen, daß die Rachtigallen, welche auf bem Grabe des Orpheus niften, fuger und anhaltender fingen. Matedoner, welche bas Land um den Berg Bieria und bie Stadt Dion bewohnen, sagen, dort sei Orpheus von den Frauen umgebracht worden. Geht man von Dion in der Richtung nach dem Berge gwangig Stadien vorwärts, fo fteht gur Rechten eine Saule und auf derselben als Auffat eine fteinerne Urne; die Urne enthält die Gebeine bes Orpheus, wie die Gingebornen behaupten.

8. Es fließt ba auch ein Fluß Helikon; nach einem Laufe von fünf und fiebenzig Stadien verschwindet sein Basser unter der Erde; nach einem Zwischenraum von ohngefähr zwei und zwanzig Stadien bricht er wieder hervor, nimmt den Namen Baphyra flatt Helikon an und ergießt sich schiffbar in das Meer. Bon diesem Flusse erzählen die Einwohner von Dion, er sei ursprünglich ganz über der Erde gestossen; die Frauen aber, welche den Orpheus umgebracht, hätten sich darin vom Blute rein waschen wollen, und darum sei der Fluß unter die Erde gegangen, damit sein Wasser nicht das Reinigungsmittel sur dem Mord biete. 9. Roch eine andere Sage hörte ich in Larisa, auf dem Olympos auf der Makedonien zugekehrten Seite des Berges liege die Stadt Libethra und nicht weit von der Stadt sei das Grabmal

des Orvbeus; die Libethrier nun hatten vom Dionpfos aus Thrakien einen Drakelfpruch erhalten, mann die Sonne des Orpheus Gebeine febe, werde den Libethriern die Stadt burch ein Schwein (Spe) ju Grunde geben. Sie nun machten fich um den Spruch wenig Sorge in ber Meinung, daß tein Thier fo groß und fart fein werde, um ihre Stadt einzunehmen, namentlich aber habe ein Schwein mehr Bermegenheit als Starte. 10. 218 es aber dem Botte moblgefiel, ereignete fich folgendes: Ein hirte lehnte fich ohngefähr um die Mittagszeit an bas Grab des Orpheus und schlief ein; im Schlafe fam es ibm bei, Berse des Orpheus ju fingen und mit lauter, melodischer Stimme zu rufen. Die in der Rachbarichaft Beidenden ober Bflugenden ließen ihre Arbeit im Stiche und fammelten fich um den im Schlafe fingenden Birten ; und da fie einander drangten und jeder ber nachfte beim hirten fein wollte, werfen fie bie Gaule um, Die berabfallende Urne gerbrach und die Sonne fab mas von den Bebeinen des Orpheus noch übrig mar. 11. Sogleich in der folgenden Racht fouttete der Gott den Regen in Daffe vom himmel berab, und der Alug Spe - fo beift einer der Giegbache um ben Olympos - fturate damale die Mauer der Libethrier um, warf nieder die Beiligthumer ber Botter und die Bohnungen der Menichen und erfaufte die Menichen und alle lebenden Befen in der Stadt. Nachdem fo die Libethrier ausgerottet maren, brachten die Matedoner in Dion, wenigstens nach der Erzählung eines Larifäischen Freundes, die Gebeine des Orpheus. in ihr Land. 12. Ber über die Dichtfunft icon Untersuchungen angestellt hat, der weiß, daß die einzelnen hymnen des Orpheus gang turg, und bag im Gangen ber Bahl nach nur wenige gedichtet find. Die Lukomiden kennen und fingen fie bei ihren beiligen Gebrauden. Bas die Schonbeit der Berfe betrifft, durften fie wohl den zweiten Blak nach den Symnen Homers einnehmen; doch durch ihren erhabenen Inhalt 39) fteben fie in boberer Achtung als jene.

<sup>39)</sup> Rach anderer Erffarung : Doch durch gottfiche Einwirkung fteben fie in hoherer Achtung als jene.

#### Einunddreißigstes Rapitel.

1. Auch ein Bild der Arfinoe ist auf dem Helikon, welche Ptolemaios obgleich ihr Bruder, heirathete. Die Arsinoe trägt ein Strauk
von Erz, einer der Bögel, die nicht sliegen können; zwar haben sie Flügel eben so wie andre Bögel, wegen ihrer Schwere und Größe sind
jedoch die Flügel nicht im Stande sie empor zu heben. 2. Daschst
besindet sich ferner eine Hirschluh, welche einem kleinen Rinde, dem
Telephos, Sohne des Herakles, Milch giebt; daneben ein Rind und
ein sehenswerthes Bild des Briapos; diesem Gotte wird auch sonst
Berehrung erwiesen, wo Beiden für Ziegen und Schase, oder auch
Bienenstöde sind; die Lampsakener aber verehren ihn höher als die
andern Götter, indem sie ihn einen Sohn des Diondsos und der
Aphrodite nennen. 3. Auf dem Helikon ist unter andern Dreisühen
auch der sehr alte ausgestellt, welchen Hestod in Chalkis am Euripos
für einen Sieg im Gesange erhalten haben soll.

Es wohnen auch Leute um den Sain, und es feiern dafelbft bie Thefpier Rampffpiele, die Dufeia ; beggleichen auch dem Eros, wobei fie nicht allein fur Dufit, fondern auch fur Athleten Rampfpreise ausfegen. Bon bem Baine etwa zwanzig Stadien aufwarte ift die fogenannte Sippotrene (Rogquelle); das Rog des Bellerophontes foll fie badurch bervorgebracht haben, daß er mit dem Sufe Die Erde berührte. 4. Die um den Belikon wohnenden Booter fagen nach einer ihnen überlieferten Meinung, Defiod babe nichts verfaßt als die Berte, und felbft von diesen nehmen fie noch bas Proomium weg, indem fie bie Ergablung ber zweifachen Eris fur ben Anfang bes Gebichtes ausgeben ; auch zeigten fie mir bei der Quelle eine bleierne Tafel, Die durch Die Beit größtentheils gerftort war; auf ihr maren die Berte gefchrie-5. Es giebt auch noch eine andere gang abweichende Deinung, Beftod habe eine bedeutende Angahl von Gedichten verfaßt, das Be-Dicht auf die Frauen, welchem fie auch den Beinamen ber Großen Eden geben 40); ferner die Theogonie und bas Gedicht auf ben Babr-

<sup>40)</sup> Rach ber handfdriftlichen Lebart : "und bas, welchem fie ben Beina.

fager Relampus, und wie Theseus in Begleitung des Beirtihoos in den Habes hinabstieg, die Sprüche Cheirons, zur Belehrung nemlich des Achilleus, und was auf die Werke und Tage folgt. Dieselben sagen auch, Hesiod habe die Wahrsagekunst von den Akarnanen gelernt, und es giebt ein Gedicht über die Mantik, welches ich selbst gelesen habe, und Auslegungen von Wunderzeichen. 6. Auch über das Ende hesiods giebt es widersprechende Sagen. Darüber, daß die Söhne des Ganpttor, Ktimenos und Antiphos, nach Mosphria aus Raupaktos wegen der Ermordung Hesiods stücktig wurden, und daß dort in Molytria weil sie gegen den Poseidon sich versündigt, die Strase sie erreichte, darüber sind alle einstimmig; was aber die Schändung der Schwester jener Jünglinge betrifft, so sagen Einige, ein Anderer habe die That begangen, und Hesiod sei in den salschen Berdacht des Frevels gesallen; Andere dagegen, er habe die Handlung wirklich gethan. So abweichend sind die Sagen über Hesiod und seine Gedichte.

7. Auf dem höchsten Gipfel 41) des Heliton ist ein nicht bedeutender Fluß, Lamos. Im Lande der Thespier ist der sogenannte Donaton; daselbst besindet sich die Quelle des Narkissos, und Narkissos soll sich in diesem Wasser beschaut haben; da er aber nicht gemerkt, daß er seinen eigenen Schatten sehe, habe er sich unversehens in sich selbst verliebt, und vor Liebe sei er an dieser Quelle gestorben. Das ist aber doch ganz und gar einfältig, daß Jemand der alt genug war um sich zu verlieben, nicht hätte unterscheiden können, was ein Mensch und was der Schatten eines Menschen sei. 8. Es giebt auch noch eine andere Sage von ihm, die weniger als die vorige bekannt, aber doch verbreitet ist, Narkissos habe eine Zwillingsschwester gehabt, die auch übrigens mit ihm von ganz gleicher Gestalt gewesen, und beide hätten auf dieselbe Weise das Haar und gleiche Kleidung getragen; auch seine susammen auf die Zagd gegangen. Narkissos habe seine

men der Großen Gen geben", so daß also diese und das Gedicht auf die Frauen zwei verschiedene Werke waren. Rach einer leichten, von Bieten gebiligten Aenderung erhalten wir den in der llebersehung ausgedrückten Sinn, welcher dadurch eine entscheidende Bestätigung erhält, daß Paufanias die Großen Seben nicht für den Namen, sondern für den Beinamen des Gedichtes ausgiebt.

<sup>41)</sup> Bielleicht "unter bem bochften Gipfel".

Schwester geliebt, und als das Mädchen gestorben, habe er die Quelle besucht, und recht wohl gewußt, daß er seinen Schatten sehe; dennoch aber sei es eine Erleichterung in seinem Liebesschmerz gewesen, indem er sich vorgestellt, er sehe nicht seinen Schatten, sondern das Bild seiner Schwester. 9. Die Blume Narcisse brachte jedoch, nach meiner Meinung, die Erde früher schon hervor, wenn man sich auf das Gebicht des Bamphos berusen darf; denn er, der viele Jahre vor dem Thespier Narkissos lebte, sagt, Kore, der Demeter Tochter, sei entsührt worden, als sie Blumen sammelte, doch sagt er nicht Beilchen, sondern Narcissen hätten sie getäuscht.

#### Zweiunddreißigftes Kapitel.

1. Die Bewohner von Rreufis, dem Safenplage der Thefpier, baben tein öffentliches Dentmal, nur im Saufe eines Brivatmannes war ein Bild bes Dionpfos von Gips mit Malerei geziert. Die Rabrt nach Rreufis aus dem Beloponnese ift gewunden und auch fonft nicht bequem : benn porspringende Borgebirge geftatten nicht quer über das Meer gerade aus berüberzuschiffen, und außerdem tommen aus den Gebirgen beftige Bindftofe. 2. Schifft man aus Rreufis nicht auf dem boben Deere, fondern langs der Bootischen Rufte bin, fo ift gur Rechten Die Stadt Thiebe. Buerft ift ein Berg am Deere; bat man diefen überfliegen, fo-tommt man in eine Ebene und nach diefer zu einem andern Berge; am Ruge deffelben liegt die Stadt. Dafelbft befindet fich ein Beiligthum bes Berafles mit aufrecht ftebendem Bilbe von Marmor, auch feiern fie ein Weft, die Beratleen. 3. Die zwischen den beiden Bergen liegende Gbene murbe burch die Baffermaffe nothwendig jum See werden, wenn nicht ein farter Damm mitten burch diefelbe aufgeworfen ware; fo leiten fie das Baffer jahrum, das eine Dal auf biefe, bas andre Mal auf jene Seite bes Balles, und bebauen jedesmal die andere Seite. Die Thiebe, von welcher die Stadt den Ramen bat, foll eine einbeimische Domphe fein. 4. Schifft man von da weiter am Ufer bin, fo liegt Tipha, eine unbedeutende Stadt am Meere; die Tiphaer haben ein Beiligthum des Beratles und feiern ibm jahrlich ein Reft; fie behaupten, unter allen Bootern feien fie von Alters her die tüchtigsten Seeleute gewesen; und fie führen den Tiphys, einen ihnen Angehörigen an, der jum Steuermann der Argo ausertoren worden sei; auch zeigen fie vor der Stadt den Blat, wo die aus Rolchis zurucktehrende Argo geankert haben soll.

5. Benn man von Thespia aufwärts nach dem Binnenlande geht, fo tommt man nach Saliartos. Ber bie Grunder von Saliartos und von Roroneia waren, hielt ich fur unpaffend von der Orchomenischen Geschichte zu trennen. Da bei bem Ginfalle des Deders die Baliartier Griechisch gefinnt maren, überzog ihnen eine Abtheilung bom Beere bes Berges fengend und brennend die Stadt und das Land. In Baliartos ift das Grabmal des Lakedamoniers Lyfandros; benn als er die Stadt ber Saliartier angriff, mabrend ein Beer aus Theben und aus Athen barinnen mar, fiel er bei einem Ausfalle ber Reinde in ber Schlacht. 6. Den Lyfandros muß man in einigen Studen bochlich loben, in andern aber bitter tadeln. Seine Rlugheit zeigte er bei folgender Belegenheit: 216 er an der Spige der Beloponnefifchen Trieren fand, wartete er ben Augenblick ab, wo Alkibiades von ber Flotte abmefend mar, und erregte bei dem Steuermann bes Alfibiades, Antiochos, die hoffnung als fei er den gatedamoniern ju einer Seefchlacht gewachsen; als er nun in feiner Bermeffenheit und Eitelfeit auslief, befiegte er ibn nicht weit von der Stadt der Rolophonier. 7. Als hierauf Lyfandros jum zweiten Mal aus Sparta zu ben Trieren fam, gewann er ben Rpros in foldem Grabe, daß er ihm, fo oft er fur den Bedarf ber Flotte darum bat, Geld gab und gwar gur rechten Reit und in Rulle. Da die Athener mit hundert Schiffen bei Aigospotamoi por Anter lagen, eroberte er ihre Kahrzeuge, indem er bie Reit abpaßte mo die Schiffsleute theils um Baffer einzunehmen, theils um die Markteinkaufe zu beforgen, fich gerftreut hatten. 9. Auch folgende Sandlung der Gerechtigfeit that er : Dit dem Banfratiaften Autolyfos, beffen Standbild ich auch im Athenischen Brytaneion burch eigne Anficht tenne, mit diefem gerieth der Spartaner Eteonitos um irgend einen Begenftand in Streit. Als Eteonitos auf der Unwahrheit feiner Ausfagen ertappt wurde - es bestand damals in Athen die Berrichaft der Dreißig und Lysandros mar noch zugegen - fo erlaubte er es fich im Bertrauen barauf, ihn zu schlagen, und als Autolpfos fich mehrte, führte er ihn vor den Lpfandros, in der feften Uebergeugung, biefer werbe gu feinen Gunften enticheiden. Lyfandros aber ertannte, daß Eteonitos Unrecht habe und entließ ihn mit beschimpfenbem Spruche. 9. Das angeführte gereichte bem Lufandros gum Rubm. folgendes gur Schande: Lufandros ließ ben Philotles, ben Relbherren der Athener bei Aigospotamoi und mit ihm gegen viertaufend triegsgefangene Athener umbringen, und gonnte ihnen nicht einmal nach dem Tobe bas Grab, was doch den bei Marathon gelandeten Medern von den Athenern zu Theil geworden mar, ja felbft den in ben Thermopplen gefallenen Latedamoniern vom Ronige Berges. größerer Schmach Beranlaffung für die Lafedamonier murde Lyfandros burch die Detadarchieen (Berrichaft von gebn Mannern), welche er über die Städte feste, und durch die Latonischen Sarmoften. 10. Da es bei den Latedamoniern eingeführt mar, feine Reichthumer zu befigen. in Rolge eines Oratelfpruches, daß Beldsucht allein Sparta gum Berberben gereichen werde, flofte er ihnen auch eine beftige Bier nach Schägen ein. 3ch folge ben Berfern und urtheile mit Berudfichtigung eines ihrer Gefete 42), daß Lyfandros ben Latedamoniern mehr gum Schaden ale zum Rugen gereicht habe.

#### Dreiunddreißigftes Rapitel.

1. In haliartos ift also ein Grabmal des Lysandros und das heroon des Retrops, Sohnes des Pandion. Der Tilphusische Berg und die Tilphusia genannte Quelle sind ohngefähr fünfzig Stadien von haliartos entsernt. Es geht bei den Griechen die Sage, als die Argiver mit den Söhnen des Polyneites Theben erobert, hätten sie nebst anderer Kriegsbeute dem Gotte nach Desphi auch den Teiresias gebracht; da er nun unterwegs — er litt nemlich Durst — aus der Quelle Tilphusa getrunten, habe er den Geist ausgegeben; und sein Grab ist neben der Quelle. 2. Die Tochter des Teiresias soll dem

<sup>43)</sup> Bermuthlich meint Baufanias die von Perodot I, 137. ermähnte Sitte, daß fein herr feinen Stiaven wegen Eines Bergehens ichon gestraft habe, fondern daß er nach Abwägung feiner guten und feiner ichlechten handtungen danach erft fein Urtheil gefällt habe.

Apollo von den Argivern übergeben, und auf Befehl des Gottes gu Shiff in bas jegige Jonien und zwar in bas Gebiet von Rolophon gebracht worden fein; und bort vermählte fich bie Manto mit bem Rreter Rhatios. Das Uebrige von Teirefias, wie viel Sabre er ber Erzählung nach gelebt haben foll, wie er aus einer grau ein Dann geworden, und daß Somer in der Odpffee (10, 494) gedichtet, Teirefias allein von den Bewohnern des Sades habe feinen Berftand behalten, diefes wiffen alle aus der Ergablung. 3. Die Saligrtier baben unter freiem himmel 43) ein Beiligthum ber Gottinnen, welche fie Bragiditen nennen; daselbft legen fie Gide ab, boch thun fie diefes nicht unvorbereitet. Diese baben ibr Beiligthum am Tilphufischen Berge; in Saliartos find Tempel, doch fteben meder Bilber barin, noch ift ein Dach auf ihnen, ja ich konnte nicht einmal erfahren, wem fie geweiht gewesen maren. 4. 3m Saliartischen Bebiete ift ein Blug Lophis. Es wird ergablt, ba bas Land urfprunglich burr und fein Baffer darin mar, fei einer von den Berrichern nach Delphi gegangen, um zu fragen, auf welche Urt fie im gande Baffer finden könnten; die Bythia habe befohlen, wer ihm bei feiner Rudkunft nach Baliartos querft begegne, ben muffe er umbringen; bei feiner Ankunft sei ibm sein Sobn Lophis begegnet, und er babe ohne zu zögern ben Jungling mit dem Schwerde getroffen; Diefer fei noch lebendig berumgelaufen, und wohin bas Blut geftromt, ba fei Baffer aus der Erde gequollen. Darum beißt der Rlug Lopbis.

5. Alalkomenai ift ein nicht großes Dorf; es liegt am dußersten Tuße eines eben nicht hohen Berges; seinen Ramen soll es nach Einigen von einem Ureinwohner Alalkomeneus erhalten, von diesem aber Athene erzogen sein; Andere dagegen sagen, auch Alalkomeneia sei eine Tochter des Ogygos. In einiger Entsernung vom Dorfe stand im Ebenen ein Tempel der Athene mit altem Bilde von Elsenbein. 6. Sulla hat gegen die Athener grausame und Römischer Sitte widerstreitende Thaten begangen; ähnlich sind die gegen die Thebaner und Orchomenier; er fügte auch die in Alalkomenai hinzu, indem er selbst das Bild der Athene wegnahm. Nachdem er so gegen Griechische Städte und die Götter der Griechen gewüthet, ergriff ihn die ekelhas-

<sup>43)</sup> Bohl nur ein Altar mit einem geweihten Blage.

teste Krankheit, indem überall an seinem Körper Läuse hervorbrachen, und ein solches Ende nahm sein früheres vermeintliches Glück. Das Heiligthum in Alalkomenai wurde von da an vernachlässight, da es der Göttin beraubt war. 7. Jur Zerstörung des Tempels ereignete sich zu meiner Zeit solgendes: Ein großer, starker Epheu, der an demsels ben gewachsen war, löste die Steine aus den Fugen und sprengte sie auseinander. Es sließt dort auch ein unbedeutender Gießbach; sie nennen ihn Triton, weil nach der Sage Athene am Flusse Triton erzogen sein soll, als ob dieses der Triton sei und nicht der bei den Libbern, der sich aus dem Tritonischen See in das Libbsche Meer ergießt.

#### Vierunddreißigstes Kapitel.

1. Che man nach Roroneia aus Alalkomenai kommt, ift bas Beiligthum der Itonischen Athene; fie bat den Ramen von Stonos, bem Sohne Amphiftpons, und dort halten die Booter ihre allgemeis nen Boltsversammlungen. In dem Tempel fteben eberne Bildfaulen ber Stonischen Athene und Des Beus, eine Arbeit bes Agorafritos, Des Schulers und Beliebten des Phidias. Bu meiner Beit ftellten fie auch Bildfäulen der Chariten auf. 2. Es geht auch die Sage, Jodama, eine Briefterin der Göttin, fei Rachte in den beiligen Begirt eingetreten und es fei ihr Athene erschienen und am Chiton ber Gottin habe fich bas haupt ber Gorgone Meduja befunden; als Jodama diefes gefeben, fei fie zu Stein geworden. Darum legt eine Frau jeden Tag Feuer auf ben Altar ber Jodama 44), und ruft bagu brei Dal in Bootischer Sprache, Jodama lebe und verlange Reuer. 3. Roroneia batte an Merkwurdigkeiten auf dem Markte zwei Altare, einen des Bermes Epimelios (Befchuper ber Beerden), den andern der Binde. Etwas weiter unten ift ein Beiligthum der Berg mit einem alten Bilde, einer Arbeit bes Thebaners Bythodoros; fie tragt auf der Sand Sirenen; benn die Tochter des Acheloos follen fich auf Aureden der Bera in einen Bettkampf im Gefang mit ben Dufen eingelaffen haben; als tedoch

<sup>44)</sup> Der Itonia? Im Folgenden vielleicht: "und das Feuer fei angegun, bet", nach einer Bermuthung von Emperius.

Diefe geflegt, batten fie ben Sirenen Die Redern ausgerupft und fic daraus Rranze gemacht. 4. Bon Roroneia etwa vierzig Stabien entfernt ift ber Berg Libethrion; auf ihm find Bilber ber Dufen und ber Rymphen mit bem Bunamen ber Libethrischen, und zwei Quellen, deren eine fie Libethrias nennen, die andere Betra (?) 45); fie gleichen Frauenbruften und es quillt aus ihnen milchahnliches Baffer hervor. 5. Auf den Berg Laphystion und bis jum heiligen Begirt des Laphyftischen Zeus find aus Roroneia ohngefähr zwanzig Stadien. Das Bild ift von Marmor. Als Athamas hier den Phriros und die Helle opfern wollte, foll Reus den Kindern einen Widder mit goldnem Bließe geschidt haben, und auf diesem Bibber follen fie entflohen fein. Beiter oben ift ein Herakles mit dem Zunamen Charops; dort foll nach der Sage ber Booter Beratles beraufgeftiegen fein, als er den Bund bes habes brachte. Steigt man vom Laphpftion berab jum Beiligthum der Itonischen Athene, fo ift ein Blug Bhalaros, der fich in den See Rephifis ergießt.

6. Jenfeits des Berges Laphpftion liegt Orchomenos, eine Stadt ruhmreich wie irgend eine in Griechenland. Rachdem fie vormals fich jur bochften Gludfeligfeit erhoben, follte auch fie ein Ende nehmen nicht viel anders ale Mufenai und Delos. Ueber ihre altefte Geschichte ergablen fie Folgendes: Andreus, ein Sohn des Rluffes Beneios, foll fich zuerft dort niedergelaffen haben, und von ihm das Land Andreis genannt worden fein. 7. Als Athamas zu ibm fam, ertheilte er demselben von seinem gande die Gegend um den Laphystion und das jetige Koroneia und das Saliartische Gebiet. Athamas, in der Meinung es lei von seiner mannlichen Nachkommenschaft niemand mehr am Leben - benn die That gegen den Learchos und Melikertes hatte er felbft bollbracht, Leuton mar an einer Krantheit geftorben, von Phrigos bußte er nicht, ob er felbst noch am Leben, oder ob Nachkommenschaft bon ihm vorhanden mar - defhalb nahm er den Saliartos und Rotonos, Sohne des Thersandros, Sohnes des Sisphos, an Rindesfatt an, denn Athamas mar ein Bruder bes Sifpphos. 8. Als fpater, bie Ginige fagen, Phrigos felbft, nach Andern Brefbon aus Rol-Dis zurudtehrte — Diefer Brefbon foll ein Sohn des Phriros und ber

<sup>45)</sup> Der Rame ift fcmerlich richtig; vielleicht Bieria.

Tochter des Aietes gewesen sein — gaben die Söhne des Thersandros nach, daß das haus des Athamas dem Athamas und seinen Rachkommen gehöre, sie selbst aber wurden, da Athamas ihnen einen Antheil des Landes gegeben, die Gründer von Haliartos und Koroneia. 9. Früher schon batte Andreus die Euippe, eine Tochter des Leukon, von Athamas zur Frau genommen, und er bekam einen Sohn Eteokles, der jedoch nach der Angabe der Dichter ein Sohn des Flusses Kephisos ift, so daß selbst einige Dichter in ihren Gedichten den Eteokles den Rephisiaden nennen. 10. Als dieser Eteokles König wurde, ließ er dem Lande den Ramen nach dem Andreus, ordnete aber zwei Phylen an, die Rephisias, und eine welche er nach sich benannte. Da Almos, des Sisphos Sohn, zu ihm kam, gab er ihm einen nicht bebeutenden Theil des Landes zu bewohnen, und das Dorf wurde damals nach diesem Almos Almones genannt; später erhielt die Benennung Olmones die Oberhand.

# Fünfunddreißigftes Kapitel.

1. Eteotles opferte nach der Sage der Booter den Chariten unter allen Menschen zuerst; daß er drei Chariten eingeführt habe, wissen sie, welche Namen er ihnen aber gegeben, das führen sie nicht an. Die Lakedämonier nemlich sagen, es gebe zwei Chariten und Lakedaimon, der Taygete Sohn, habe sie eingeführt und ihnen die Namen Rleta und Phaenna beigelegt. 2. Passend sind diese Namen für die Chariten, passend auch die bei den Athenern; denn auch die Athener verehren von alten Zeiten her die Chariten Auso und Hegemone; Rarpo aber ist der Name nicht einer Charis, sondern einer Hore; der anderen Hore erweisen die Athener zugleich mit der Bandrosos Berehrung und nennen die Göttin Thallo. 3. Bon dem Orchomenier Eteosles haben wir nun gelernt zu drei Chariten zu beten, und Angelion und Tektaios, welche . . . . 46) den Deliern den Apollo gearbei-

<sup>46)</sup> Die Stelle ift verborben und in ihrem jegigen Buftande theilweise nicht übersethar. Ansprechend ift eine Bermuthung Bergte, wonach es heißen wurde: "welche ben Detiern ben Apollo Dionpsobotos gearbeitet haben". Andere haben auf andere Art zu helfen gesucht.

tet haben, bildeten auf seiner Sand drei Chariten; zu Athen befinden fich vor dem Eingang in die Afropolis ebenfalls brei Chariten; bei Diefen verrichten fie einen gewiffen Gebeimbienft. 4. Bamphos bat, fo viel wir miffen, querft Gefange auf die Chariten verfaßt; jedoch weder über ihre Bahl, noch über ihre Ramen bit er irgend etwas gedictet. Somer - benn auch er erwähnt ber Chariten - fagt von einer, fie fei die Frau des Bephaiftos, und giebt ihr einfach ben Ramen Charis (31. 18, 382); von bem Sppnos aber fagt er (31. 14, 267 fag.), bag er ber Liebhaber ber Bafithea fei. In ber Rebe bes Dubnos fommt der Bers por 47):

> Gang gewiß mir verleihn ber jungeren Chariten eine Billft bu . .

Daraus ist bei Einigen die Bermuthung entstanden, daß Homer auch andere, altere Chariten fenne. 5. Befiod in der Theogonie - mag die Theogonie fur echt balten wer Luft bat - in Diesem Bedichte also fagt er (907 fag.), die Chariten feien Tochter bes Beus und ber Eurynome, und ihre Ramen feien Euphrosyne, Aglaia und Thalia. Eben fo heißt es auch in ben Gedichten bes Onomakritos. Antimachos nennt fie Tochter der Aigle und des Helios, ohne Angabe einer Rahl ober ber Ramen. Bermefiangr , ber Elegieendichter , weicht barin von der Anficht' ber Früheren ab, daß auch Beitho eine der Chariten fein foll. 6. Wer aber querft, fei es in ber Blaftit ober Malerei, die Chariten nacht bargeftellt bat. konnte ich nicht erfahren : in alteren Reiten wenigstens bildeten Bildhauer fo gut wie Maler, fie bekleibet; fo find bei ben Smprndern im Beiligthum ber Nemesen über ben Bildniffen derfelben goldne Chariten aufgestellt, Arbeiten bes Bupalos, und auch in ihrem Obeum ift bas Bild einer Charis, ein Gemalde bes Apelles; befigleichen zu Bergamos im Gemache bes Attalos, biefe ebanfalls Berke des Bupalos; 7. auch am fogenannten Pythion ebendafelbft find Chariten, Gemalde bes Bariers Pythagoras; ferner hat Sofrates, bes Sophronistos Sohn, ben Athenern Bilbfaulen ber Chariten por bem Eingang in die Afropolis gegrbeitet. Diese find insgesammt

<sup>47)</sup> Es lieat ein Berderbniß in ben legten Worten.

bekleidet; die Späteren haben, ich weiß nicht warum, die Darstellung geandert; zu meiner Zeit wenigstens stellten Bildhauer und Maler die Chariten nacht dar.

# Sechsundbreißigftes Rapitel.

1. Nach dem Tode des Eteokles ging das Ronigthum auf bas Gefdlecht der Almos über. Ulmos felbft hatte zwei Tochter, Die Chryfogeneia und die Chryfe; von der Chryfe, des Almos Tochter, und dem Ares war, nach ber Sage, Phlegnas, und diefer Phlegnas erhielt, da Etcokles kinderlos verstorben, die Herrschaft. 2. Kur das gange Land nahmen fie bie Menderung por, daß es ben Ramen Phlegpantis fatt Andreis bekam; außer der gleich anfänglich gegrundeten Stadt Andreis, baute Phlegpas noch eine nach fich benannte, indem er die friegerischeften Leute unter ben Griechen barin fammelte. Dit ber Beit fielen die Phlegyer aus Unverftand und Trop von den übrigen Orcho= meniern ab, und plunderten die Nachbarn; endlich zogen fie fogar gegen das Beiligthum in Delphi in der Abficht es zu plundern, bei welder Belegenheit auch Bhilammon, ber mit einer auserlefenen Schaar Argiver den Delphern gegen fie ju Silfe eilte, felbft mit feiner Schaar 3. Daß die Phleaper unter allen Griechen in der Schlacht blieb. Die größte Freude am Kriege hatten, beweisen mir auch die Berfe in ber 3liade (13, 301), wo von Ares und Phobos, bem Sohne bes Ares, gedichtet ift:

Beibe gehen geruftet jum Rampf ju ber Ephyrer Schaaren Ober bem Phiegyervolf, bem muthigen 49).

Unter ben Ephyrern versteht er hier, wie ich glaube, die in Thesprostien. Das Bolk der Phlegher rottete der Gott durch fortwährende Blige und heftige Erdbeben aus; die Uebrigbleibenden rieb eine pestartige Krankheit auf; einige wenige retteten sich nach Phokis.

4. Da Phlegnas keine Kinder hatte, übernahm Chryfes bie herrschaft, ein Sohn der Chrysogeneia, Tochter des Almos, und Des

<sup>49)</sup> Die Anführung weicht von den Worten Somers ab.

Boseidon. - Chryses hatte einen Sohn Minyas, und nach ihm werden jest noch die, über welche er berrichte, Minner genannt. Diefer Dinyas hatte fo bedeutende Ginnahmen, daß er an Reichthum alle übertraf, die por ibm maren, auch baute Minpas, fo viel mir miffen, que erft ein Schathaus gur Aufnahme ber Schate. 5. Die Griechen find flart barin bas Auswärtige mehr zu bewundern, als bas Ginbeimifche, fo daß es felbft berühmten Gefchichtschreibern beigetommen ift, Die Megyptifchen Byramiden auf bas forgfältigfte gu befchreiben ; bas Schathaus bes Minyas aber und die Mauern von Tirons haben fie nicht ber geringften Erwähnung wurdig gehalten, obgleich fie nicht weniger Bewunderung verdienen. 6. Des Minpas Sohn mar Orchomenos, und unter feiner herrschaft wurde die Stadt Orchomenos, bas Bolt Orchomenier genannt; nichts besto weniger blieb ihnen ber Beiname ber Minner gur Unterscheidung von den Orchomeniern in Artabien. Als Diefer Orchomenos Ronig war, tam Spettos aus Argos ju ihm, welcher wegen Ermordung bes Moluros, Sohnes bes Arisbas, ben er bei feiner angetrauten Frau getroffen und getobtet batte, fluchtig geworden mar. Ordomenos theilte ibm ben Strich Landes gu, welcher um bas jegige Dorf Spettos und beffen Rachbarichaft liegt. 7. Des Spettos ermabnt auch ber Berfaffer bes Gebichts, welches bie Briechen Die Großen Coen nennen:

Als des Arisbas Sohn, den Mulnros, hpettos crichlagen, Weil er buhlend ihn traf zu haus im Bette der Gattin, Floh er die heimath verlaffend im Roffe nährenden Argos, Und nach Orchomenos kam er, der Minver Stadt, wo der heros Aufnahm' und einen Theil der Guter ihm bot nach der Sitte.

8. Bon diesem Hyettos weiß man zuerst, daß 'er wegen Chebruchs Rache genommen; als später Drakon den Athenern Gesetze gab, war in den Gesetzen, die er als Archon versaßte, unter andern Dingen, für welche Strassossische festgesetzt war, auch die Bestrasung eines Chebrechers. Das Ansehn der Minyer hatte sich indeß schon so weit verbreitet, daß selbst Releus, des Aretheus Sohn, der König von Phlos, eine Frau aus Orchomenos nahm, die Chloris, Tochter des Amphion, eines Sohnes des Jasios.

# Siebenunddreißigftes Rapitel.

1. Doch auch des Almos Geschlecht follte aussterben, benn Orchomenos hatte feine Rachtommenschaft, und fo tam bie Berrichaft an Rlymenos, des Presbon Sohn, des Phriros Entel. Rlymenos hatte Sohne; ber altefte mar Erginos, bann Stratios, Arrhon, und Byleos, ber jungfte Azeus. Den Rlymenos ermordeten bei bem Refte bes Oncheftischen Boseidon Thebanische Manner, die aus geringfügigem Anlag in bochften Born gerathen maren, und Erginos, ber altefte Sohn bes Rlymenos, überfam bas Ronigthum. 2. Soaleich fam= melte er mit feinen Brudern ein Beer und gog gegen Theben; in ber Schlacht flegten fie, boch ichlogen fie barauf einen Bertrag, bag bie Thebaner alliabrlich fur die Ermordung bes Rlymenos eine Abgabe entrichten follten. Als Berafles in Theben bergnwuchs, wurden die Thebaner von der Abaabe befreit und die Minver erlitten im Rriege fcwere Rieberlagen. 3. Da feine Mitburger auf bas außerfte gerruttet maren, machte Erginos mit Bergfles Frieden ; weil er aber nach Biedererlangung des fruberen Reichthums und Gludes ftrebte, vernachläffigte er alles Uebrige, fo daß er unvermertt unverheirgibet und finderlos ein alter Mann geworden mar. Rachdem er bann Schape gufammen gebracht, erwachte in ibm die Luft Rinder zu haben; er ging also nach Delphi und fragte in Bezug auf Rinder, und die Bpt bia ertheilte ihm den Ausspruch:

Erginos, bes Klymenos Sohn, bes Presboniaben, Spåt zwar kommft du zu suchen ben Nachwuchs, aber auch jest noch Magft du den jungeren Knopf anfugen dem alteren Pflugbaum.

Da er nun nach dem Orakel eine junge Frau nahm, bekam er den Trophonios und Agamedes. 5. Doch soll Trophonios ein Sohn des Apollo, und nicht des Erginos sein; und ich glaube es, so wie auch alle, die den Trophonios besucht haben, sein Orakel zu befragen. Als diese heranwuchsen, erzählt die Sage, waren sie gewaltig geschickt, den Göttern Tempel, den Menschen Königsburgen zu bauen; denn sie bauten dem Apollo den Tempel in Delphi, dem Hyrieus das Schaphaus. In diesem richteten sie es so ein, daß sie einen Stein herausnehmen konnten; und so stahlen sie immer etwas von den niedergelegten Schäpen. Hyrieus konnte dieses durchaus nicht begreisen, da er das Schloß und alle Zeichen unverletzt fand und die Masse der Schäpe

bod immer geringer wurde. 6. Er ftellte alfo uber ben Befagen worin er fein Gold und Silber hatte, Schlingen ober fonft etwas auf, mas ben, welcher bineintam und die Schage berührte, festhalten mußte. Als nun Agamedes hineinging, hielten ihn die Feffeln; Trophonios aber schnitt ibm den Ropf ab, damit bei Tagesanbruch jener nicht befcimpft, er felbft nicht als Theilnehmer ber That verrathen murbe. 7. Den Trophonios nahm ba die Erde auf, wo in dem Saine ju Lebabeia ber fogenannte Graben bes Agamedes und baneben eine Stele ift. Die Berrichaft über die Orchomenier erhielt Askalaphos und Jalmenos, die fur Sohne des Ares ausgegeben werden; ihre Mutter war Aftpoche, die Tochter bes Aftor, Entelin bes Ageus, Sohnes bes Riymenos; unter ihrer Subrung jogen bie Minyer vor Troja. 8. Auch betheiligten fich die Orchomenier mit ben Göbnen bes Robros an bem Buge nach Jonien. Als fie von den Thebanern vertrieben maren, führte fie Philipp, bes Amyntas Sohn, nach Orchomenos gurud. Sie follten aber durch gottliche Rugung zu einer größeren Donmacht berabfinten.

# Achtunddreißigstes Kapitel.

1. Die Orchomenier erbauten . . . . 50) und bes Dionysos, das älteste aber ift das Heiligthum ber Chariten. Den Steinen erweissen sie eine ganz vorzügliche Berehrung, indem sie sagen, dieselben seien dem Eteokles vom Himmel gefallen; die mit Kunst ausgearbeiteten Bilder wurden zu meiner Zeit ausgestellt; sie sind ebenfalls von Stein. 2. Sie haben auch einen sehenswerthen Brunnen; sie steigen zu ihm hinab, wenn sie Wasser holen. Das Schathaus des Minyas, ein Wunderwerk, welches keinem in Griechenland selbst oder sonstwonachsteht, ist auf solgende Art gebaut: es ist von Stein, seine Form rund, das Dach lauft nicht völlig spiz zu; der oberste Stein soll dem ganzen Bau den Schuß geben. 3. Die Gräber des Minyas und He-

<sup>56)</sup> Eine Lude. Ursprünglich wurden in dem altesten Seiligthum der Chariten (Cap. 35 Anf.) diese unter der Gestalt rober, angeblich vom himmel gefallener Steine verehrt. Unjulaffig ift die Erklarung Anderer: "benen von Stein."

sied. Die Gebeine Hestods sollen sie auf solgende Weise erhalten haben: Da eine pestartige Seuche Menschen und Heerden ergriff, schickten sie Abgeordnete zum Gotte; diesen soll die Pythia geantwortet haben, wenn sie die Gebeine des Hessod aus dem Naupaktischen in das Orchomenische holten, so würde ihnen dieses, nichts anderes, das Heilmittel sein. Damals hätten sie zum zweiten Mal gefragt, wo im Naupaktischen sie dieselben sinden würden? und abermals habe die Pythia erwidert, eine Krähe werde es ihnen zeigen. 4. Als nun die Abgeordneten an das Land gestiegen waren, hätten sie nicht weit vom Wege einen Felsen erblickt, und auf dem Felsen den Bogel; und die Gebeine des Hessod fanden sie in einer Höhle des Felsen; auf dem Grabmal stehen die elegischen Berse:

Aftre das flurenreiche erzeugte ihn, doch nach dem Tode Schloß die Gebeine das Land reisiger Minner ein, Des Hesiod, des Nuhm am hochften fleiget in Bellas, Wenn nach der Weisheit Stein werden die Manner geprüft.

5. Ueber den Aktaion ging bei den Orchomeniern die Sage, ein Gespenft, welches einen Stein in der Hand trug 50), habe das Land verwüstet. Auf die Anfrage in Delphi befahl ihnen der Gott, aufzusuchen wenn von Aktaion etwas übrig sei und dieß mit Erde zu decken; er befahl auch ein ehernes Bild des Gespenstes zu machen, und es mit Eisen an einen Felsen zu befestigen. Dieses befestigte Bild habe ich selbst gesehen; dem Aktaion bringen sie jährlich Todtenopfer.

6. Sieben Stadien von Orchomenos entfernt ift ein Tempel bes Herakles mit einem nicht großen Bilde. Dort find die Quellen des Melas, dieser Melas ergießt sich ebenfalls in den Kephisissee. Auch sonft bedeckt dieser See den größten Theil des Orchomenischen Gebietes; in der Winterszeit aber, besonders wenn Südwind weht, dringt das Wasser noch weiter in das Land ein. 7. Die Thebaner sagen, der Fluß Kephisos sei von Herakles in die Orchomenische Ebene geleitet worden; bis dahin sei er unter dem Berge weg in das Meer gegangen, die Herakles den Schlund durch den Berg verstopste. Homer weiß auch sonft, daß der Kephisis ein See sei und nicht ein Werk bes

<sup>50)</sup> Rach andern: welches einen Felfen inne hatte, auf einem Felfen faß.

herakles, und hat bieß namentlich in ben Worten ausgesprochen (31. 5, 709):

Bo am Gee Rephifis er bauete.

8. Es hat auch gar keine Wahrscheinlichkeit, daß die Orchomenier den Schlund nicht auch gefunden, das Wert des Gerakles durchbrochen, und so bem Rephisos seinen alten Ourchgang wieder gegeben haben sollten, besonders da es ihnen bis zu den Troischen Zeiten an Geld nicht fehlte. Dieses bezeugt mir Homer in der Antwort des Achilleus an die Gesandten Agamemnons (3l. 9, 381):

Bbt' er fogar bie Buter Orchomenos;

woraus boch wohl hervorgeht, daß damals die Orchomenier noch große Einfunfte hatten.

9. Aspledon follen die Einwohner aus Waffermangel verlaffen haben. Den Ramen foll die Stadt von Aspledon erhalten haben, diefer aber ein Sohn der Mideia und des Poseidon sein; damit stimmen auch die Berse des Chersias, eines Orchomeniers, überein:

Bon Bofeibon bem Gott und der herrlichen Rymphe Mideia Bard Afpledon erzeugt in der Stadt mit geräumigen Blaten.

10. Dieses Cherfias Gedicht war zu meiner Zeit nicht mehr bekannt, sondern Kallippos hat auch diese Berse in seinem Werke über die Orchomenier angeführt. Dem Cherfias schreiben die Orchomenier auch das Epigramm auf dem Grabmale Desiods zu.

# Neununddreißigstes Kapitel.

1. Nach dem Gebirge hin wohnen die Photer über den Orchomeniern, in der Ebene grenzen sie an Lebadeia. Diese Stadt lag früher auf der Höhe und hieß Mideia, nach der Mutter Aspledons. Als aber Lebados aus Athen hingekommen, zogen die Einwohner in die Ebene hinab und die Stadt wurde nach ihm Lebadeia genannt. Bon dem Bater des Lebados und aus welchem Grunde er hinkam, wissen sie nichts, nur daß Laonike die Frau des Lebados war. 2. Ihre Stadt ist gleich den reichsten in Griechenland schön gebaut; den Hain

des Trophonios trennt von ihr . . . . 51) Dort soll Herkyna mit der Rore, Tochter ber Demeter, fpielend und eine Gans in den Banden haltend diese unversehens losgelaffen haben; als fie in eine geräumige Grotte flog und fich unter einen Stein verbarg, ging Rore hinein und nahm den hinter bem Steine liegenden Bogel; wo die Rore den Stein aufhob, fei das Baffer aufgequollen, und daber foll der Fluß Bertong genannt worden sein. 3. Am Ufer des Kluffes ift ein Tenwel ber Berkyna und darin eine Jungfrau mit einer Bans in ben Banben : in der Grotte find die Quellen des Kluffes und aufrechtstehende Bilder; um ihre Stäbe winden fich Schlangen. Man könnte vielleicht vermuthen, daß es Bilber des Astlevios und der Spaieia find; doch dürften es vielmehr Trophonios und Herkpna sein, indem sie die Schlangen ebenso wohl für dem Trophonios, als dem Astlepios gebeiligt halten. Am Kluffe ift das Denkmal des Arkefilaos; Leitos foll die Gebeine des Arkefilaos aus Troja mitgebracht haben. Ausgezeichnetste in dem Saine ist aber der Tempel und das Bild bes Trophonios, lenteres ebenfalls in Gestalt bes Astlevios. Brariteles bat es verfertiat. Es ift da auch ein Beiligthum der Demeter mit dem Beinamen Europe, und ein Zeus Spetios unter freiem himmel. 3ft man jum Dratel binaufgeftiegen, und geht von ba auf bem Berge pormarts, so ift die sogenannte Jagd der Rore 52) nud ein Tempel des Beus Bafileus; diefer ift entweder wegen feiner Größe, oder wegen des Bechfels der Rriege halb vollendet geblieben. In einem zweiten Tempel find Bilber bes Kronos, ber Bera und bes Beus; auch ein Beiligthum des Apollo ift bort.

5. Bei dem Oratel geht es so her: Wenn Jemand die Absicht hat, in das Heiligthum des Trophonios hinabzusteigen, muß er vorerst eine festgesetzte Zahl von Tagen in einem bestimmten Gebäude zubringen; dieses Gebäude ist dem Daimon agathos und der Tyche agathe (dem Guten Geiste und dem Guten Glücke) geheiligt; so lange er darin lebt, muß er sich übrigens den Borschriften der Reinigung unsterziehen und unter andern sich der warmen Bäder enthalten; zum Bade dient ihm der Fluß hertyna; Fleisch besommt er in Uebersluß

52) Die durch Jago ber Kore überfetten Worte find unficher.

<sup>51)</sup> Die Lude ift mohl durch die Worte: "der Fluß herkyna" auszufullen.

von den Opfern; denn wer hinabsteigen will opfert dem Trophonios felbft und den Gobnen des Trophonios, ferner dem Apollo, dem Rronos, dem Reus Bafileus, ber Bera Benioche und ber Demeter, melder fie ben Beinamen Europe geben und fur die Bflegerin bes Trophonios balten. 6. Bei jedem Opfer ift ein Babrfager gugegen. welcher die Eingeweide der Opferthiere beschaut und daraus dem, melder hinabsteigen will, vorberfagt, ob ihn auch Trophonios wohlwollend und gnadig aufnehmen wird. Die Gingeweide ber übrigen Opferthiere offenbaren nicht auf gleiche Beife die Meinung des Trophonios; in der Racht aber, in welcher ein Jeder hinabsteigt, opfern fie einen Bidder in eine Grube unter Anrufung bes Agamedes; wenn auch bie Ergebniffe ber fruberen Opfer gunftig gewesen find, fo finden fie bod feine Berudfichtigung, wenn nicht bie Gingeweide Diefes Bidders guftimmen; ftimmen aber diefe gu, fo fteigt Jeder mit der beften Boffnung binab; er thut bieg aber auf folgende Art: 7. Buerft führen fie ihn in der Nacht jum Fluß Gerkona; dort salben mit Del, und waschen ihn zwei Rnaben, Burgeresobne, von etwa breizehn Jahren, denen fie ben Beinamen Bermen geben; biefe baden ben, welcher binab fleigen will, und beforgen auch bas fonft Erforderliche wie Diener. Dierauf wird er von ben Brieftern nicht fogleich jum Oratel geführt, fondern zu Bafferquellen, welche gang nabe bei einander find. 8. Dort muß er von dem fogenannten Baffer der Lethe trinfen, damit er alles vergeffe, mas er bis dahin gedacht; barauf trinkt er wieder ein anderes Baffer, bas ber Mnemofone; burch biefes wird ihm in Erinnerung gebracht alles, mas er beim Sinabsteigen gefeben. Nachbem er bann ein Bild betrachtet, welches Daidalos verfertigt haben foll es wird von den Brieftern nur benen gezeigt, die jum Trophonios geben wollen - nachdem er diefes alfo betrachtet, ihm feine Berehrung erwiesen, auch gebetet bat, geht er zu bem Drakel, bekleibet mit einem leinenen Chiton, der mit Binden gegurtet ift, und mit einheimischen Shuben an ben Sugen. 9. Das Drafel ift über dem Baine auf bem Berge; rings um baffelbe läuft eine Ginfaffung von weißem Darmor; ber Umfang ber Ginfaffung ift etwa von ber Große einer gang fleinen Tenne; die Sobe beträgt nicht gang zwei Ellen. Auf der Ginfaffung fteben fviegartige Stabe, eben fo wie die fie gusammenhaltenben Bander von Erg; burch diefelben find Thuren angebracht. Innerhalb der Einfaffung ift ein Erdspalt, nicht ein natürlicher, sondern ein mit Runft und Regelmäßigkeit auf bas genaufte angelegter. Die Gestalt Dieses Baues gleicht einem Bactofen; feine Breite im Durchmeffer mag etwa, ber Schapung nach, vier Ellen betragen; bie Tiefe des Baues durfte, ebenfalls nach Schapung, nicht tiefer als acht Ellen binabreichen. Ein Sinabmeg bis auf den Rugboden ift nicht angebracht; wenn aber jemand zum Trophonios geht, bringen fie ihm eine fcmale, leichte Leiter. Fur den Sinabfteigenden ift eine Deffnung amifchen dem Erdboden und dem Baue 53); ihre Breite betragt zwei, ihre Sobe eine Spanne. 11. Der Sinabsteigende ftredt fich nun auf bem Erdboden bin, in ben Sanden mit Sonia burchknetete Ruchen, wirft querft die Ruge in die Deffnung und folgt dann felbft nach 54), wobei er fich bemubt, die Rniee durch die Deffnung zu bringen; der übrige Korper wird dann fogleich ergriffen und folgt ben Anieen nach, wie etwa der machtigfte und reigenofte Strom im Birbel einen Menfchen binabreigen murbe. Benn man dann innerhalb bes Beiligthums ift, ift es nicht eine und biefelbe Beife, wie ihnen die Rutunft geoffenbart wird, sondern der eine fieht etwa, der andre bort. Sinabgeftiegenen febren burch diefelbe Mundung gurud, fo bak bie Ruße querft beraustommen. 12. Umgetommen foll feiner ber Sinabgestiegenen fein, mit einziger Ausnahme eines Mannes von der Leibmache bes Demetrios; diefer foll fich aber auch feinem ber pargefdriebenen Bebrauche unterzogen haben, auch nicht hinabgeftiegen fein, um ben Gott ju fragen, fonbern in der hoffnung, er werde Gold und Silber aus bem Beiligthum mit herausbringen. Auch foll fein Leiche nam anderwarts wieder jum Borfchein getommen und nicht burch bie beilige Mundung herausgeworfen worden fein. Ueber den Mann wird noch Manches erzählt, obiges aber ift bas Merkwurdigfte. pom Trophonios Berauftommenden nehmen die Briefter wieder in Empfang, segen ibn auf den sogenannten Thron der Mnemospne -

<sup>55)</sup> In bem Winkel, welchen die Flache bes Erbbobens und die senkrechte Wand des Baues bilbet. Ueber das Gange ist zu vergleichen Wieseler, bas Orafel des Trophonios. Götting. 1848.

<sup>54)</sup> Bielleicht heißt es mit Auswerfung der Worte "Die Guge": wirft Diefe guerft in Die Deffnung.

bieser steht nicht weit von Abyton und fragen ihn daselbst aus, was er gesehen und ersahren; sobald sie dieß wissen, übergeben sie ihn seinen Angehörigen. Diese nehmen ihn auf und führen ihn in die Rapelle, wo er auch früher bei dem Daimon agathos und der Tyche agathe zugebracht hatte, während er noch ganz erfüllt ist von Schrecken und weder sich selbst noch seine Umgebung erkennt. Später erlangt er seine frühere Besinnung wieder und auch das Lachen kommt ihm zurüd. 14. Ich beschreibe dieses nicht nach hörensagen, sondern ich habe den Trophonios selbst gefragt und gesehen wie andere es thaten. Wer aber zum Trophonios hinabgestiegen ist, hat die Verpslichtung, was ein Jeder gesehen oder gehört, auf ein Täselchen aufzuschreiben.
— Es ist dort auch der Schild des Aristomenes noch vorhanden; was mit diesem vorgesallen, habe ich in einem früheren Abschnitte meines Buches (4, 16, 7) schon erzählt.

# Vierzigstes Kapitel.

- 1. Dieses Orakel, welches die Böoter früher nicht gekannt hatten, lernten sie durch folgende Beranlassung kennen: Sie schickten Abgeordnete von allen Städten nach Delphi, denn seit zwei Jahren hatte es nicht geregnet; als diese um Abhilse der Trockenheit baten, besahl ihnen die Pythia zum Trophonios nach Lebadeia zu gehen und bei ihm Hilse zu suchen. 2. Als sie bei ihrer Ankunft in Lebadeia das Orakel nicht sinden konnten, da erblickte Saon, aus der Stadt Akraiphnion, den Jahren nach der älteste von den Abgeordneten, einen Bienenschwarm . . . . 55), ihnen zu solgen wohin sie sich wenden würden; sosseich bemerkte er, daß die Bienen dort in die Erde slogen und . . . . . mit ihnen in das Orakel. Dieser Saon soll auch die üblichen Cerimonien, und was sonst noch in Bezug auf das Orakel verzichtet wird, von Trophonios gelernt haben.
- 3. Bon den Werken des Daidalos befinden fich zwei in Bootien, nemitch der Herakles in Theben und der Trophonios bei den Lebabeern; eben fo viel andere Schnigbilder in Areta, die Britomartis in

<sup>55)</sup> Gine boppelte Lude.

Olus und die Athene bei den Anostern; bei diesen ift auch der Chor der Ariadne, dessen auch homer in der Fliade (18, 590 fgg.) erwähnt, aus weißem Marmor in Relief gearbeitet. Auch die Delier haben ein nicht großes Schnigbild der Aphrodite, bessen rechte hand durch die Zeit verstümmelt ist; statt der Füße läuft es in die viereckte Gestalt aus. 5. Ich glaube, Ariadne hat es von Daidalos erhalten und als sie dem Theseus folgte, das Bild von haus mitgenommen; als sie ihm aber entsührt wurde, weihte er, nach der Sage der Delier, das Schnigbild dem Delischen Apollo, um nicht, wenn er es mit sich nach Haus nehme, immer wieder an Ariadne erinnert zu werden, und immer neuen Liebesschmerz zu sühlen. Sonst kenne ich kein Werk des Daidalos, das noch vorhanden wäre; denn die, welche durch die Argiver in das Heraion gestistet wurden, und welche aus Omphake nach Gela in Sicilien gebracht wurden, hat die Zeit vernichtet.

- 5. An die Lebadeer grenzen die Chaironeer; auch diese Stadt hatte einen alteren Namen, nemlich Arne. Arne soll eine Tochter des Aiolos gewesen sein, und von ihr auch eine andere Stadt in Thessalien den Namen haben; der seizige Name der Chaironeer stamme aber von Chairon, den sie für einen Sohn des Apollo ausgeben, als seine Mutter aber die Thero, des Phylas Tochter. Dies bezeugt auch der Berssasser des Gedichts, die Großen Eöen:
  - 6. Phylas freiete dann Jolaos, des herrlichen, Tochter Leipephite, an Schönheit Olympischen Göttinnen ähnlich; Diese gebar im Pallast Dippotes den Sohn, und die Tochter Thero die schöne an Glanz den Strahlen des Mondes vergleichbar; Thero aber gebar von Apollos Armen umschossen. Dann die gewaltige Kraft des rossebezähmenden Chajron.

Homer kannte zwar, nach meiner Meinung, schon die Benkennungen Chaironeia und Lebadeia, doch bediente er sich von ihnen der alten Ramen (31. 2, 507), wie er ja auch den Fluß Aigyptos nennt, nicht Ril. 7. Die Chaironeer haben in ihrem Lande zwei Siegesmale, welche die Römer und Sulla errichtet haben, nachdem sie den Taxisos und das heer des Mithridates besiegt. Philipp, des Ampntas Sohn, hat kein Siegeszeichen errichtet, weder hier, noch wo er sonst über Barbaren oder Griechen einen Sieg erlangt hat; denn es war wohl bei den Makedonern nicht üblich Siegesmale aufzustellen. 8. Es geht

bei den Makedonern die Sage, Karanos, ein König in Makedonien, habe den Kiffeus, den Beherrscher eines Nachbarlandes, in der Schlacht besiegt; Karanos errichtete nun nach Argivischer Sitte ein Mal wegen des Sieges; da soll ein Löwe aus dem Olymposgebirge hervorgebrochen, und nachdem er das Siegeszeichen umgestürzt, verschwunden sein ..... 56) 9. Karanos zu der Einsicht gekommen, daß es nicht klug sei, absichtlich mit den umwohnenden Barbaren in eine unversöhnliche Feindschaft zu gerathen, und es dürse weder von Karanos selbst, noch von einem der folgenden Makedonischen Könige ein Siegesmal errichtet werden, wenn sie die Nachbarn zu einer freundlichen Gesinnung bringen wollten. Für diese Sage legt auch Alexander ein Zeugniß ab, der weder gegen den Dareios, noch für die Indischen Siege Siegeszeichen errichtet hat.

10. Rabert man fich ber Stadt, fo ift ba bas gemeinfame Grab der Thebaner, welche in dem Rampfe gegen Philipp gefallen find; eine Inschrift ift nicht barauf, aber ale Auffat ein Lowe; biefer mag fich wohl auf den Muth der Männer beziehen; die Inschrift aber fehlt. wie ich glaube, weil bas Geschick ibre Rubnheit nicht mit bem entfprechenden Erfolge gefront bat. 11. Am bochften unter allen Gottern verebren die Chaironeer bas Scepter, welches, wie homer (31. 2, 101 fag.) fagt, Bephaiftos dem Beus verfertigte, welches Bermes von Beus erhalten und dem Belops gab; Belops habe es bann dem Atreus hinterlaffen, diefer dem Thyeftes, und vom Thueftes babe es Agamemnon. Diefes Scepter alfo verebren fie unter dem Namen ber Lange: baf es etwas Gottlicheres fei, gebt icon aus bem Erlauch= ten bervor, welches von ibm auf die Manner überging. 12. Es foll aber ba gefunden worden fein, wo ihre Landesgrenzen mit denen ber Banoveer in Bhotis ausammenftogen; mit ihm hatten die Photer auch Gold gefunden, mit Freuden aber hatten fie ftatt bes Goldes bas Rach Phofis fam es, wie ich glaube, burch Scepter genommen. Clettra, des Agamemnon Tochter. Es ift für daffelbe tein öffentlicher Tempel errichtet, fondern alljährlich 57) bewahrt ein Briefter bas Scepter in einem Ravellchen 58); und fie bringen ihm jeden Tag Opfer

<sup>56)</sup> Die Stelle ift verdorben, ber Sinn leicht ju ergangen.

<sup>57)</sup> Wahrscheinlich ein jahrlich gewählter Priefter.

<sup>58)</sup> Etwa in einer Art von Labernatel, nicht "in feinem Saufe."

bar und es steht ein Tisch vor ihm mit allerlei Fleisch und Badwert bebedt.

# Ginundvierzigftes Rapitel.

1. Unter den Werken des Bephaistos, von welchen die Dichter fingen, und worin die Sage der Menfchen gefolgt ift, verdient mit Ausnahme bes Scepters bes Agamemnon tein anderes Glauben. Die Lykier in Batara zeigen in dem Tempel des Apollo einen ebernen Mifchtrug, und behaupten, er fei ein Beihaefchent des Telephos, ein Wert des Bephaiftos; fie miffen mabricheinlich nicht, daß die Samier Theodoros und Rhoitos die erften Erggießer maren. 2. Die Batreer in Achaja behaupten zwar, ber Raften, welchen Eurppplos aus glion mitbrachte, fei ein Werk des Bephaiftos, aber fie laffen ihn in der Birklichkeit Niemanden feben. In Rypros liegt eine Stadt Amathus; in ihr befindet fich ein altes Beiligthum bes Adonis und ber Aphro-Dite; bort foll bas Salsband aufbewahrt fein, welches urfprünglich ber Barmonia geschenkt murbe, aber nach der Eriphyle genannt wird, weil fie es als Geschent für ihren Mann annahm; welches die Gobne des Bhegeus nach Delphi weiheten - wie' fie in Befit deffelben getommen, habe ich bei Gelegenheit von Arkadien schon erzählt (8, 24, 8 fag.) -; bort wurde es bann von den Photischen Tyrannen geraubt. 3. Aber nach meiner Meinung befindet es fich nicht bei den Amathuffern in bem Tempel bes Abonis; benn bas Salsband in Amathus befieht aus grunen in Bold gefaßten Steinen; von dem der Eriphple gefchentten dagegen fagt homer in der Odpffee (11, 327), es sei von Gold gemefen ; ber Bere lautet :

Die fur toftliches Gold ben liebenden Gatten dahin gab.

4. Und doch waren ihm die gefaßten Halsbänder nicht unbekannt; in der Unterredung des Eumaios mit dem Odyffeus, ehe ihnen Telemahos aus Pylos nach dem Hofe zurückam, heißt es (Od. 15, 458):

Denn ein liftiger Mann ericbien im Balafte bes Baters Bringend ein halogeschmeibe von Gold, mit Elektron befeget.

5. Und bei den Gaben an die Benelope dichtet er unter andern Geschenken, welche die Freier der Penelope boten, auch von Eurymachos
(Od. 18, 295):

Aber Eurymachos brachte ein tunftliches glanzendes Salsband, Golden, beseth mit Eteftron, der ftrahlenden Sonne vergleichbar. Bon der Eriphyle aber sagt er nicht, daß fie ein goldnes mit Steinen beseites halsband empfangen habe. So bleibt es wahrscheinlich, daß das Scepter das einzige Runstwerk des Hephaistos ift.

6. Ueber der Stadt ift eine steile Anhöhe, Petrachos genannt; bort soll Kronos hintergangen worden sein, indem er von der Rhea statt des Zeus einen Stein erhielt; auf dem Gipfel des Berges steht ein nicht großes Bild des Zeus. 7. Dort in Chaironeia sieden sie Salben aus verschiedenen Blumen, aus der Lilie, der Rose, der Narzisse, sie dienen als schmerzstillende Mittel für die Menschen. Benn man mit der aus Rosen gekochten Salbe hölzerne Bilder bestreicht, so schützt sie selbst diese vor Fäulniß. Die Iris wächst in Sümpsen; an Größe ist sie der Lilie gleich, an Farbe aber nicht weiß, auch an Geruch steht sie der Lilie nach.

# Behntes Such. Bhofifa.

# Erftes Ravitel.

- 1. Der Theil des Photischen Landes, welcher um Tithorea und Delphi liegt, hat offenbar von ältesten Zeiten her seinen Namen von einem Korinther Photos, des Ornytion Sohn; nicht viele Jahre nachher kam er für das ganze jest sogenannte Photis in Gelach, nachdem Megineten unter Photos, dem Sohne des Aiatos in das Land hinübergesahren waren. 2. Dem Peloponnese gegenüber und angrenzend an die Böoter wohnen die Photer am Meere in der einen Richtung bis nach Kirrha, dem Hasenplat der Delpher, in der andern bis zur Stadt Antikpra; nach dem Lamischen Busen hin trennen die Epiknemidischen Lotrer sie vom Meere; denn diese wohnen dort über Photis, und zwar Elateia gegenüber die Starpher, über Hyampolis und Abat die Bewohner von Opus und Kynos, der Hasenstadt Deuntier.
- 3. Die berühmtesten gemeinschaftlichen Thaten ber Phoker sind: an dem Kriege gegen Ilion haben sie Theil genommen, auch haben sie gegen die Thessaler gekriegt vor dem Feldzuge des Meders gegen die Griechen, bei welcher Gelegenheit die Phoker auch rühmliche Thaten. vollbrachten. In der Richtung von Hyampolis, wo sie einen Einsall der Thessaler in ihr Land erwarteten, vergruben sie irdene Geschirre und deckten Erde über dieselben; so erwarteten sie die Reiterei der Thessaler; diese, welche nichts von der List der Phoker ersahren hatten

trieben unversehens ihre Pferde auf die Geschirre. Da wurden nun ihre Pferde gelähmt als sie mit den Füßen in die Scherben traten, die Reiter aber wurden niedergehauen und flürzten von den Pferden. 4. Als die Thessaler mit noch größerer Erbitterung als das erste Mal sich aus allen Städten sammelten und in Photis einstellen, geriethen die Photer in nicht geringe Furcht vor der übrigen Kriegsrüftung der Thessaler, ganz besonders jedoch vor der zahlreichen Reiterei und der Uebung der Rosse und Reiter in kriegerischen Kämpsen, und schickten daher nach Delphi, um den Gott nach einer Rettung aus der drohenden Gesahr zu befragen; und es ward ihnen der Spruch zu Theil:

Einen Sterblichen lag' ich mit einem Unfterblichen fampfen; Sieg verleihe ich beiben, bem Sterblichen aber ben größern.

5. Als die Phofer dieß hörten schickten fie dreihundert Auserlesene unter Anführung des Gelon bei Anbruch der Racht gegen die Reinde mit dem Auftrage fo beimlich als möglich die Lage ber Theffaler ausauforiden, und bann fo unvermertt als fie tonnten in bas Lager gurudautebren, obne freiwillig einen Rampf anzufangen. Diefe Auserlefenen mit ihrem Rubrer Gelon tamen insgesammt durch die Theffaler um, indem fie von den Bferden niedergeritten und von den Reitern getödtet wurden. 6. 3hr Unglud jagte ben Phofern im Lager einen folden Schreden ein, daß fie Beiber und Rinder und mas fie an fich bewegendem und beweglichem Gute hatten, dekaleichen auch Kleider, Gold, Silber, Götterbilder auf einen Sausen zusammen brachten, einen Scheiterhaufen fo boch ale möglich aufthurmten und dabei breißig Danner gurudliegen. 7. Diefe befamen ben Auftrag, wenn bas Befoid es wolle, daß die Photer in der Schlacht befiegt wurden, follten fie Frauen und Rinder umbringen, und fie wie Schlachtopfer, Defigleiden auch die Sabe auf den Scheiterhaufen werfen und Reuer anlegen, und barauf felbft umtommen, fei es nun einer burch ben andern, ober indem fie fich gegen bie Theffalischen Reiter fturgten. Daber nennt man bei ben Griechen alle erbarmungelofen Entschluffe Bbotifche Berimzweiflung. 8. Damals zogen nun unverzüglich die Photer gegen Die Theffaler aus; ihre Relbherren maren Rhoios aus Ambrofos, und' Darphantes aus Spampolis, diefer Anführer der Reiterei, der aus Ambrofos des Aufpolts; der welcher den größten Ginfluß bei den

٠,

Reldberren batte, mar Tellias, der Glifche Babrfager, und auf diefen festen die Bhoker alle Hoffnung der Rettung. 9. Als fie nun handgemein murben, trat ben Photern vor Augen, mas fie gegen Frauen und Rinder beschloffen hatten, und fie faben wohl, daß ihre Rettung fehr im Unfichern ichwebe; badurch wurden fie zu allen fühnen Thaten angefeuert, und ba bas Bobiwollen der Gotter bingufam erlangten fie ben glanzenbsten Sieg bamaliger Beit. 10. Da wurde nun allen Griechen der Sinn des Spruches flar, welchen Apollo den Phofern ertheilt batte; benn es pflegte bei ben Schlachten von den Reldherren gleichmäßig, bei den Theffglern die Losung Athene Stonig, bei den Abotern ihr Stammberos Rhofos ausgegeben zu merden. Kur biefen Sieg fchickten die Photer auch Weihgeschenke nach Delphi an ben Apollo 1), ben Bahrfager Tellias, und alle bie, welche in ber Schlacht ihre Reldherren gemefen waren, defigleichen auch einige ber Landesberoen. Die Bilbfaulen find Berte des Argivers Ariftomedon. Auch nachher erdachten bie Bhoter noch etwas, bas an Rlugheit bem Arüberen nicht nachstand. Als nemlich bei dem nach Bhotis führenben Raffe die beiben Beere einander gegenüber lagerten, paften funfbundert außerlesene Photer den Bollmond ab und überfielen Nachts Die Theffaler, fie felbit mit Gips überftrichen und mit weißer Ruftung über bem Gipfe. Da follen fie nun ein gewaltiges Morden unter ben Theffalern angerichtet baben, indem diefe bas nachtliche Greigniß für etwas gottlicheres als für einen Angriff ber Reinde bielten. Abermale war es ber Gleer Tellias, ber ben Photern biefe Lift gegen bie Theffaler ausgedacht batte.

# Aweites Rapitel.

1. Als das Berferheer nach Europa herübergekommen, follen die Bhoker zwar nothgedrungen auf die Seite des Ronigs getreten, dann aber von den Medern zu den Griechen übergegangen fein und fich mahrend der Blataischen Schlacht zu diesen gestellt haben. In spaterer

<sup>1)</sup> Nach der Lesart der Sandidriften und afteren Ausgaben: "Beih: geichente nach Delphi, den Apollo, den Wahrfager Lellias." Bergl. Serodot, 8, 27.

Beit wurden fie von den Amphiftponen um Gelb geftraft; Die Babrheit der Angabe tann ich nicht finden, ob ihnen die Buffe fur ein begangenes Unrecht auferlegt murbe, ober ob die Theffaler nach ihrem alten Baffe es babin brachten, daß bie Strafe über bie Photer per-2. Da nun die Photer burch die Schwere ber Strafe niedergedrudt maren, verleitete fie Philomelos, bes Theotimos Sohn er fand an Ansehen feinem Photer nach; feine Baterftadt war Ledon, eine Phoferstadt - Diefer Philomelos alfo wieß ihnen nach, bag bas Abtragen ber Summe fur fie unmöglich fei, und rieth ihnen fich in Befit des Delphischen Beiligthums ju fegen, indem er um fie ju uberzeugen unter anderm faate, in Athen und Lakedamon fei man ibnen von Saus aus gunftig gestimmt; wollten aber die Thebaner oder fonft Jemand Rrieg mit ihnen anfangen, fo wurden fie durch ihre Tapferteit und die Geldmittel leicht die Oberhand behalten. 3. Dieser Bor-Solag des Philomelos war dem Bolke der Phoker nicht unwillkommen, fei es nun daß der Gott ihnen die Befinnung verwirrte, oder daß es in ihrer Natur lag, den Gewinn der Gottesfurcht vorzuziehen. Die Befitnahme von Delvhi durch die Rhoker geschah als Gerakleides Brytane zu Delphi, Agathofles Archon in Athen mar, im vierten Sabre der hundert und fünften Olympiade, in welcher Broros aus Ryrene im Stadium fleate. 4. Nachdem fie das Seiligthum in Befit genommen, sammelten fie alsbald das stärkste Söldnerheer in Griechenland, und die Thebaner, welche früher ichon gespannt mit ihnen waren, erklärten ihnen jest offen den Rrieg. Die Dauer des Krieges betrug gebn Sabre ohne Unterbrechung und in Diefer langen Beit waren oft Die Photer und ihre Soldner, oft die Thebaner Sieger. In einem Busammentreffen bei ber Stadt Reon murden Die Bhoter geschlagen, und auf der Klucht fürzte fich Philomelos von einer boben fleilen Kelsmand und verlor fo das Leben; übrigens mar diefe Strafe für die Tempelräuber von den Amphiftponen festaesest. 5. Nach dem Tode des Philomelos übertrugen die Phofer den Oberbefehl dem Onomarchos, den Thebanern aber trat Philipp, des Amontas Cobn, als Bundesgenoffe bei; Philipp flegte in der Schlacht; Onomarchos wurde als er auf der Flucht an bas Meer tam, von feinen eigenen Soldaten burchbohrt, weil fie glaubten durch seine Reigheit und Ungeschicklichkeit im Rriegführen die Riederlage erlitten zu haben. 6. Diefes Lebensende verhangte bas Gefchid über ben Onomarchos; jum Felbherrn mit unumschränkter Gewalt mabiten fie den Phaplos, Bruder bes Onomardos. Raum batte diefer den Oberbefehl angetreten, fo fab er folgendes Traumgeficht: Unter den Beihgeschenken des Apollo befand fich von Erg Die Darftellung eines abgelebten Mannes, bei welchem bas Rleifd icon gang aufammengefallen und nur noch die Anochen übrig waren. Rach ber Sage ber Delpher mar es ein Beihaefdent bes Arztes Sippotrates. Diefem Beibgefchenke meinte Phaplos abnlich zu fein; fogleich befiel ibn eine gebrende Rrantheit und brachte die Bropbezeiung des Traumbildes in Erfüllung. 7. Nach des Phaplos Tode ging die Berrichaft über die Photer auf deffen Sohn Phalaitos über; da diefer beschuldigt wurde, zu eignem Rugen von den Tempelschätzen unterschlagen zu haben, so wurde er abgesett. Rachdem er hierauf mit den Bhotern, die feine Bartei ergriffen hatten und mit einem Theile bes Soldnerheeres nach Rreta übergeschifft mar, belagerte er Rydonia, weil fie ibm auf fein Berlangen fein Geld gablen wollten, verlor ben größten Theil feines Beeres und tam felbft um.

# Drittes Rapitel.

1. Im gehnten Jahre nach der Befignahme des Tempels machte Philipp dem Rriege ein Ende, welcher den Ramen des Photischen und auch des Beiligen führt, als Theophilos in Athen Archon mar, im erften Jahre der hundert und achten Olympiade, in welcher Bolyfles aus Rprene im Stadium flegte. Die Stadte ber Phofer murben erobert und dem Erdboden gleich gemacht. Der Bahl nach waren es folgende: Lilaia, Hyampolis, Antifyra, Barapotamioi, Banopeus und Daulis. 2. Diese maren ichon von Altereber namhaft, besonders des Bedichtes homers (31. 2, 517-523) wegen; die andern waren erft dadurch unter den Griechen befannt geworden, daß das mit Berges einfallende Beer fie verbrannt hatte, nemlich Erochos, Charadra, Amphikleia, Reon, Tithronion und Orymaig. Die übrigen, doch mit Ausnahme von Glateia, maren vorher taum befannt, bas Photifche Trachis, das Photische Medeon, Echedameia, Ambrosos, Ledon, Bhlygonion und Steiris. Alle genannten wurden damals gerftort und, mit Ausnahme von Abgi, die Ginwohner in Dorfer vertheilt; die Abaer

hatten fich von dem Frevel fern gehalten und weder an der Befehung des Tempels, noch am Rriege theilgenommen. 3. Ferner wurden die Phofer des Antheils am Delphischen Seiligthum und an der Berfammlung des Briechenvolkes beraubt; ihre Stimmen übertrugen die Amphiktyonen den Makedonern. Wit der Zeit wurden jedoch die Städte der Photer wieder aufgebaut, und fie aus ben Dorfern in ihre Beimaten jurudgeführt, außer baß einige ihre ursprungliche Donmacht, ober der damalige Mangel an den erforderlichen Mitteln hinderte. Die Athener und Thebaner maren es, die fie gurudführten, ebe die Grieden die Riederlage bei Chaironeia erlitten. 4. An der Schlacht bei Chaironeia nahmen die Photer Theil; auch fpater tampften fie bei Lamia und bei Krannon gegen Antivatros und die Makedoner; die Balater aber und bas Reltische Beer mehrten fie unter allen Griechen am muthigften ab, gur Bertheidigung des Gottes in Delphi und gugleich, wie ich glaube, um ihr fruberes Bergeben gut zu machen. Diefes find ihre bemerkenswerthen Thaten.

### Viertes Kapitel.

1. Bon Chaironeia find zwanzig Stadien nach Panopeus, der Phoferstadt, wenn man es eine Stadt nennen fann, wo fein Regierungsgebäude, tein Symnasium, tein Theater, tein Marktplat ift, tein Baffer in einen Brunnen lauft, fondern wo fie an einer Schlucht bin wohnen in niedrigen Sauschen ohngefahr wie die Sutten in den Bebirgen; doch haben fie bestimmte Grenzen gegen ihre Nachbarn, und foiden auch Beifiger in die Bolteversammlung ber Photer. Ihren Ramen foll die Stadt von dem Bater des Epeios erhalten baben: fie felbit aber geben fich nicht für Photer aus, sondern für Phleaper, die aus dem Orchomenischen in bas Phoferland geflüchtet feien. alte Ringmauer der Banoveer schäpte ich dem Unsebene nach auf ohngefabr fieben Stadien. Mir fielen die Berfe Somers ein über den Titpos, wo er die Stadt der Banoveec nennt "mit schönen Tanzvlägen" (Dd. 11, 581.) und wie er in der Schlacht um den Leichnam des Patroklos (31. 17, 306 fg.) von Schedios, dem Sohne des Juhitos, dem Ronig der Photer, der durch Bettor umtam, fagt, er habe in Banopeus gewohnt. Letteres bin ich überzeugt, gefchah aus Furcht vor den Bootern;

.

denn hier ist der Einsall aus Böotien nach Photis am leichtesten, und hier wohnte also der König, indem Panopeus ihm als Feste diente. 3. Das andere aber, warum er Panopeus "die Stadt mit schönen Tanzplägen" nennt, konnte ich nicht errathen bevor ich von den in Athen sogenannten Thyiaden besehrt wurde. Diese Thyiaden sind Attische Frauen, die ein Jahr um das andere den Parnassos besuchen und zugleich mit den Frauen der Delpher dem Dionpsos Orgien seiern. Diese Thyiaden pflegen auf ihrem Wege aus Athen anderwärts und auch bei den Panopeern Chorreigen aufzusühren, und der Beiname von Panopeus bei Homer scheint eben diesen Reigen der Thyiaden anzudeuten.

4. Die Banopeer haben am Wege ein nicht großes Gebäude von Backteinen und darin ein Bild von Bentelischem Marmor, von dem einige fagen, es sei Asklepios, andere Prometheus; für diese lettere Meinung bringen sie Beweise vor: An der Schlucht liegen bei ihnen zwei Steine, jeder von ihnen so groß, daß er eine hinlangliche Ladung für einen Wagen wäre; sie haben die Farbe des Lehms, nicht des erdartigen, sondern des sandartigen wie er in einer Schlucht oder einem Gießbache vorkommt; auch haben sie ganz genau den Geruch der menschlichen Haut; diese sollen die Ueberbleibsel des Lehms sein, von welchem Prometheus das ganze Menschengeschlecht gebildet haben soll. 5. Dort an der Schlucht ist auch das Grabmal des Tityos; der Umssang des Erdauswurfs beträgt ohngesähr den dritten Theil eines Stadiums; der Bers in der Odyffee (11, 577):

Musgeftredt auf dem Boden; er lag neun Sufen bededend

foll sich nicht auf die Größe des Tityos beziehen, sondern der Blat, wo Tityos lag, soll den Ramen Reun Husen (Ennea Blethra) haben. 6. Kleon, einer der Magneten, die am Hermos wohnen, hat gesagt, die Menschen, welche in der Dauer ihres Lebens keine auffallenden Sehenswürdigkeiten getroffen hätten, seien in der Regel bei seltsamen Dingen ungläubig; er selbst aber glaube, daß Tityos und Andere so gewesen seien, wie der Ruf sie schildert; denn er sei zufällig einmal in Gadeira gewesen, und er selbst nebst der andern Mannschaft sei, nach einer Borschrift des Herakles, von dort ausgeschifft; als sie nach Gadeira zurückgekommen, hätten sie einen vom Meere ausgeworsenen See-

menschen gefunden; dieser habe ohngefähr funf hufen bededt und set durch den Blis des Gottes angebrannt gewesen. So ergabit dieser.

7. Bon Banopeus etwa fieben Stadien entfernt ift Daulis. Die Menfchen dort find an Bahl nicht viele, an Große und Starte aber auch zu meiner Beit noch die berühmteften unter ben Photern. Der Rame foll der Stadt nach der Rymphe Daulis ertheilt, die Daulis aber eine Tochter des Rephisos gewesen sein. Andere dagegen sagen, die Gegend, wo die Stadt erbaut wurde, habe einen dichten Baumwuchs gehabt, Die Didichte aber seien von den Alten Daula genannt worden; barum habe auch Aischylos den Bart des Anthedoniers Glaukos Sppene daulos (dichtbewachsenes Rinn) genannt. 8. Dort in Daulis follen die Beiber dem Tereus feinen Gohn vorgefest haben, und dieß war unter den Menfchen der Anfang blutbefledter Dable. Der Biedehopf, in welchen der Sage nach Tereus verwandelt wurde, ift ein Bogel etwas größer als eine Bachtel, die Federn auf dem Ropfe erheben fich bei ihm wie ein Schopf. 9. Es ift munderbar, bag in diesem Lande die Schwalben weder Gier legen, noch ausbruten, ja bie Schwalbe baut überhaupt nicht einmal ein Reft an bem Dache eines Saufes; die Bhoter fagen, felbft als Bogel habe Bhilomela einen Abichen vor dem Tereus und feinem Baterlande. Die Daulier haben ein Beiligthum und altes Bild ber Athene; bas noch altere Schnitbild foll Brotne aus Athen mitgebracht haben. 10. 3m Daulischen ift eine Tronis genannte Gegend; bort ift ein Beroon des Beros archegetes errichtet; Diefer Beros mar nach Ginigen Kanthippos, ein nicht unberühmter Rrieger, nach Andern Photos, bes Ornytion Sohn, bes Sijpphos Entel. Er genießt jeden Tag Berehrung, und wenn bie Bhoter Opfer bringen gießen fie bas Blut burch ein Loch in bas Brab, bas Rleisch aber pflegen fie dafelbft zu verzehren.

# Fünftes Rapitel.

1. Durch Daulis führt auch ein Weg hinauf zum Gipfel des Barnaffos, der zwar weiter ift als der aus Delphi, doch nicht fo beschwerlich. Rehrt man aus Daulis auf den geraden Beg nach Delphi zurud und geht auf ihm vorwarts, so ift zur Linken der Strafe ein

Gebaube, Photiton genannt, in welchem fich die Photer aus allen Städten versammeln. 2. Das Bebaude ift von bedeutender Größe; im Innern beffelben fteben ber Lange nach Saulen; von ben Saulen an erbeben fich nach beiben Banben bin Sigftufen; auf ihnen figen Die Abgeordneten ber Photer: am Ende des Baues find weder Sau-Ien, noch Sigreiben, fondern Bilder bes Beus, ber Athene und der Bera, bas des Beus auf einem Throne, gur Rechten ift Bera, gur Linten Athene ftebend bargeftellt. 3. Geht man von ba weiter, fo kommt man zum sogenannten Scheideweg (Schifte); auf diesem Bege vollbrachte Dibipus den Mord feines Baters; es follten ja an die Leiben bes Dibipus burch gang Griechenland Erinnerungen vorhanden Bei feiner Beburt bohrten fle ibm Stacheln burch die Anochel und festen ihn im Plataifchen auf den Berg Rithairon aus; in Rorinth und bem gande auf dem Ifthmos wurde Didipus groß gezogen; bas Photische Land und ber Scheideweg nahm die Befledung des Batermordes auf; die Thebaner haben noch weit mehr Ruf wegen ber Beirath des Didipus bei ihnen und der Ungerechtigkeit des Eteokles. 4. Für den Didipus war der Scheideweg und der auf ihm begangene Frevel ber Anfang bes Unglude, und die Grabmaler bes Lavos und bes ibn begleitenden Dieners find gerade ba mo die drei Bege gufammenftoffen; auf ihnen find Relbsteine aufgehäuft. Damafiftratos, ein Ronig von Plataiai, foll die Leichen gefunden und begraben baben.

5. Bon da an wird die Landstraße nach Delphi steiler und selbst einem leichtgeschürzten Manne schwieriger. Biele und mancherlei Sagen gehen von Delphi selbst, noch mehrere aber vom Orakel Apollos. Sie erzählen nemlich, in ältester Zeit habe das Orakel der Ge gehört; von dieser wurde Daphnis, eine der Rymphen des Berges, zur Betkünderin der Orakelsprüche bestellt. 6. Es giebt bei den Griechen ein Gedicht, Eumolpia genannt; sie schreiben dieses Gedicht dem Musaios, Sohne des Antiophemos, zu; in demselben nun heist es, das Orakel gehöre gemeinsam dem Poseidon und der Ge, und zwar ertheile diese die Sprüche persönlich, Poseidon aber habe zum Dolmetscher der Orakelsprüche den Pyrkon. Die Verse lauten so:

Ihnen verfundete Chthonia gleich ben verftanbigen Ausfpruch, Rebft ihr Byrton, ber Diener bes machtigen Erbenericulttrere. Einige Zeit nacher soll dann Ge ihren Antheil der Themis übergeben und diesen Apollo von der Themis zum Geschenk erhalten haben; dem Poseidon soll er für das Orakel die Insel Kalaureia vor Troizen gegeben haben. 7. Auch hörte ich, hirten seien auf das Orakel gestoßen, und von dem Dunste begeistert ertheilten sie durch Eingebung des Apollo Orakelsprüche. Der größte und ausgebreitetste Ruf aber bezieht sich auf die Phemonoe, daß sie die erste Berkünderin der Orakelsprüche des Gottes gewesen, und zuerst in herametern gedichtet habe. Boio aber, eine einheimische Frau, die den Delphern einen hymnus gedichtet hat, sagt, Ankömmlinge von den hyperboreern, namentlich Olen, haben dem Gotte das Orakel bereitet; dieser Olen habe auch zuerst die Orakel ertheilt und zuerst den herameter gesungen. 8. Die Berse der Boio sind:

Da bereiteten bir bas weitgeprief'ne Oratel Opperboreische Mauner, nebst Pagasos Deros Agpieus;

nachdem fie dann noch andere Sprerboreer aufgezählt, nennt fie am Ende bes Symnus den Dien :

Dien, melder juerft bes Bhoibos Priefter gemefen, Beicher juerft ben Gefang ber alten Berfe2) gefüget.

Doch so weit die Erinnerung reicht, finden wir keinen andern Briefter, sondern bei Ertheilung der Orakel nur Frauen. 9. Der älteste Tempel soll dem Apollo von Lorbeer errichtet worden, die Zweige sollen aber von dem Lorbeerbaum in Tempe gebracht worden sein. Dieser Tempel möchte etwa die Gestalt einer Laube gehabt haben. Zweitens, erzählen die Delpher, entstand der Tempel durch Bienen, aus dem Wachs der Bienen und aus Federn (ptera); dieser soll von Apollo zu den Hyperboreern geschickt worden sein. 10. Es wird auch noch eine andere Sage erzählt, daß ein Delpher den Tempel erbaut; dieser habe Pteras geheißen; darum habe auch der Tempel seinen Namen nach dem Erbauer erhalten. Nach diesem Pteras soll auch mit Borsehung eines Buchstabens die Aretische Stadt Apterasio benannt worden sein. Die Sage, welche sich auf das in den Gebirgen wachsende Farrenkraut

<sup>2)</sup> Das durch "Berfe" überfehte Wort ichlieft den Begriff des herame. ters in fic.

(pteris) bezieht, daß fie nemlich den Tempel aus diefer Bflanze, fo lange fie noch grun gewesen, geflochten batten, diefe tann ich burchaus nicht annehmen. 11. Bas den britten Tempel betrifft, fo barf man fich nicht verwundern, daß er von Erz mar, da ja Afrifios für seine Tochter ein ehernes Gemach errichtete, bei den Lakedamoniern beute noch ein Beiligthum der Athene Chalkioitos (mit ehernem Saufe) vorhanden ift, und in Rom das Forum, welches durch feine Große und fonftige Musichmudung ein Bunder ift , ein ehernes Dach bat; fo ift es auch gar nicht unwahrscheinlich, daß ber Tempel bes Apollo von 12. Im Uebrigen jedoch überzeugte mich die Sage Era gewesen fei. nicht, daß der Tempel ein Wert des Bephaiftos gewefen fei, oder die Ergablung von den goldnen Sangerinnen, wie nemlich Bindar von jenem Tempel fingt: "goldne Reledonen fangen vom Giebel berab." Er hat dieg nur, nach meiner Meinung, jur Nachahmung der Sirenen bei homer gedichtet. Richt einmal über die Art, wie diefer Tempel verschwunden, tonnte ich Uebereinstimmendes auffinden; benn Ginige fagen, er fei in einen Erdfpalt verfunten, andere, er fei von Feuer ge-13. Ein vierter Tempel wurde von Trophonios und Agamedes erbaut; von diefem berichten fie, er fei von Stein gewesen. Er brannte aus als Errifleides Archon in Athen mar, im erften Sabre der achtundfünfzigsten Olympiade, in welcher Diognetos aus Kroton flegte. Den jegigen Tempel bauten die Amphiktwonen von dem beiligen Belde; fein Baumeifter mar Spintharos aus Rorinth.

# Gedstes Kapitel.

1. Die älteste Stadt soll bort von Parnasos gebaut, dieser aber ein Sohn der Rymphe Kleodora gewesen sein; als Bäter fügen sie ihm hinzu, wie auch bei andern der sogenannten Heroen, einen Gott, Boseidon, und einen Menschen, Kleopompos; von diesem Parnasos soll dem Berg der Name gegeben, und hiernach das Parnasische Waldthal benannt worden sein; das Wahrsagen aus dem Fluge der Bögel soll eine Erfindung des Parnasos sein. 2. Diese Stadt soll von den Regenguffen, die sich zur Zeit Deukalions creigneten, weggeschwemmt worden sein; diesenigen Menschen, welche dem Unwetter

entflieben konnten, retteten fich nach bem Seulen ber Bolfe 3) auf ben Giviel des Barnaffes unter der Leitung Diefer Thiere; Die Stadt aber, welche fie grundeten, nannten fie banach Luforeia. 3. Es wird auch noch eine andere von der vorigen abweichende Sage ergablt, Apollo habe von der Rymphe Rorytia den Lytoros gehabt; nach biefem Lyforos fei die Stadt Lytoreia, die Rorytische Grotte nach der Rymphe benannt worden. Es wird auch noch weiter ergabit, Spamos, bes Lyforos Cohn, habe eine Tochter Relaino gehabt, und Delphos, von welchem die Stadt ihren jegigen Ramen bat, fei ein Sohn diefer Relaino, Tochter bes Spamos, und bes Apollo. 4. Undere bagegen wollen, es fei ein Ureinwohner Raftalios gewesen, ber eine Tochter Thyia gehabt; diese Thyia sei die erfte Briefterin des Dionpsos gewefen und habe dem Gotte Orgien gefeiert; nach ihr follen auch nachber die Frauen, welche begeistert dem Dionpfos rafen, von den Denfchen Thyiaden genannt werden; für einen Sohn des Apollo und ber Thyia nun balten biefe ben Delphos. Andere wieder fagen, er fei ber Sohn der Melgine, einer Tochter des Rephisos. 5. In fpaterer Reit nannten die Umwohner die Stadt auch Botho, nicht blos Delphi, wie auch homer im Ratalog ber Photer (31. 2, 519) fie nennt. Diejenigen, welche überall Geneglogieen anbringen wollen, glauben Bythes fei ein Sohn des Delphos und als er König war habe die Stadt ben Ramen erhalten. Die Sage, welche unter ben Menfchen am weiteften verbreitet ift, ergablt, ber von Apollo Erfchoffene fei bort verfault, und daber habe die Stadt den Ramen Botho erhalten; benn von dem Berfaulen gebrauchten damals die Leute das Wort pythefthai; baber bichtete auch homer (Dd. 12, 46), daß die Infel der Sirenen mit Gebeinen bededt fet, weil die Menfchen, welche auf ihren Gefang borten, verfaulten (epythonto). 6. Bon dem, welcher durch Apollo erschoffen wurde, fagen die Dichter, es fei ein Drache gewesen, ben Die Be gum Bachter bes Dratels bestellt. Es geht auch die Sage, daß es der tropige Sohn des Rrios, eines um Euboa machtigen Mannes gewesen, daß er eben fo wohl das Beiligthum bes Bottes, wie Die Saufer reicher Leute geplundert habe. Als er gum zweiten Dal

<sup>3)</sup> Sie führten den Namen Lykoreia auf zwei Borter jurud, von denen bas eine Bolf, bas andere Deulen bedeutet.

gegen fie zog, flehten die Delpher zu Apollo, er moge ihnen die brobende Gefahr abwenden; 7. und die Phemonoe, welche damals Priefterin war, gab ihnen in hexametern den Spruch:

> Balb wird Phoibos ben bitteren Pfeil absenden auf jenen Plunderer des Parnaß; dann reinigen Aretische Manner Ihm vom Morde die hand; und ewig mahret der Nachruhm.

### Siebentes Kapitel.

- 1. Es scheint als ob das Delphische Heiligthum von Beginn an von sehr vielen Menschen Nachkellungen erlitten habe; denn dieser Euböische Räuber, und Jahre nachher das Bolk der Phlegyer, und Byrrhos, des Achilleus Sohn, unternahmen Angriffe auf dasselbe; ferner eine Abtheilung vom Heere des Kerzes, und die am längken und am meisten in die Schäge des Gottes eingriffen, die Gewalthaber der Phoker, und der Heereszug der Galater; auch sollte es der alles verachtenden Habsucht des Nero nicht ganz entgehen, welcher dem Apollo fünshundert eherne Bildsäulen von Göttern und von Menschen ohne Unterschied raubte.
- 2. Als alteftes Rampffpiel, fur welches auch querft Breife ausgefest murben, ermahnen fie einen Lobgefang auf den Gott : es fang und flegte im Gesange Chrysothemis aus Rreta, deffen Bater Karmanor den Apollo gereinigt haben foll. Der zweite, den fie nach Chryfothemis als Sieger im Befange aufführen, war Philammon, nach Diefem Thampris, bes Philammon Sohn. Drobeus wollte fich , wie fie fagen, wegen der Feierlichkeit feiner Myfterien und wegen feines sonftigen ftolgen Beiftes in teinen mufikalischen Bettkampf einlaffen, eben fo wenig Mufaios, in allen Studen ein Nachahmer des Orpheus. 3. Auch Gleuther foll durch feine fraftige und fuße Stimme einen Bythifchen Sieg errungen haben, ba er fein eignes Lied fang. wird auch gefagt, Befiod fei von dem Rampfe ausgeschloffen worden, weil er nicht gelernt batte, ben Befang mit ber Rithara zu begleiten. homer tam amar nach Delphi, um den Gott in irgend einer Angelegenheit ju befragen; obgleich er aber gelernt batte, Die Rithara gu fpielen, fo mußte ibm biefe Renntnig boch nuplos fein wegen bes

Unglude feiner Augen. 4. 3m britten Jahre ber achtunbvierzigften Dipmpiade, in welcher Glautias aus Rroton fiegte, festen bie 2mphiftponen wie bisher fur Gefang mit Ritharabegleitung Breife ane, fügten aber ben Bettkampf bes Gefangs mit Rlotenbegleitung und ber Riote felbft bingu. Ale Sieger murben ausgerufen im Befang gur Rithara ber Rephallener Delampus 4), im Gefang gur Riote ber Artaber Chembrotos, im Alotenfpiel ber Argiver Satabas. Diefer Satadas fiegte auch in den beiden folgenden Bythiaden. 5. Damals festen fie auch jum erften Dal fur Athleten Rampfpreise aus, und amar diefelben wie in Olympia, mit Ausnahme bes Biergefpanns; fie felbft ordneten noch an, daß der Bettlauf fur Angben im Dolichos . und Diaulos ftattfinden follte. In der zweiten Bythiade 5) riefen fie nicht mehr zum Bettkampfe um einen Breis auf, fonbern fie festen feft, daß hinfuro ber Rampf um einen Rrang fein follte. Den Gefang mit Flotenbegleitung boben fie auf, weil fie ihn fur eine nicht wohllautende Mufit erkannten ; benn bie Aulodie bestand aus ben trubfeligsten Rlotenmelodien, und aus Glegieen, Die gum Rlotensviel gefungen murben. 6. Rum Beweise bient mir auch bas Beihaefchent Des Echembrotos, ein eherner dem Beraffes in Theben geweihter Dreifuß. Der Dreifuß batte die Inschrift :

Edembrotos aus Arfadien weihte dem herafles Diefes Gefchent für ben Sieg im Amphiltponischen Wettftreit Wo Elegieen und Lied vor den hellenen er sang.

Darum wurde der Wettgesang zur Flöte abgeschafft; sie fügten aber das Wettrennen zu Wagen hinzu; als Sieger wurde ausgerusen Kleisthenes, der Tyrann von Sikyon. 7. In der achten Pythiade fügten sie Ritharaspieler hinzu, die nur im Saitenspiel, ohne Gesang-begleitung auftraten; Agelaos aus Tegea wurde bekränzt. In der

<sup>4)</sup> Die Ueberfegung beruht auf einer herstellung Bodhs; statt bee De. fampus haben bie Sanbidriften ein finnfofes Wort.

<sup>5)</sup> In der zweiten gezahlten Bythiade; die Bythiaden, in metchen nur mufiche Rampfipiele gefeiert wurden, zählte man nicht; diefes begann erft von der Bythiade an, wo athletische Rampfe eingeführt wurden, Dl. 48, 3. Bgl. D. Muller Dorier II, 492. 544. hermann gottesbienftl. Alterthumer. §. 49. 7. 12.

6. 3ft man in die Stadt eingetreten, fo fteben ber Reibe nach folgende Tempel: Der erfte von ibnen liegt in Trummern; ber folgende ift leer von Götterbildern und von Statuen von Denichen; mas ben britten und vierten betrifft, fo enthielt jener die Standbilder einiger Romischer Raiser; ber vierte bat feinen Namen von ber Athene Bronota 8). Bon ben Bilbern ber Gottin ift bas im Brongos ein Beihgeschent der Daffalioten, und größer als das Bild im Innern. Die Daffalioten find Roloniften der Photder in Jonien, gleichfalls eine Abtheilung berer, welche einft vor dem Deder Sarvagos que Bhotaia gefloben maren. Nachdem fie Die Rarthager in einer Seefolgot beffegt batten, nahmen fie ihr jegiges gand in Befig und gelangten zu großem Reichthum. 7. Das Beihgeschent diefer Daffa= lioten ift von Erg; von einem goldnen Schilde, ben ber Lyber Rroifos ber Athene Pronoia gefchenkt hatte, ergablen die Delpher, Bhilomelos babe ibn geraubt. Reben dem Beiligthum der Pronoia ift ein geweihter Begirt des Beros Phylatos; Diefer Phylatos tam ihnen, nach ber Sage ber Delpber, bei bem Ueberfalle ber Berfer zu Silfe. 8. In bem freien Blate bes Symnafiums foll einft milber Balb gemachfen fein und Douffeus bafelbft burch ben Cher die Bunde über dem Anice erhalten haben, als er beim Autolpfos jum Befuche mit den Gobnen bes Autolytos jagte (Som. Db. 19, 392 fag.). Bendet man fich vom Gumnaftum links und fleigt, wie ich fchage, nicht mehr als brei Stadien abwarts, fo ift ber Bleiftos genannte Rluß; Diefer Blei-Ros ftromt nach dem Safenorte ber Delpher, Rirrha, und gum bortigen Deere binab. 9. Geht man aber vom Symnafium aus aufwarts auf dem Bege, der gum Seiligthum führt, fo ift rechts das Baffer ber Raftalia, auch zum Trinken lieblich. Ihren Ramen erhielt die Quelle nach Ginigen von einer einheimischen Frau, nach Andern von einem Manne Raftalios. Banyafis, bes Bolyarchos Cobn, ber Berfaffer eines Beldengedichts über den Berafles, nennt die Raftalia eine Todter bes Acheloos; er fagt nemlich von Berafles :

<sup>8)</sup> lieber bie Athene Pronoia und bie Athene Pronaia vergi. Wiefeler in ben Gbtting. gel. Ang. 1846. S. 450. und in den Gbtting. Studien. 1842. II, 201 fgg.

Den befchneiten Barnaf Durchfdreitet er eiligen Schrittes, Rommt ju Raftalias Quell, ber Acheloifden Tochter.

10. Auch Folgendes hörte ich noch, das Wasser der Rastalia sei eine Gabe des Flusses Rephisos; so dichtet auch Altaios in dem Lodgesang auf den Apollo; ganz besonders beträftigen dies auch die Lister, welche eine einheimische Art Ruchen und was sonst gebräuchlich ist, an bestimmten Tagen in die Quelle des Rephisos werfen; diese sollen dann in der Kastalia wieder zum Borschein kommen.

### Meuntes Rapitel.

1. Die Stadt Delphi bat burchaus eine fteile Lage, und fo wie bie übrige Stadt auch ber beilige Bezirt des Avollo; Diefer ift von bebeutendem Umfang, gang oben über der Stadt; er ift überall pon Begen burchichnitten. Jest will ich die Beihgeschente aufführen, Die ich für die bemertenswertheften halte. 2. Die Athleten und Die, welche bei ben meiften Menfchen gar nicht beachtet, im mufitalifchen Betttampf aufgetreten find, balte ich keiner besondern Sorgfalt werth : die Athleten aber, welche einen Rachruhm binterlaffen baben, Die babe ich in ber Beschreibung von Elis icon aufgeführt. Bom Bhavlos aus Rroton - in Olympia bat er nicht gefiegt, bagegen zwei Pythifche Siege im Bentathlon, einen britten im Stadium errungen; auch tampfte er mit in der Seefchlacht gegen ben Deber, wogu er ein eignes Schiff ruftete und es mit ben Rrotoniaten bemannte, welche fich gerade in Griechenland aufhielten - von biefem befindet fich eine Bildfaule in Delphi. So verhielt es fich also mit dem Rrotoniaten. 3. 3ft man in ben geweihten Begirt eingetreten, fo ift ba ein eherner Stier, ein Bert bes Megineten Theopropos, ein Beiggeschent ber Rortpraer. Es geht die Sage, ein Stier habe in Rortyra das andere Rindvieh verlaffen, sei von der Beide zum Meere hinabgegangen und habe dort gebrullt. Da jeden Tag baffelbe fich wiederholte, ging der hirte gum Meere und erblicte eine unfägliche Menge von Thunfifchen. machte es den Rortpräern in der Stadt befannt; fie aber hatten, die Fifche zu fangen, Diefelbe Roth wie fonft, und fchickten daber Abge-

ordnete nach Delphi; in Rolge beffen opferten fie bem Bofeidon jenen Stier und alsbald nach dem Opfer fingen fie die Rifche; und das Beihgeschent in Olympia (5, 27, 9.) und bas in Delphi ift vom Rehnten des Fanges. 5. Daneben find Beihgeschenke ber Tegeaten über die Latedamonier, Apollo und Rite, und die einheimifchen Deroen, Rallifto, bes Lyfaon Tochter, Arfas, ber Ramengeber bes Lanbes, und die Gobne bes Artas Elatos, Apheidas und Agan, dagu Triphylos; die Mutter Diefes Triphylos mar nicht Erato, fondern Laodameia, Tochter bes Ampflas, Ronigs in Sparta. noch Erafos, des Triphplos Sohn, aufgestellt. 6. Bas die Deifter Diefer Bilder betrifft, so bat Rausanias aus Apollonia den Apollo und Die Kallisto, Daidalos aus Sitvon die Rife und die Bildfaule des Artas verfertigt; die Uebrigen arbeitete der Argiver Antiphanes und der Arkader Samolas, und zwar diefer den Triphplos und Azan, dagegen ben Elatos, den Apheidas und ben Erafos der Argiver. Diefe foidten die Tegeaten nach Delphi, als fie die Lakedamonier, welche in ihr Land eingefallen maren, ju Gefangenen gemacht hatten. 7. Diefen gegenüber fteben Beibgeschente ber Latebamonier über bie Athener, Die Diosturen, Beus, Apollo und Artemis; ferner Bofeibon und Lyfandros, bes Ariftofritos Sohn, der von Bofeidon betrangt wird, Abas, ber bamalige Opferpriefter des Lpfandros, und hermon, ber Steuermann auf bem Abmiralichiffe bes Lpfandros. 8. Diefen Bermon follte mobl Theotosmos aus Degara verfertigen, weil jener in die Burgerrolle ber Megarer eingetragen mar. Die Diosturen find ein Bert des Argivers Antiphanes, ber Opferpriefter bes Rifon aus Ralaureia, der Infel der Troizenier. Die Artemis, ben Bofeidon, befigleichen auch ben Lyfandros verfertigte Dameas; ben Apollo und ben Reus Athenoboros. Diefe beiden Runftler find Artader aus Rlei-9. Sinter ben Genannten find auch die aufgestellt, mit beren Bilfe Lyfandros die Schlacht bei Aigospotamoi gewonnen batte, theils Spartaner, theils Bundesgenoffen. Es find folgende: Aratos und Erianthes, jener ein Latedamonier, Erianthes aus Bootien . . . . . 9) über dem Dimas, von bort Uftyfrates; aus Chios Rephisofles, Bermophantos und hitefios; aus Rhodos Timarchos und Diagoras; aus

<sup>9)</sup> Gine Lude.

Anidos Theodamos; aus Ephesos Rimmerios und aus Miletos Aian-10. Diese hat Tisandros gearbeitet; die folgenden Alppos aus Sityon, nemlich ben Theopompos aus Myndos, ben Rleomebes aus Samos, aus Euboa ben Rarpftier Ariftofles und ben Eretrier Autonomos; den Aristophantos aus Rorinth, den Troizenier Avollodoros, und ben Dion aus dem Argolischen Epidauros. Anftogend an diese fteben Axionikos, ein Achaer aus Bellene, aus Hermion Theares, der Photer Pyrrhias, der Megarer Romon, der Sityonier Agafimenes, aus Leufas Telpfrates, ber Rorinther Bythodotos und ber Ambratiote Euantidas; endlich die Lakedamonier Epikpridas und Eteonitos. Diese sollen Berke des Batrokles und Ranachos sein. 11. Die Athener geben nicht gu, daß fie die Riederlage bei Aigospotamoi mit Recht erlitten; denn fie seien von den bestochenen Keldberren verrathen worden; Tydeus aber und Abeimantos seien die, welche von Lysandros Geschenke angenommen batten. Zum Beweis für ihre Aussage führen fle aus ben Spruchen ber Sibplia an :

Den Athenern wird bann kläglichen Jammer bereiten Der hochdonnernde Zeus, der machtig Jegliches lenket, Senden wird er ben Schiffen des Krieges Kampf und Getummel, und fie gehen ju Grunde burch Trug und Arglift ber Führer.

Den andern Spruch führen fie an aus den Beiffagungen bes Du- faios:

Siehe es gieht ben Athenern heran ein furchtbares Wetter Durch ber Führer Berrath; boch nicht bleibt fern die Bergeltung; Denn wie die Stadt sie gewaltig erschütterten 10) bupen die Schuld sie.

12. Dieß mag hierüber genugen; auch von dem Rampfe der Lakedamonier und Argiver über das fogenannte Thyrea hat die Sibylle vorhergesagt, daß er für die beiden Städte einen gleichen Ausgang nehmen wurde; doch haben die Argiver, im Glauben fie hatten im Kampfe die Oberhand behalten, ein ehernes Roß, — das holzerne

<sup>10)</sup> Die erfte Balfte des Berfes ift ganglich verborben; die lieberfegung giebt nur einen ohngefahren Ginn.

nemlich 11) — nach Delphi geschickt; die Arbeit ift von bem Argiver Antiphanes.

## Zehntes Kapitel.

1. Auf dem Fußgestelle oberhalb 12) des hölzernen Pferdes sieht die Inschrift, die Bildsaulen seien vom Zehnten der Marathonischen Beute geweiht; es sind aber folgende: Athene und Apollo und von den Feldherren Miltiades; von den sogenannten Heroen, Crechtheus, Retrops, Pandion, Leos und Antiochos, der Sohn des Herakies von der Meda, Tochter des Phylas; ferner Aigeus und von den Söhnen des Theseus Atamas; diese gaben auch nach einem Delphischen Oratesspruch Attischen Phylen die Ramen; Kodros aber, des Melanthos Sohn, Theseus und Phylens gehören nicht mehr zu den Cponymen.

2. Die Genannten versertigte Phidias und sie find auch in der That vom Zehnten jener Schlacht; den Antigonos dagegen und seinen Sohn Demetrios und den Aegypter Ptolemaios schickten sie erst später nach Delphi, den Aegypter wohl wirklich aus Wohlwollen gegen ihn, die Matedoner aber aus Furcht.

3. Rahe bei dem Pferde siehen noch andere Weihgeschenke der Argiver, die Führer deren, welche mit Posandere Weihgeschenke der Argiver, die Führer deren, welche mit Posandere Weihgeschenke der Argiver, die Führer deren, welche mit Posandere Weihgeschenke der Argiver, die Führer deren, welche mit Posandere Weihgeschenke der Argiver, die Führer deren, welche mit Posandere Weihgeschenke

<sup>11)</sup> Die Argiver stifteten für ihren vermeintlichen Sieg ein ehernes Roß; was sollte aber das Trojanische Pferd bedeuten? und woran erkannte man es, daß das Pferd das Trojanische sein sollte? Wenn man statt des hölzernen ein Thyreatisches vorgeschlagen hat, so ist diese Bermuthung nur in dem Falle zu läfig, wenn die Delpher dieses Weishgeschenk kurzweg das Thyreatische Pferd genannt hätten; wosür man freilich eher die Bezeichung Argivisches Pferd erwarten würde. Um passendfen durfte man diese Worte hier und zu Ansang des folgenden Kapitels als Glossen besteitigen.

<sup>32)</sup> Rach bem überlieferten Texte: unter bem hölgernen Pferbe. Reinensfalls darf an das Fußgestell gedacht werden, auf welchem das Pferd stand; sondern das Fußgestell mit der angesührten Inschrift und den Standbildern befand sich auf dem abhängigen Boden oberhalb (oder unterhalb) des Pferdes. Undere vermuthen: neben dem Pferde, was jedoch von den Buchstaden det Textes zu weit abweicht; am wenigsten hat die Annahme einer Lüde für sich Der Grund, weßhalb Baufanias mit der Inschrift anfängt, durfte darin zu suchen sein, weil dieselbe nicht auf alle aufgestellte Figuren paßt, da man spasser die Bass benuhte, noch andere Standbilder auf ihr anzubringen.

lyneifes gegen Theben jogen , Abraftos, bes Talaos, und Tydens, bes Dineus Sohn, und die Abkommlinge bes Proitos, Ravaneus, bes hipponoos, und Eteotlos, bes 3phis Sohn, ferner Bolyneites und hippomedon, bes Abraftos Schwefterfohn; auch bes Amphiaraos Bagen ift in der Rabe angebracht und auf dem Bagen flebend Baton, der Roffelenter des Amphiaraos und ibm auch fonft enger befreundet. Der lette von ihnen ift Alitherfes. 4. Diefe find Berte des Spratodoros und des Ariftogeiton, und fie errichteten diefelben, wie die Argiver felbft fagen , von der Beute des Sieges, welchen fie felbft und ihre Athenischen Bundesgenoffen bei Dinoë im Argivischen gande über die Latedamonier gewannen. Für dieselbe Schlacht, nach meiner Deinung, weihten Die Argiver auch Die von ben Griechen fogenannten Epigonen ; benn auch von diefen find Bilbfaulen aufgestellt, Sthenes los und Alfmaion, ber, nach meiner Deinung, feines Alters wegen vor dem Amphilochos geehrt ift; nach ihnen Bromachos, Therfandros, Aigigleus und Diomedes; in der Mitte zwischen Diomedes und Aigialeus ift Euryalos. 5. Ihnen gegenüber find andere Standbilder; biefe weihten die Argiver, weil fie fich mit den Thebanern und Epaminondas bei ber Grundung von Deffene betheiligt; es find nemlich Standbilber ber Beroen, Dangos, ber machtigfte Ronig in Argos, Spermneftra, weil fie allein von ihren Schweftern Die Bande rein von Blut erhielt; neben ibr auch Lynteus und ibre gange Gefdlechtsreibe, wie fie auf ben Berakles und in fruberem Grade auf ben Berfeus berabfteiat 13).

6. Die ehernen Rosse und gefangenen Frauen sind von den Tarentinern für einen Sieg über die Messapier, ein den Tarentinern benachbartes Barbarenvolk, und Werke des Argivers Ageladas. Tarent (Taras) ist eine Rolonie der Lakedämonier; ihr Gründer war der Spartaner Phalanthos. Als Phalanthos zur Gründung einer Rolonie auszog, kam ihm aus Delphi der Orakelspruch, wann er aus heiterem himmel beregnet werden würde, dann werde er auch ein Land und eine Stadt erobern. 7. Im ersten Augenblick überlegte er weder selbst den Ausspruch genaner, noch theilte er ihn einem Ausleger mit, und schisste

<sup>13,</sup> So tann Paufanias nicht gefdrieben haben; ber Ginn verlangt: wie fie auf den Perfeus und weiter auf den Peraftes herabsteigt.

nach Rtalien. Obgleich er nun die Barbaren beffeate, mar er bod nicht im Stande weder eine von den Städten au erobern, noch in Befit eines Landes ju tommen; ba fiel ihm ber Drafelfpruch ein, und er meinte, ber Gott prophezeibe ibm etwas Unmögliches; denn bei klarem und reinem himmel werde er wohl nicht beregnet werden. Bie er so muthlos war, liebkofte ibn feine Frau - benn fie war ihm von haus gefolgt - unter anderm auch badurch, daß fie den Ropf ihres Mannes auf ben Schoof legte und ihm bie Laufe ablas; und ba tam es nun ber Arau an, aus Liebe zu weinen, da fie fab, bag bie Angelegenheit ihres Mannes gar feinen Fortgang batte ; 8. babei vergoß fle reichliche Thranen, und als fie ben Ropf des Phalanthos benegte, verftand er ben Drakelfpruch - benn feine Frau bieg Aithra 14) - und so eroberte er in der kommenden Racht Tarent, die größte und reichst Seeftadt ber Barbaren. Der Beros Taras foll ein Sohn bes Bofeibon und einer einheimischen Rymphe fein, und von biefem Beros bit Stadt und ber Aluf den Ramen erhalten baben; benn fo wie bie Stadt beißt auch der Rluß Taras.

### Elftes Rapitel.

1. Nahe bei dem Weihgeschenke der Tarentiner ist das Schathaus der Sikhonier; Geld möchte man weder hier noch in einem der andern Schathäuser sinden. Die Anidier brachten Bildsausen nach Delphi, den Triopas, Gründer von Anidos, neben einem Pferde stehend, die Leto, und Apollo und Artemis, wie sie ihre Pfeile gegen Tityos abschießen; an einigen Stellen ist sein Körper auch schon verwundet. Diese stehen neben dem Schathause der Sikhonier. 2. Auch von den Siphniern wurde auf solgende Beranlassung ein Schathaus errichtet: Die Insel der Siphnier hatte Goldbergwerke, und der Gott besahl ihnen den Zehnten des Ertrags nach Delphi zu entrichten; sie bauten nun das Schathaus und entrichteten den Zehnten; als sie aber aus Geiz die Abgabe unterließen, vernichtete ihnen eine Ueberschwemmung des Meeres die Bergwerke. 3. Es weihten auch die Liparäer

<sup>14)</sup> Beiterer Dimmel.

Standbilder für einen Seefieg über die Tyrrhener. Diefe Liparder waren Roloniften der Anidier; Führer der Auswanderung foll ein Anidier gewesen fein; Antiochos, bes Renophanes Sohn, aus Spratus, nennt ibn in seiner Sicilischen Geschichte Bentathlos. Er erzählt auch, nachdem fie am Bachpnischen Borgebirge in Sicilien eine Stadt gegründet, seien fie, von den Elymern und Phoinikern bedrängt, vertrieben worden, worauf fie die Infeln - fei es nun daß biefe noch unbewohnt waren, oder daß fie die Bewohner vertrieben - in Befit genommen, welche man nach bem Gebichte Somers bis auf ben beutigen Tag noch die Inseln des Alolos nennt. 4. Bon diesen grundeten fie auf Lipara eine Stadt und wohnten daselbft; Die Siera, Strongple und Didymai bebauen fle, indem fie hinüber schiffen. Auf Strongple bricht auch fichtbar Reuer aus ber Erbe bervor : auch auf hiera flammt auf ber bochken Spipe ber Infel Feuer empor; beggleiden bat fie am Meere Baber, welche brauchbar find, wenn man allmablich in bas Baffer fteigt; außerdem wurde es wegen seiner hipe scharbaus der Thebaner ist für eine Rriegethat errichtet; eben fo bas der Athener; von den Anidiern weiß ich nicht, ob fie es fur irgend einen Sieg erbaut, ober um ibren Reichthum zu zeigen; benn die Thebaner bauten bas Schaphaus für den Sieg bei Leuftra, Die Athener fur den Sieg über Die mit dem Datis bei Marathon Gelandeten. Die Rleonder wurden eben fo wie die Athener von der vestartigen Rrantbeit bedrangt; nach einem Drakelpruche aus Delphi opferten fie der eben aufgehenden Sonne einen Bod, und da fie Erlösung von dem Uebel fanden, schickten fie dem Apollo einen ebernen Bod. Das Schakbaus ber Sprakufer ift von der großen Attifchen Niederlage; die Potidaer in Thrakien bauten das ihrige aus Frommigfeit gegen ben Bott. 6. Es bauten Die Athener auch eine Salle von Gelbern, welche fie im Rriege von den Belopon= nefiern und den Griechenvolfern, welche beren Bundesgenoffen maren, gewonnen batten; auch find bie außerften Bierrathen der Schiffe und eherne Schilde aufgebangt. Die Inschrift auf denfelben gablt die Stadte auf, von welchen die Athener die Erftlingsbeute eingefandt, nemlich die Stadt der Eleer, ber Lakedamonier, Sithon, Degara, Bellene in Achaia, Ambratia, Leutas und Rorinth felbft; auch erwähnt fie, fur Diele Seelchlachten fei dem Thefeus und dem Bofeidon auf

bem sogenannten Rhion ein Opfer dargebracht worden. -Rach meiner Ueberzeugung bezieht fich die Inschrift auf den Phormion, des Asspichos Sohn, und deffen Thaten.

#### Zwölftes Rapitel.

1. Ein Relfen ift bort, welcher aus ber Erbe bervorragt; auf ibm ftebend fang, nach der Sage der Delpber, Berophile, die Sibple beigenannt, ihre Drakelsvruche; .... die früher lebte 15); von diefer fand ich, daß fie einer febr alten Reit angehört; Die Griechen nennen fie eine Tochter des Beus und der Lamia, einer Tochter des Boseidon, und fagen von ibr, fie habe unter allen Frauen querft Dratelfprude gefungen und fei von den Delphern Libpffa genannt worden 16). 2. Die Berophile aber ift junger ale diefe; doch lebte auch fie gewiß por dem Troischen Rriege, und verfundete in ihren Drakelsprachen von ber Beleng, daß fie gum Berberben von Uffen und Europa in Sparta auferzogen, und bag um ihretwillen Ilion von den Griechen erobert werben wurde. Die Delpber ermabnen auch von diefer Rrau einen Symnus auf den Apollo. In ihren Berfen nennt fie fich nicht allein Berophile, fondern auch Artemis und angetraute Battin Apollos; bann fagt fie wieder, fie fei beffen Schwefter, ein andermal beffen Tochter. 3. Diefes bat fie in ber Begeifterung und vom Gotte erfüllt gebichtet. An einer andern Stelle ihrer Spruche fagt fie, daß fie von einer unfterblichen Mutter, einer ber Rymphen am 3ba, und von einem fterblichen Bater fei : die Berfe lauten fo :

3wifchen sterblichem Menfc und Göttin bin ich geboren Bon unsterblicher Nymphe und von brodessendem Bater; Mutterlich stamm' ich vom 3da, der Bater vom rothen Marpessos, Welches der Mutter Deiligthum ist, und dem Fluß Ardoneus.

<sup>15)</sup> Die Stelle ift ludenhaft; vielleicht auch fonft noch verdorben. Paufanias tonnte etwa geschrieben haben: Bon einer andern Sibpile, welche früher als diese lebte, fand ich, daß fie u. f. w.

<sup>16)</sup> Die Ueberfehung: "und fei von den Delphern Libpffa (die Libpfde) genannt worden" beruht auf Bermuthung; nach dem überlieferten Lerte heißt eb: und fei von den Libvern Sibpla genannt worden.

4. Roch jest maren im Troischen Iba bie Trummer ber Stadt Marveffos vorhanden und in ihnen gegen fechszig Ginwohner; bas gange Land um Marpeffos ift rothlich und fcredlich burr, fo daß auch ber Alug Aidoneus in den Boden verfinkt, und nachdem er wieder hervorgebrochen, abermals baffelbe erleidet und endlich gang unter ber Erbe verschwindet, woran, nach meiner Meinung, Schuld ift, weil ber 3ba dort so burr und zerklüftet ift. Bon Alexandria in Troas ift Marveffos zweihundert und vierzig Stadien entfernt. 5. Bon der Berophile ergablen die Bewohner Diefes Alexandrias, fie fei eine Briefterin Des Apollo Smintheus gewesen, und bei bem Traum ber Betabe 17) habe fie das prophezeit, was, wie wir wiffen, in Erfullung ging. Diefe Sibple wohnte ben größten Theil ihres Lebens in Samos, boch tam fle auch nach Rlaros im Rolophonischen, nach Delos und nach Delphi; so oft fie hierher tam, ftellte fie fich auf diesen Felsen und fang. 6. Der Tob erreichte fie im Troischen, und fie bat ein Grabmal im Daine des Smintheus, und auf der Stele die Inschrift :

Siehe, Sibnila bes Phoibos untrugliche Seherin bin ich, Welche gebettet hier liegt unter bem fteinernen Mal; Eine melobische Jungfrau zuvor, jest sprachlos für immer, Seit in Banden mich halt schweren Geschiedes Gewalt. Aber ben Rhmphen nah und bem hermes birgt mich die Erbe Weil ich des hekatos sonft heilige Priefterin war.

Diefer Hermes sieht neben bem Grabmal, von Marmor, in vieredter Gestalt, zur Linken ergießt sich Baffer in einen Brunnen und sind die Bilbfäulen der Rymphen. 7. Die Erythräcr — denn diese machen unter den Griechen am eifrigsten auf die Herophile Anspruch — zeigen einen Korykon genannten Berg und auf dem Berge eine Grotte und sagen, darin sei herophile geboren worden; sie sei gber die Tochter eines einheimischen hirten Theodoros und einer Rymphe; den Beinamen der Idässchen habe die Rymphe aus keinem andern Grunde erhalten, als weil die mit Dickicht bedeckten Gegenden damals idai benannt worden seien; den Bers, welcher sich auf Marpessos und

<sup>17) &</sup>quot;Als Defabe jum zweiten Mal ichwanger war, traumte ihr, fie ges bare einen Feuerbrand, biefer ergriffe und verzehre die ganze Stadt." Apollos dor. 3, 12, 5.

den Fluß Ardoneus bezieht, laffen die Erpthraer von dem Spruce weg.

8. Die darauf folgende, welche ebenfalle Drakelfpruche ertheilte, war, nach ber Angabe bes Sprerochos, eines Rymaers, aus Ryme im Lande der Opiter und bieg Demo. Doch tonnten die Romaer teinen Dratelfpruch Diefer Frau aufweisen; fie zeigen aber eine fteinerne, nicht große Urne im Beiligthum des Apollo, und fagen, darin befänden fic Roch fpater ale Die Demo lebte bei ben die Gebeine der Sibplle. Debraern oberhalb Balafting eine orgfelfvendende Krau: fie bieß Sabbe, und man fagt, die Sabbe babe ben Berofos zum Bater, die Erymanthe gur Mutter gehabt. Einige nennen fie Die Babylonifde, Andere die Aegyptische Sibplle. 10. Ferner ertheilten, ebenfalls von einem Gotte begeiftert, Drafelfpruche Die Phaënnis, Die Tochter eines Chaonifchen Ronigs und die Beleiat (Tauben) in Dodona; doch murden fie von den Menschen nicht Sibpllen genannt. Die Beit der erften au erforschen und ihre Drakelspruche au lesen . . . . . 18); benn es lebte Phaennis als Antiochos nach ber Gefangennehmung bes Demetrios fogleich bie Berrichaft antrat. Die Releiaden follen noch vor der Phemonoe gelebt und von den Krauen querft diese Berse gesungen baben :

Beus mar, Beus ift noch, Beus wird fein, machtiger Gott Beus! Saaten entfproffen ber Erbe, barum nennt Mutter bie Erbe!

11. Orakelertheilende Männer sollen der Apprier Euklus, der Athener Musaios, des Antiophemos Sohn, und Lykos, des Bandion Sohn, gewesen sein, dazu noch, von den Nymphen begeistert, Bakis aus Böotien; die Orakelsprüche von allen diesen, mit Ausnahme des Lykos, habe ich gelesen. So viele Frauen und Männer sollen bis auf meine Zeit von einem Gotte begeistert geweissagt haben; in der Länge der Zeit kann wohl wieder Aehnliches geschehen.

<sup>18)</sup> Gine Lude.

#### Dreizehntes Rapitel.

1. Den ehernen Ropf des Bifons, eines Baionifchen Stieres, fcidte Dropion, des Deon Sohn, König der Baioner, nach Delphi. Diese Bison find unter allen Thieren am schwerften lebendig zu fangen und es mag wohl taum Repe geben, die fur ihren Andrang fart genug waren. Sie werden auf folgende Art gejagt : Wenn Die Jager eine abichuifige Gegend aufgefunden baben, welche fich in ein tiefes Thal fentt, fo vermabren fie Diefes vorerft mit einer farten Umgaunung; alebann bebeden fie bas Abiduffige und bas Ebene in ben untern Theilen mit frischabgezogenen Sauten; fehlen ihnen aber gerade frifche Baute, fo machen fle trodene Relle mit Del fchlupfrig. 2. 216dann treiben Die geubteften Reiter Die Bifonochfen nach der genannten Begend gufammen: Diefe gleiten gleich bei ben erften Sauten und rollen ben Abbang binunter bis fie ju bem Ebenen gelangen. Wenn fie bort liegen, fummert man fich anfangs nicht um fie; etwa am vierten ober fünften Tage bat dann der Gunger und die Roth ihnen den größten Theil der Bilbheit benommen, 3. und die, welche die Runft des Rahmens verfteben, bringen ihnen, fo lange fie noch baliegen, die Frucht ber efbaren Rinie, nachdem fie ben Rern vorber aus den Schuppen berausgeschält baben; benn eine andere Rabrung murbe bas Thier in Diesem Augenblicke nicht anrühren; endlich trennen fie dieselben und führen fie gefeffelt fort. Diefe fangen fie alfo auf Die ergablte Beife. 4. Dem chernen Ropfe des Bifons gegenüber ftebt die Bildfaule eines Mannes mit einem Barnifc und ber Chlamps über bem Barnifch; von biefem Beibaefchente ber Andrier fagen Die Delpher, es fei ihr Stammesheros Undreus. Das Bild bes Apollo, der Athene und der Artemis find Beihaefdente ber Photer wegen eines Sieges über Die Theffaler. ibre Rachbarn, außer wo die Epitnemidischen Lotrer fie trennen, und ibre immermabrenden Reinde. 5. Es find auch Beibgeschenke ba von den Theffalern in Bharfalos, von den Matedonern, welche die Stadt Dion unter dem Berge Bieria bewohnen, und von den Rprendern, dem Griechenvolte in Libyen. Die legten ftifteten ben Bagen und bas Ammonsbild auf dem Bagen; die Matedoner in Dion, den Apollo, welcher ben Birfc fagt; die Pharfalier den Achilleus ju Bferd; Patroflos lauft ihm neben dem Pferde her. Die Dorischen Korinther bauten ebenfalls ein Schaphaus; das Gold von den Lydern war sonst darin ausbewahrt. 6. Die Bilbsäule des Herakles ist ein Beihgeschenk der Thebaner, als sie mit den Phokern den sogenannten heiligen Krieg geführt hatten. Auch eherne Standbilder sind da, welche die Phoker geweiht, nachdem sie die Reiterei aus Thessalien in der zweiten Schlacht besiegt hatten. Die Philaster brachten nach Delphi einen ehernen Zeus und nebst dem Zeus eine Bilbsäule der Aigina. Aus Mantineia in Arkadien ist als Beihgeschenk ein eherner Apollo da; dieser keht nicht weit vom Schaphause der Korinther.

7. Herakles und Apollo halten den Dreifuß und sind im Rampse um ihn begriffen; Leto und Artemis suchen den Apollo, Athene den Herakles im Jorne zu zügeln. Auch dieses ift ein Weihgeschent der Photer, als der Eleer Tellias ihr Führer gegen die Thessaler war. Die andern Bilder haben Dipllos und Ampklaios gemeinschaftlich gearbeitet, die Athene und Artemis aber Chionis; sie sollen Korinther gewesen sein. 8. Die Despher erzählen, als Herakles, des Amphitryon Sohn, zu dem Orakel gekommen, habe ihm die Priesterin Kenokleia wegen des Mordes des Iphitos nicht weissagen wollen; da habe er einen Dreifuß ergriffen und aus dem Tempel getragen, die Priesterin ihm aber nun gesagt:

Diefer Beratles ift ber Lirnnthier, nicht ber Kanober.

Es war nemlich auch früher schon der Aegyptische heratles nach Delphi getommen. Damals gab der Sohn des Amphitryon dem Apollo den Oreisuß zurud und erhielt von der Kenokleia die gewünschte Auskunft. Die Dichter nun nahmen diese Sage auf und singen von einem Kampse des herakles mit dem Apollo um einen Dreisuß. 9. In Gemeinschaft weisten die Griechen für die Platäische Schlacht einen goldenen Dreisuß, welcher auf einem ehernen Drachen ruht. Bas an dem Beihgeschenke von Erz war, war bis zu meiner Zeit vorhanden; dagegen hatten die Fichrer der Phoker das Gold nicht gleicherweise stehen gelassen. 10. Die Tarentiner schickten auch noch einen andern Zehnten nach Delphi für einen Sieg über das Barbarenvolk der Peuketier. Die Beihgescheskind aus der Werksätte des Aegineten Onatas und 19.....,

<sup>19)</sup> Die jundchft folgenden Worte find bis jur volligen Sinnlofigfeit vere

Bilbfäulen von Fußgängern und Reitern, Opis, der König der Jappger, welcher den Beutetiern zu hilfe fam. Diefer gleicht einem in der Schlacht Gefallenen; die, welche neben dem Liegenden stehen, sind der heros Taras, Phalanthos, der Lakedämonier, und nicht weit vom Phalanthos ein Delphin; denn vor seiner Ankunft in Italien habe Phalanthos im Kriscischen Meere Schissbruch gelitten und sei von einem Delphin an das Land gerettet worden.

### Vierzehntes Kapitel.

1. Die Beile, bas Beibgeschent eines Tenediers, bes Beriflytos, Sohnes bes Euthymachos, beziehen fich auf eine alte Sage: Rotnos fei ein Sohn bes Bofeidon gewesen und babe in Rolonai geberricht; biefes Rolonai lag im Troischen Gebiete ber Infel Leutophrys gegenüber. Ryfnos hatte eine Tochter Ramens Demithea und einen Sohn Tennes genannt, von ber Profleia, welche eine Tochter bes Riptios, eine Schwefter bes Raletor war, von welchem letteren homer in ber Iliade (15, 419) fagt, er fei von Mias getobtet worden, als er Feuer unter bas Schiff des Brotefilaos brachte - nachdem diese nun gestorben war, verläumdete die neuangeheiratete, Bbvlonome, bes Rraugasos Tochter, ben Tennes - fie batte fich nemlich, ohne Erwiderung zu finden, in ihn verliebt - bei ihrem Manne, als ob Tennes wider ihren Billen fich mit ihr habe einlaffen wollen. Rytnos glaubte der Luge, feste den Tennes nebft feiner Schwefter in einen Raften und marf fie in das Meer. 3. Die Geschwifter murden an die Insel Leufophrys gerettet und diese erhielt vom Tennes ihren jetigen Ramen. Dem Ryfnos aber follte es nicht für immer verborgen bleiben, daß er bintergangen worden; er schiffte alfo ju feinem Sohne, feinen Grrthum ju geftehen und bie barte Behandlung abzubitten. Da

dorben und laffen fich nicht übersehen; alle bisherigen herftellungsversuche find unberziedigend. In der Lüde hat man eine Erwähnung des Kalliteles, ober des Kalamis, als Gehilsen des Onatas vermuthet. Der im Folgenden erwähnte Schiffruch des Phalanthos im Krifalschen Meere mag sich bei seiner Fahrt nach Delphi ereignet haben.

er nun bei der Insel anlandete und die Taue vom Schiffe an einen Felsen oder einen Baum befestigte, hieb Tennes dieselben aus Jorn mit einem Beile durch. 4. Daher entstand das Sprichwort von Jemandem, der etwas streng verweigert, daß der und der dieses oder jenes mit dem Tenedischen Beile durchgehauen habe. Bon Tennes erzählen die Griechen, er sei bei Bertheidigung seines Landes, durch den Achilleus umgekommen. Die Tenedier schlosen sich mit der Zeit bei ihrer Schwäche denen an, welche Alexandria auf dem Troischen Festlande bewohnen.

5. Die Griechen, welche gegen ben großen König gekampft hatten, weihten nach Olympia einen ehernen Zeus, und nach Delphi einen Apollo von den Seeschlachten am Artemisium und bei Salamis. Es wird auch erzählt, Themistokles sei nach Delphi gekommen, um dem Apollo von der Medischen Beute zu bringen; auf seine Frage, ob er die Beihgeschenke innerhalb des Tempels aufftellen durfe, befahl ihm die Pythia, sie ganz und gar aus dem geweihten Raum hinauszutragen. Der hierauf bezügliche Orakelspruch lautet:

Rimmer follft bu ben herrlichen Schmud von ber Beute bes Perfeus Dir in ben Tempel hier weihn, laß fonell nach haufe fie tragen.

6. 3ch mußte mich wundern, warum er von ihm allein die Debische Beute nicht annehmen wollte; Einige meinten, der Gott wurde wohl auf gleiche Beife alles von der Berfifchen Beute gurudgewiesen baben, wenn die Andern, wie Themistotles, ben Apollo vor der Aufstellung gefragt batten. Undere aber fagten, ber Gott habe die Gaben nicht annehmen wollen, weil er gewußt, bag Themiftotles ein Schutflebender bei dem Berfer werden wurde, damit, wenn er fie weihte, die Reindschaft von Seiten bes Meders nicht unverföhnlich fei. Den Rug der Barbaren gegen Griechenland fann man in ben Drakelfpruchen des Batis vorhervertundet finden, und auch früher icon batte Gutlus in Bezug barauf gedichtet. 7. Gin Beihgeschent ber Delpher felbft ift ber eberne Bolf nabe am großen Altare. Sie ergablen, ein Mann, ber von ben Schägen bes Gottes etwas geftoblen, habe fich mit bem Golde in einer Gegend bes Parnaffes verborgen gehalten, wo bie Balbbaume am bichteften vermachfen maren; ale er eingeschlafen, habe ihn ein Bolf angefallen, der Dann fei burch den Bolf umgekommen, und ber Wolf tam alltäglich heulend gegen die Stadt. In der Bermuthung nun, daß dieß nicht ohne Schickung eines Gottes geschehe, solgen fie dem Thiere, finden das heilige Gold und fiellten dem Gotte den ehernen Wolf auf.

#### Fünfzehntes Rapitel.

- 1. Gine vergolbete Bortratftatue ber Bhryne bat Braxiteles, auch einer ihrer Liebhaber, verfertigt; Die Statue aber ift ein Beibgefchent der Bhryne felbft. Bon den beiden barauf folgenden Bildern des Apollo ftifteten das eine die Epidaurier in Argolis von Medischer Beute, das andere die Megarer, weil fie die Athener bei Risaia beflegt. Bon den Platäern ist ein Rind, weil auch fie mit den übrigen Griechen in ihrem gande den Mardonios, bes Gobryas Sohn, befiegt hatten. Dann folgen wieder zwei Apollobilber, bas eine von ben Derafleoten am Bontos Eugeinos, bas andere von den Amphiftyonen, als fie den Phofern dafür, daß diese ein Keld des Gottes bearbeitet batten, eine Geldstrafe auferlegten. 2. Dieser Apollo wird von ben Delphern Sitaltas genannt, und ift fünfunddreißig Ellen boch. Die Metolifchen Relbberren , und die Bildfaule ber Artemis, ferner die ber Athene und die beiden des Apollo sind von den Aetolern, als sie ihre Thaten gegen bie Galater vollbracht hatten. Den Bug ber Relten, wie er jum Berderben der Stadte aus Europa nach Afien übergeben murde, bat Phaënnis in ihren Drakelspruchen ein Menschenalter ebe die Sache geschab, vorbergesagt:
  - 3. Dann wird hinter fich laffend den Sund bes Meeres der Belle Lagern der Galater Deer, bas verderbliche, welche gefehlos 20) Affens Fluren oerwüften; ein Gott wird Schlimmeres fenden Allen, welche dafeibst umwohnen die Ufer des Meeres; Doch nur wenige Zeit; bald wird Kronion den Retter Weden, den herrlichen Sohn des von Zeus geschirmeten Stieres, Der für die Galater alle den Lag des Berderbens bereitet.

Sohn des Stieres nennt fie den Attalos, König von Pergamos; denselben hat auch ein Drakelspruch als den Stierhörnigen angeredet.

<sup>20)</sup> Die leberfetung giebt ben mahricheinlichen Sinn ber verdorbenen Stelle.

4. Anführer der Reiterei ju Pferd haben die Bheraer bei bem Avollo aufgestellt, nachdem fie die Attifche Reiterei in Die Klucht gefolagen. Den ehernen Balmbaum flifteten bie Athener, ibn felbit und bas vergoldete Bild 21) der Athene auf dem Balmbaume, für die beiben Siege, welche fie beim Eurymedon an einem und bemfelben Tage gewonnen, ben einen zu Land, ben andern zu Schiffe auf dem Rluffe. Bei biefem Bilbe fab ich an mehreren Stellen bas daran befindliche Gold beschädigt; 5. ich felbft fcob die Schuld auf frevlerische und rauberifche Menfchen; Rleitodemos aber, ber altefte Schriftfteller über Die Athenische Landesgeschichte, erzählt in feinem Buche über Attifa, als Die Athener fich au bem Ruge nach Sicilien rufteten, fei ein endlofer Sowarm von Raben nach Delphi gefommen und babe diefes Bild mit ben Schnabeln ringsum behact und bas Gold von ihm losgeriffen; ferner ergablt er, daß die Raben auch die Lange, und die Gulen und was an dem Balmbaume von Frucht, als Rachbildung der Datteln angebracht mar, ebenfalls gerbrochen hatten. 6. Auch noch andere Reichen führt Rleitodemos an, welche ben Athenern abriethen, nicht nach Sicilien auszuschiffen. Die Rprenger ftifteten nach Delphi ben Battos zu Bagen, welcher fie zu Schiff von Thera nach Libyen geführt batte. Lenterin bes Bagens ift Ryrene; auf bem Bagen ift Battos und ihn befrangend Libpe. Es ift eine Arbeit des Amphion. Sohnes des Ateftor, aus Knofos. 7. Rachdem Battos Ryrene gegrundet, foll er auf folgende Beife von feinem Stammeln gebeilt worden fein: ale er das gand der Ryrenaer bereifte, fab er an ber außerften damals noch unbewohnten Grenze einen Lowen; die Rurcht bei dem Unblid zwang ibn, deutlich und laut aufzuschreien. Richt weit vom Battos ftellten die Amphittponen noch einen andern Apollo auf fur ben Frevel ber Phofer gegen ben Bott.

<sup>21)</sup> Andere beziehen das Beiwort vergolbet auf den Salmbaum und die Athene jugleich. Der Beschreibung nach sollte man sich unter der Athene eher ein Schnisbild vorstellen, welches mit Goldblech überzogen war, eine Bedeutung des Wortes vergoldet, übergoldet, welche vielleicht biter zur Anwendung gebracht werden sollte, namentlich bei Schnisbildern. Aus Plutarch Riffas 13, wo das Athenenbild golden genannt wird, läßt sich vermuthen, das Weihgesschen habe die Athene dargestellt, wie sie auf einen niedergebrochenen Palmsbaum tritt, eine symbolische Andeutung des Sieges der Athener über die Phois niter. So faßt auch Preller die Sache auf.

#### Cedszehntes Rapitel.

1. Bon ben Beihgeschenten, welche bie Ronige ber Luber gefliftet batten, war nichts mehr vorhanden als allein der eiferne Unterfat jum Rrater bes Alpattes. Diefer Unterfat ift die Arbeit bes Glautos aus Chios, eines Mannes, ber bas Lothen 22) Des Gifens erfunden bat. Jeder einzelne getriebene Theil des Untersages ift mit dem andern nicht durch Spangen, noch durch Stifte verbunden, sonbern einzig die Lothung balt fie ausammen, und fie bient dem Gifen als Bindemittel. 2. Die Beftalt bes Unterfages ift obngefahr Die eines Thurmes, ber von einer breiteren Grundflache nach oben in eine abgeftumpfte Spige auslauft. Die einzelnen Seiten bes Unterfages find nicht undurchbrochen geschloffen, vielmehr find bie eifernen Querbander wie Die Stufen einer Leiter; Die aufwartsftebenben Stabe bes Eisens find nach bem Gipfel bin auswärts gebogen, und bierauf rubte 3. Der von den Delphern fo genannte Rabel, ber von weißem Marmor gearbeitet ift, foll nach ber Sage ber Delpher ber Mittelpunkt der ganzen Erde sein, und Bindar hat in einer Ode (Both. 4, 130 fa. - 74.) Gleiches gefungen. 4. Gin Beihgefchent ber Latedamonier, ein Bert bes Ralamis, befindet fich bafelbft, Bermione, des Menelaus Tochter, die mit Oreftes, dem Sohne Agamemnons, und worber mit Reoptolemos, bem Sobne bes Achilleus, perbeirathet mar. Den Gurpdamos, Relbberren ber Metoler, ber fie gegen das Seer der Galater geführt batte, baben die Aetoler geweiht. 5. In ben Bebirgen von Rreta liegt noch zu meiner Zeit eine Stadt Elpros; diese nun schickten eine eberne Riege nach Delphi; die Riege giebt zwei Sauglingen, dem Phylatides und dem Philandros, Milch; die Elprier fagen, diefe feien Sobne des Apollo und der Rymphe Atafallis, und die Atafallis habe mit Apollo in der Stadt Tarrha im Saufe des Rarmanor Umgang gepflegt.

6. Die Karpftier auf Cuboa ftellten ebenfalls ein ehernes Rind bei bem Apollo auf von dem Medifchen Siege; Rinder aber mahlten

<sup>22)</sup> Andere verftehen es vom Schweißen, andere von damascirter Arbeit. Baufanias. V. 50

die Karpflier und die Blatger, weil fie durch Bertreibung des Barbaren ibre sonkige Boblbabenbeit fest begrundeten und ein freies Baterland bebauen konnten. Standbilder von Reldberren nebft dem Avollo und der Artemis fendeten die Actoler nach Befiegung ber ihnen benachbarten Afarnaner. 7. Etwas febr Sonderbares erfubr ich, das den Livardern gegen die Tyrfener begegnete. Die Bythia befahl den Liparaern mit fo wenig Schiffen als möglich ben Tyrfenern eine Seeschlacht zu liefern. Sie fahren also mit fünf Schiffen gegen die Tyrfener aus; Diefe wollten ben Liparaern in Seetuchtigfeit nicht nachfiehen und liefen mit ber gleichen Rabl ibnen entgegen aus: Diefe eroberten Die Liparaer, eben fo funf andere, Die gegen fie ausfuhren; auch ein drittes und viertes Mal bemächtigten fie fich einer Abtheilung von je funf Schiffen. Sie ftifteten nun nach Delphi eben fo viele Bilber bes Apollo als fie Schiffe erobert hatten. 8. Echetratides aus Larifa ftiftete den fleinen Apollo, und foll nach der Angabe der Delpher von allen Beihgeschenten Diefes querft gestiftet worden fein.

#### Siebenzehntes Kapitel.

1. Bon den westlichen Barbaren haben die Bewohner Sardiniens ein ehernes Standbild des Heros eingeschick, nach welchem sie benannt sind. Sardinien ist in Bezug auf Größe und Reichthum den am meisten gepriesenen Inseln vergleichbar. Ihren alten Namen, den sie dei den Eingebornen führte, kenne ich nicht; die Griechen, welche in Handelsangelegenheiten dahin schifften, nannten sie Ichnusa, weil die Insel ohngesähr die Gestalt eines menschlichen Fustapfens (Ichnus) hat; ihre Länge beträgt tausend einhundert zwanzig Stadien, ihre Breite beläuft sich die zu vierhundert und zwanzig Stadien, ihre Breite beläuft sich der Jusel geschifft sein; Führer der Libyer war Sardos, des Makeris, der bei den Aegyptern und Libyern den Beinamen des Herakles sührt, Sohn. Die bekannteste That des Makeris ist sein

<sup>23)</sup> Die Uebersegung der verdorbenen Stelle folgt einer Bermuthung Ranfers; ber überlieferte Lert heißt: die Breite bis vierhundert und grangig und funfgig.

Bang nach Delphi: Sardos aber batte die Leitung der nach Ichnusa einwandernden Libver, und von diefem Sardos anderte die Infel den Ramen. Jedoch vertrieben die Libpschen Ginwanderer die Ureinwobner nicht, sondern die Rugewanderten wurden von ihnen, mehr aus Rothwendigkeit als mit gutem Billen, als Mitbewohner aufgenommen. Beder die Libyer , noch die eingeborne Bevolterung verfignben es, Stabte ju bauen, fondern fie wohnten gerftreut in Sutten und Boblen, wie es gerabe einem jeben pafte. 3. Rabre nach ben Libvern famen aus Griechenland nach ber Infel Ariftaios und feine Begleiter; Aristaios foll ein Sobn des Avollo und der Ryrene fein: über das Unglud des Attaion über die Maagen betrübt und gegen Bootien und überhaupt gang Griechenland verftimmt, fei er nach Sarbinien ausgewandert. 4. Einige meinen auch, Daibalos fei bamals wegen des Angugs der Rreter, aus Ramitos 24) entfloben und babe fich an der Einwanderung des Ariftaios in Sardinien betheiligt; es durfte aber gang unbegrundet fein, daß Daidalos, der um die Beit lebte, wo Didipus Ronig in Theben mar, fich bei einer Rolonie ober einem fonftigen Unternehmen mit bem Ariftaios betheiligte, ber mit Autonoe, ber Tochter bes Radmos, vermählt war. Gine Stadt grundeten auch diese nicht, weil fie, nach meiner Meinung, an Bahl und Racht für eine Stadtgrundung zu schwach maren. 5. Rach Ariftaios festen 3berer nach Sardinien über, unter Führung bes Rorar, und von ihnen murbe bie Stadt Rora gegrundet; Diefes, ergablen fie, fet Die erfte Stadt auf der Insel gewesen. Norax foll ein Sohn der Erptheia, Tochter bes Gerpones, und bes Bermes gemefen fein. vierter Rug landete in Sardinien ein heer von Thefpiern und aus Attita unter Jolaos, und grundeten die Stadt Olbia, und die Athener für fich Darple, indem fie den Ramen eines ihrer beimifchen Demen beibebielten: ober es nahm vielleicht ein Darplos 25 felbft am Buge Theil. Bis auf unsere Zeit giebt es noch in Sardinien Jolaeia genannte Orte und Jolaos genießt bei ben Ginwohnern Berehrung. 6. Rach Mions Eroberung entfloben unter andern Troern auch die

<sup>24)</sup> Rach anderer Lesart Innfos.

<sup>25)</sup> Rach einer fehr ansprechenden Bermuthung Dindorfs: ober es nahmen vielleicht auch Agryler am Juge Theil.

mit Aineias Geretteten; von diesen wurde eine Abtheilung durch Stürme nach Sardinien verschlagen und vermischten sich mit den früber schon dort wohnenden Griechen; daß die Barbaren mit dem Griechenvolke und den Troern nicht handgemein wurden — denn an kriegerischer Zurüftung waren sie ihnen völlig gewachsen — verhinderte der Fluß Thorsos, der zwischen beiden durch das Land floß, und dessen Alebergang beide scheuten. 7. Biele Jahre später septen die Libyer abermals in größeren Hausen nach der Insel über, und begannen die Keindseligkeit gegen das Griechenvolk; die Griechen betraf das Geschick völlig ausgerottet zu werden, oder es blieben von ihnen nur wenige. übrig. Die Troer floben in die höchsten Gegenden der Insel, wo sie durch Berpallisadirungen und Abgründe unzugängliche Gebirge in Bestig nahmen und dis jest noch den Namen der Ister bewahren; doch gleichen sie an Gestalt, Wassenrüftung und der ganzen Lebensart den Libyern.

8. Richt weit entfernt von Sardinien liegt eine Insel, die von ben Griechen Aprnos, von den fie bewohnenden Libyern Rorfifa genannt wird; aus diefer fam eine nicht unbeträchtliche Abtheilung burch innerliche Rampfe gedrangt nach Sardinien und ließ fich dafelbft nieber, nachdem fie einen Theil des Gebirgelandes in Befig genommen; bei den Bewohnern Sarbiniens werden fie jedoch mit ihrem beimifchen Ramen Korfen genannt. 9. Als die Karthager zur See am machtigften waren, unterwarfen fie fich auch fammtliche Bewohner Sar-Diniens, mit Ausnahme ber Alier und ber Rorfen; baf Diefe nicht unterjocht murden, daran mar die Unzuganglichkeit der Gebirge Schuld. Die Rarthager bauten ebenfalls auf ber Infel Stabte, Raralis und Splfoi. Bon bem Bundesgenoffenbeer ber Rarthager wurben die Libper oder die Iberer 26) mit ihnen über die Beute uneinig, fielen in der erften Sige von ihnen ab und liegen fich gleichfalls in ben gebirgigen Begenden ber Infel nieber. In ber Sprache ber Ryrnier beißen diese Balaren; benn Balaren nennen die Rornier Die 10. So viele und auf diese Beise eingewanderte Stämme bewohnen Sardinien. Den nordlichen und ben bem Reftlande Italiens zugekehrten Theil der Infel nehmen fdwer zugangliche Berge

<sup>26)</sup> Die Libper und Die 3berer?

ein, die in ihren Ausläufern zusammenhangen; und wenn man vorbeischifft, gewährt die Insel bort ben Schiffen weber Anlandungsplage, und die Gebirgegipfel fenden ungeregelte und beftige Bindfoße auf bas Deer binab. 11. Auch andere niedrigere Gebirge durchziehen bas Innere der Infel; die Luft bafelbft ift in ber Regel trub und ungefund; Urfache find die Salinen, in benen bas Salz durch Berdunftung gewonnen wird, und die ichweren und beftigen Sudwinde; die Rordwinde aber, wenn fie gur Sommerszeit weben, werden durch die hohen Stalien zugekehrten Gebirge abgehalten, dort Luft und Land zu erfrischen. Undere dagegen fagen, Rorfita werde pon Sardinien nicht weiter als acht Stadien durch bas Deer getrennt, jenes aber fei gebirgig und erhebe fich überall zu bedeutender Bobe; fie meinen nun ber Beft= und ber Nordwind werde dadurch verhindert bis nach Sardinien zu tommen. 12. Schlangen, weder giftige, noch unschädliche, und Bolfe tommen auf ber Infel nicht vor; die Bidder übertreffen an Große die anderer gander nicht; ibre Geftalt ift fo wie man in der Aeginetischen Blaftit etwa einen wilden Bidder barftellen murbe : um die Bruft jedoch find fie gottiger, als daß man fie einer Aeginetischen Arbeit vergleichen fonnte; ibre Borner find nicht gerade aus abstebend vom Rovfe, fondern bei den Obren gewunden: an Schnelligfeit übertreffen fie alle Thiere. von Giften ift bie Infel rein, mit Ausnahme einer einzigen Bflange, welche den Tod bringt. Diese verderbliche Bflange abnelt dem Eppich; wer davon genießt, foll an Lachen fterben. Daber nennen Somer (Db. 20, 302) und die Spatern das Laden über etwas Unbeilvolles ein fardanisches. Die Bflanze machft am liebsten um die Quellen, doch theilt fie ibr Gift dem Baffer nicht mit. Diefe Erzählung von Sardinien habe ich in bas Buch über Photis eingefügt, weil bie Griechen über biefe Infel gang besonders ichlecht unterrichtet waren.

## Actzehntes Kapitel.

1. Das Pferd neben dem Standbilbe des Sardos weihte laut ber Inschrift der Athener Rallias, des Lysimachides Sohn, eben der,

welcher sich persönlich Gelb von der Persischen Beute aneignete 27). Die Achäer weihten ein Bild der Athene als sie eine der Actolischen Städte durch Belagerung gewonnen hatten; die Stadt, welche sie ersoberten, hieß Phana. Die Belagerung soll nicht geringe Zeit gedauert haben, und da sie nicht im Stande waren die Stadt zu erobern, schickten sie Abgeordnete nach Delphi, und sie erhielten den Orakelsbruch:

- 2. Die ihr in Belops Lande Achaia bewohnt und gen Botho Ramt ju erforichen wie ihr die Stadt wohl mbget erobern, Auf, fo berechnet denn, wie viel fie taglich getrunken, Was fie ju trinken noch haben um ihre Stadt ju erretten; So nur möchtet ihr Phana das mauerumkranzte erobern.
- 3. Da fie nun nicht verftanden, was der Drakelfpruch fagen wollte, beichloffen fie Die Belagerung aufzubeben und nach Saus gurudgufchiffen; Die in ber Stadt aber nahmen im allgemeinen feine Rucficht mehr auf fie, und eine Frau tam aus der Stadt heraus, um aus einer Quelle unterhalb berfelben Baffer ju bolen. Manner von dem Beere, welche auf fie guliefen, machen die Frau gur Gefangenen, und bie Achaer erfahren von ihr, daß fie das wenige Baffer aus ber Quelle, wenn fie es in jeder Racht holen konnten, unter fich vertheilten, und daß die drinnen tein anderes Mittel gegen den Durft hatten. Go verfoutteten die Achaer die Quelle und eroberten die Stadt. Lindier auf Rhodos ftellten neben dieser Athene das Bild des Apollo auf. Auch die Ambratioten weihten einen ehernen Gfel, nachdem fie in einem Rachtfampfe die Moloffer befiegt. Die Moloffer hatten ihnen bes Rachts einen Sinterhalt gelegt; ein Gfel aber, ber gerade zu ber Reit vom Relbe beimgetrieben murbe, verfolgte eine Gfelin mit ben fonftigen Beichen ber Brunft und mit lautem Schreien; beggleichen auch der Mann, welcher ten Efel trieb, fchrie unverftandlich und verwirrt; fo erhoben fich bie Moloffer aufgeschredt aus dem Sinterhalte,

<sup>27)</sup> Db das Wort "perfbulich" ju der Inschrift, oder ju der Notiz des Pausanias gehöre, ift nicht klar; es kann in der Inschrift gestanden haben, Kallias für seine Berson (im Gegensage zum Weihgeschenke des Athenischen Bottes) welhe dieses Rop; oder Kallias habe sich perfonlich Schätz von der Maxathonischen Beute angeeignet. S. Plutarch Aristid. 5.

und die Ambrakioten, welche den gegen fle angelegten Plan entbedten, griffen in der Racht die Moloffer an und beflegten fie in der Schlacht.

5. Die Orneaten in Argolis, von den Sikvoniern im Kriege bedrangt, gelobten dem Apollo, wenn fie bas Beer ber Sitponier aus ihrem Lande verdrängen wurden, wollten fie ibm alltäglich einen Fefts aug in Delphi veranstalten und ihm die und bie, und fo und fo viele Opfer darbringen. Sie beflegten nun die Sitvonier in ber Schlacht: da ihnen aber eine große Ausgabe und eine noch größere Befchwerlichfeit erwuche, wenn fie jeden Tag entrichteten, mas fie gelobt, fo erdacten fie die Lift, dem Gott ein Opfer und einen Reftzug zu weiben, eherne Reliefs. 6. Es befindet fich daselbit auch von den Arbeiten des Beratles die gegen die Sydra, ein Beihgefchent und ein Bert bes Tisagoras, von Gifen die Spora und der Berakles. Die Bearbeitung Des Gifens zu Bildfaulen ift die schwierigfte und erfordert Die meifte Dube: Bewunderung verdient die Arbeit des Tifagoras - wer immer diefer Tifagoras fein mag -, gang vorzugliche Bewunderung aber in Bergamos die Ropfe eines Lowen und eines wilben Schweines, ebenfalls von Gifen; fie hatten diefelben als Beihgefchente für den Dionpfos machen laffen. 7. Die Bhoter aus Glateia - fie batten nemlich mit Unterftukung bes Olympioboros aus Athen ber Belagerung burch Raffandros widerftanden - fchicten dem Apollo einen ebernen Lowen nach Delphi. Der Apollo gang nabe bei bem Lowen ift von den Maffalioten, die Erftlingsgabe von der Seefclacht gegen die Rarthager. Bon ben Aetolern ift ein Siegesmal errichtet und das Bild einer gerufteten Frau, die Aitolia nemlich. Diese weihten die Actoler als fie die Galater fur die Graufamteit gegen die Rallieer geguchtigt batten. Gin vergoldetes Standbild, ein Beihgefchent bes Leontiners Gorgias, ift Gorgias felbft.

### Reunzehntes Rapitel.

1. Reben dem Gorgias ficht als Beihgeschent der Amphittyosnen der Stionaer Styllis, der fich den Ruf erworben hat, selbst in die tiefften Grunde des Meeres zu tauchen; auch unterrichtete er seine Tochter

Sydna im Tauchen. 2. Als ein heftiger Sturm die Plotte des Lerres am Berge Belion überfiel, fügten ibm diefe noch weiteres Berderben bingu, indem fie die Anter und mas fonft den Trieren gum Salt diente, unter ihnen wegzogen. Dafür weihten die Amphiktyonen den Stollis felbst und seine Tochter. Unter den Bildfäulen, welche Rero aus Delphi wegnahm, machte das Standbild der Sydna die Bahl voll. [Bom weiblichen Beschlechte geben die im Deere unter, welche noch reine Jungfrauen find] 28). 3. Fortfahrend will ich eine Leebl= sche Sage erzählen; Fischern aus Methymne brachte das Ney einen von Dlivenbolz geschnitten Roof aus dem Meere berauf; aus seinem Ansehn fprach zwar etwas Bottliches, doch mar es fremdartig und bei Griechischen Göttern nicht gewöhnlich. Die Methymnäer fragten also Die Pothia, weffen Gottes oder auch weffen Beros das Bild fei; diefe befahl ihnen, den Dionpfos Phallen zu verehren; daber behielten die Methymnäer das Schnigbild aus dem Meere bei fich und verehren es mit Opfern und Gebeten; eine Rachbildung von Erz schicken fie nach 4. Die Darftellungen in den Giebelfeldern find Artemis und Leto, Apollo und Die Mufen, der Untergang des Belios, Dionpfos und die Frauen, die Thyiaden. Die ersten hat der Athener Brarias, ein Schuler bes Ralamis, gearbeitet; ba aber über bem Bau bes Tempels Zeit verftrich, raffte den Bragias der Tod bin, und mas gur Ausschmudung der Giebelfelder noch fehlte, verfertigte Androfibenes, ebenfalls ein Athener, ein Schuler bes Gutabmos. goldnen Baffenruftungen am Architrave betrifft, fo haben die Athener Die Schilde von dem Siege bei Marathon geweiht, die Aetoler die binten und zur Linken, nemlich Schilde der Galater; ihre Beftalt tommt den Berfischen Gerrhen gang nabe.

5. Bon dem Einfalle der Salater in Griechenland habe ich schon bei Gelegenheit des Attischen Rathhauses (1, 3, 5 fg.) kurze Erwähnung gethan; aussuhrlicher behandeln wollte ich die sie betreffenden Ereignisse in dem Abschnitte über Delphi, weil dort die Griechen ihre größten Thaten gegen die Barbaren gethan haben. Den ersten Zug in fremdes Land unternahmen die Relten unter Anführung des Kambaules. Rachdem sie bis Thrakien vorgedrungen, wagten sie

<sup>28)</sup> Die eingeklammerten Worte find hochstwahrscheinlich ein Gloffem.

nicht, ibren Marich weiter fortzusegen, weil fie zu der Ginficht tamen, daß fie an Babl zu fchmach und ben Griechen nicht gemachfen maren. 6. Als fie bann gum zweiten Dal ben Entichluß fagten, gegen ein fremdes Land auszuziehen - es trieben fle aber hauptfachlich die Begleiter des Rambaules bagu an, ba fie die Raubereien ichon gefoftet und an Raub und Gewinn Luft betommen batten -, fammelte fich ein großer Beerhaufe ju guf und nicht der tleinfte Theil ju Pferd. Die Führer theilten bas Beer in brei Abtheilungen, und es befam ber eine den Auftrag in Diefes, ber andre in jenes Land ju gieben. Gegen die Thraker nemlich und das Bolk der Triballer follte Rerethrios Unführer fein; Rubrer beren, welche nach Baionien gogen, maren Brennos und Atichorios; Bolgios rudte gegen die Matedoner und Illyrier und gerieth in Rampf mit Btolemaios, welcher damals bas Ronigthum der Makedoner inne batte. Es war dief ber Atolemaios. welcher meuchlings ben Seleutos, bes Antiochos Sohn, ermordet batte, obgleich er als Schutflebender zu ihm gekommen war; wegen feiner übertriebenen Tollfühnheit batte er ben Beinamen Reraunos (Blik). In der Schlacht blieb nicht allein Atolemaios felbft, fondern es aab auch eine nicht geringe Niederlage ber Makedoner; in der Richtung gegen Griechenland vorzudringen magten aber auch diegmal die Relten nicht, und fo fehrte ber zweite Rug nach Saus gurud. 8. Da war nun Brennos febr thätig in den allgemeinen Bolfeversammlungen und einzeln bei den angesehenften Galatern fie zum Ruge gegen Griedenland aufzumuntern, indem er ihnen die gegenwärtige Schwäche ber Briechen auseinanderfeste und wie große Schate fich in den Staatstaffen befanden, noch größere aber in den Beiligtbumern, Die Beibgefchente, geprägtes Gilber und Gold. Dadurch beredete er die Galater gegen Griechenland zu ziehen, und er ordnete fich unter andern angesehenen Mannern auch ben Atichorios als Mitfeldherren bei. 9. Das versammelte Geer betrug an Fugvolt hundert und zwei und fünfgig taufend Mann, an Reiterei zwanzig taufend vierhundert; dieß war Die ftete im Dienste befindliche Reiterei; ihre mabre Ungabl aber beträgt einundsechezigtaufend zweibundert; benn in ber Begleitung eines jeben Reiters maren zwei Diener, Die gleichfalls tuchtige Reiter und beritten waren. 10. Benn bie Reiterei ber Galater im Rampfe begriffen war, blieben die Diener zwar hinter der Schlachtordnung, boch

waren fie ihnen in folgendem bienlich : wenn ber Kall eintrat, daß ber Reiter oder bas Rof fiel, fo bot er bem Manne bas Bferd zum Befleigen, oder wenn der Mann geblieben war, bestieg der Diener flatt des herrn das Bferd; blieben aber Mann und Rof, so mar ein fertis ger Reiter da; murden die Reiter vermundet, fo führte der eine Diener den Berwundeten fort in das Lager, der andre trat an die Stelle Des Abgeführten in Die Reibe ein. 11. Diefes murbe, nach meiner Meinung, bei ben Galatern in Rachahmung ber Berfischen Rebntaufend eingeführt, welche die Unsterblichen hießen; der Unterschied war nur, bag bei ben Berfern die Bebliebenen erft nach der Schlacht erfett wurden; bei ben Balatern bagegen murbe die Rahl der Reiter wieder vollzählig gemacht, während die Schlacht wuthete. Diese Ginrichtung nannten fie in ihrer Sprache Trimarkifie; denn man muß wiffen, daß bei ben Relten das Bferd Marka beifit. 12. Mit folder Auruftung also und mit diefen Blanen jog Brennos gegen Griechenland; ben Griechen bagegen mar ber Duth ganglich gefunten, Die Dacht ber Rurcht aber nothigte fie Briechenland zu vertheidigen. Gie faben baß der gegenwärtige Kampf nicht um die Freiheit geführt werden wurde, wie einft bei dem Meder, und daß es ihnen teine Sicherheit bringen wurde, wenn fie nur Baffer und Erde gaben; fondern es lag ihnen noch in der Erinnerung, mas die Galater beim erften Ginfall gegen die Makedoner. Thraker und Baioner verübt batten, und in diesem Augenblick murden ihre Frevelthaten gegen die Theffaler verkundet. Dag fie alfo nur die Babl baben wurden zu fterben oder zu fiegen, war die Uebergeugung jedes Gingelnen und der Gefammtheit der Stadte.

### Zwanzigftes Kapitel.

1. Wer Luft hat kann die einst gegen den Kerres nach den Thermopplen und die jest gegen die Galater Bersammelten einander gegenüberstellen. Gegen den Meder kamen folgende Mannschaften der Grieden zusammen: Die Lakedämonier mit Leonidas, nicht mehr als dreihundert; Tegeaten fünshundert, aus Mantineia eben so viele; die Arkadischen Orchomenier hundert und zwanzig, von den andern Städten in Arkadien tausend; achtzig aus Mykenai, zweihundert aus

Ablius, das doppelte aus Rorinth : von Bootern maren ba fiebenbunbert aus Thefpeia und vierhundert Thebaner; taufend Photer bemachten den Fußpfad über den Dita ; jur Gefammtzahl des Griechenheeres mag man alfo auch diefe rechnen. 2. Die am Berge Rnemis mobnenden Lotrer hat Berodot ber Babl nach nicht angegeben, wohl aber fagt er (7, 203), fie feien von allen Stadten getommen. Dan fann jedoch auch ihre Babl gang nabe an die Bahrbeit ichagen : nach Darathon kamen die Athener mit dem untauglichen Alter und den Stlaven nicht mehr als neuntaufend Dann fart; die maffenfähigen Lotrer, die fich in den Thermopplen ftellten, durfte man alfo taum auf mehr als fechstaufend anschlagen. Go batte bemnach bas gange Beer elftaufend zweibundert betragen. Befanntlich blieben aber diefe nicht einmal immer gur Bewachung ber Thermopplen beifammen: benn außer den Latedamoniern felbft, den Thefpiern und Mptenaern zogen die Uebrigen por Beendigung ber Schlacht ab. 3. Begen bie pom Drean bertommenden Batbaren gogen folgende Griechen nach ben Thermopplen: gehntausend Sopliten und funfhundert Reiter von ben Bootern; Bootarchen maren Rephisodotos, Thearidas, Diogenes und Lpfandros : von den Photern funfhundert Reiter und gegen dreitaufend au Ruß; Feldherren der Bhoker waren Kritobulos und Antiochos. 4. Die Lotrer bei der Insel Atalante 29) führte Meidias; ihre Babl betrug fiebenbundert, Reiterei war nicht dabei. Bon ben Degarern tamen vierhundert Sopliten; ihr Ruhrer mar . . . . 30) aus Megara. Das Beer der Aetoler war bas gablreichfte und in jeder Art ber Rampfesübung tuchtig; von der Reiterei wird nicht angegeben, wie ftart fie mar: Leichtbemaffnete maren neunzig und . . . . 31) ale fiebentaufend an Rabl maren die Sopliten. Die Netoler befehligten Bolparchos, Bolyphron und Lakrates. 5. Feldberr der Athener war

<sup>29)</sup> D. h. die Opuntiiden Lofrer.

<sup>30)</sup> Der Name ift entweder ausgefallen ober liegt in einem verdorbenen Worte verstedt, hippos, hippis, hippito ober wie er sonft abnitich gelautet haben mag.

<sup>31)</sup> Offenbar ift eine Zahl ausgefallen; Brandstater nimmt siebenzehntaus fend Dopliten an; mahricheinlicher ist mir, daß die Stelle so lautete: Leichts bewaffnete waren siebenhundert und neunzig; nicht weniger als siebentausend an Bahl waren die Hopvliten.

- Kallippos, des Moirotles Sohn, wie ich früher schon (1, 3, 5. 1, 4, 2.) erwähnt habe; ihre Macht bestand in ihren sämmtlichen Trieren, welche die See halten konnten, fünshundert Mann stellten sie zur Reiterei, tausend zum Fußvolt; den Oberbesehl hatten sie der alten Burde gemäß. Roch kamen hilfsvölker von den Königen, fünshundert aus Makedonien, die gleiche Zahl aus Afien; Feldherren waren, über die von Antigonos geschickten Aristodemos, ein Makedoner, über die von Antiochos und aus Afien Telesarchos, einer von den Sprern am Orontes.
- 6. Als die bei ben Thermopplen versammelten Griechen erfubren, daß das Beer ber Galater icon in der Begend von Magnefia und im Bbtbiotischen Lande fei, beschloffen fie gegen taufend Leichtbemaffnete und die Reiterei abzusondern und fie jum Spercheios ju fchiden, damit die Barbaren auch den Kluß nicht ohne Rampf und ohne Befahr überschreiten konnten. Diese warfen bei ihrer Ankunft die Bruden ab und lagerten am Ufer. Doch war auch Brennos gar nicht unverftandig und fur einen Barbaren im Auffinden von Rriegeliften feinesmeas unaefcbidt. 7. Gleich in der folgenden Racht fendete er alfo nicht babin, mo die alten Bruden gestanden batte, fonbern weiter abwarts, bamit die Griechen ben Uebergang nicht merten follten, und mo fich der Spercheios am meiften über die Ebene ausbreitete und einen Sumpf und See fatt eines machtigen, schmalen Stromes bilbete, - borthin alfo fendete er gegen zehntaufend Balater, welche fowimmen konnten und welche an Rörperlange den Baufen überragten. Ueberhaupt übertreffen die Galater an Große alle andern Denichen bei weitem. 8. Diese nun festen Rachts ichwimmend über ben feeartigen Theil des gluffes; feiner Ruftung, der landesüblichen Thurschilde, bediente fich ein jeder fatt eines Rloges; Die Langften tonnten fogar ju Rug burch bas Baffer maten. Sobald bie Griechen am Spercheios erfahren, daß ein Theil der Barbaren bei ber Berfumpfung übergegangen fei, jogen fie fich alebald ju bem Beere jurud.

## Einundzwanzigftes Rapitel

1. Brennos befahl nun den Anwohnern des Malifchen Bufens, Bruden über den Spercheios ju fchlagen; Diese betrieben die Arbeit

mit allem Eifer theils aus Aurcht vor ibm, theils in dem Bunfche, bağ die Barbaren aus ihrem Lande gieben und es nicht burch ihr langeres Bleiben noch mehr verwuften mochten. Rachdem er bas Beer über bie Bruden geführt, rudte er gegen Beratleia; das flache Land plunderten die Barbaren und mordeten die Menfchen, welche fie auf ben Medern trafen, die Stadt aber eroberten fie nicht; benn ein Jahr vorber batten die Aetoler die Berakleoten genothigt, dem Aetolischen Bunde beizutreten; darum vertheidigten fie jest die Stadt als eben fo wohl ihnen als ben Berafleoten angehörig. Auch lag bem Brennos weniger an ben Berafleoten, fein Beftreben war vielmehr, die in ben Thermopplen Lagernden ju vertreiben und in bas innerhalb ber Engen liegende Griechenland einzudringen. 2. Rachdem er burch Ueberlaufer die Rabl ber aus ben einzelnen Stadten in ben Thermopplen Berfammelten bei feinem Borruden von Beratleia erfahren hatte, verachtete er die Griechische Macht und begann am folgenden Tage gleich mit Tagesanbruch Die Schlacht, ohne einen Griechischen Bahrfager gu haben, und ohne ein vaterlandisches Opfer bargubringen, wenn überbaupt es eine Reltische Babrfagekunft giebt. Da rudten Die Griechen fdweigend und in Ordnung por, und als fie bandgemein murben, fprangen bei ihnen die Manner des Augvolks nicht fo weit aus ber Reibe por, daß die eigne Schlachtordnung dadurch geftort worden mare, und die Leichtbemaffneten foleuberten von ihrem Blate aus die Burfipiege und die Beschofe von den Bogen und Schleudern. Die Reiterei mar auf beiben Seiten unnug, ba bas Land bei ben Thermopplen nicht allein eng, fondern auch durch den naturlichen Relfen glatt und burch die gablreichen Bafferrinnen größtentheils fclupfrig ift. Die Bewaffnung ber Galater mar fomacher: fie batten nemlich nur die landesüblichen Thurschilde, feine andere Ruftung ichirmte ihren Rorper; noch mehr aber ftanden fie an Rriegserfahrung nach. 3. Gie griffen die Reinde mit Ungeftum und mit einem Duthe obne alle Bernunft, wie wilde Thiere an, und weder wenn fie durch Streitarte ober Schwerder burchbauen maren, verließ fie ihre Raferei fo lang fie noch athmeten, noch wenn fie burch Bfeile oder Burffviege burchbobrt waren ließen fie im Muthe nach fo lange noch Leben in ihnen war; Manche zogen auch die Speere, mit welchen fie getroffen waren, aus ben Bunden, ichleuberten fie gegen bie Griechen, ober gebrauchten

- ste als Handwaffe. 4. In der Zeit hatten sich die Athener auf den Trieren zwar mit Anstrengung und nicht ohne Gesahr, aber dennoch durch den Schlamm durchgearbeitet, welcher weithin das Meer einnimmt, und indem sie ihre Schiffe so nahe als möglich an die Barbaren heranbrachten, belästigten sie dieselben in der Flanke mit allerlei Burfgeschossen und Pfeilen. Da die Kelten unverhältnismäßig bedrängt wurden denn bei der Enge des Raums konnten sie selbst nur wenig ausrichten, erlitten aber das Doppelte und Viersache gaben die Feldherren das Zeichen, sich nach dem Lager zurückziehen; weil sie aber in Berwirrung und ohne alle Ordnung umkehrten, wurden viele von ihren eigenen Leuten niedergetreten, viele, die in den Sumpf stürzten, versanken im Schlamm, und sie erlitten bei dem Rückzuge nicht geringeren Berluft, als in der Hige des Kampses.
- 5. Unter den Griechen zeichnete fich an diesem Tage das Attisiche heer durch Tapferkeit aus, und unter den Athenern selbst zeigte fich Rydias besonders brav, ein Jüngling, der damals zuerst in einen Kampf des Krieges kam. Nachdem er durch die Galater umgekommen, weihten die Angehörigen seinen Schild dem Zeus Cleutherios und die Inschrift lautete:

hier geweihet bem Zeus vermist ich die bluhende Jugend Des beneideten Manns, ich des Apdias Schild; Damals stedte den Arm er zuerst durch die Spangen des Schildes Als den Galater traf Ares' gewaltige Macht.

6. Dieses also war darauf geschrieben bevor die Leute des Sulla unter andern auch in Athen die Schilde aus der Halle des Zeus Eleutherios wegnahmen. Damals begruben die Griechen in den Thermopplen nach der Schlacht die Ihrigen und zogen den Barbaren die Rüftungen aus; die Galater aber traten über das Begräbniß ihrer Todten in keine Unterhandlung, und betrachteten es gleichgiltig, ob dieselben bestattet, oder den wilden Thieren und was von Bögeln den Leichnamen seindlich ist, zur Beute würden. 7. Ich glaube, daß es zwei Dinge waren, die sie veranlaßten, die Bestattung der Todten zu vernachlässigen, einmal um die Feinde in Schrecken zu sezen, und dann weil die Klage über die Todten bei ihnen überhaupt nicht Sitte ist. Es blieben aber während der Schlacht vom Griechsschen Geere

vierzig; die Bahl der Barbaren genau auszumitteln, war nicht moglich, da auch ein bedeutender Theil derfelben im Sumpfe verfunken mar.

### Zweiundzwanzigftes Rapitel.

1. Um fiebenten Tage nach ber Schlacht unternahm es eine Abtheilung ber Galater bei Berafleig über ben Dita zu geben; benn auch dort führt ein schmaler Bfad binauf gleich binter den Trummern von Trachis. Es war auch damals über der (Stadt) 32) ein Beiligthum der Trachinischen Athene und Beihgeschenke in ihm. Sie hofften nun, auf biefem Bfabe ben Dita zu erfteigen und zugleich murben ihnen fo im Borbeigeben die Schape bes Beiligthums zu Theil werden ..... Die Bewachung . . . bem Telefarchos 33). Gie beflegten gwar im Rampfe die Barbaren, Telefarchos felbft aber blieb, ein Dann, eifrig für die Griechische Sache, wie irgend einer. 2. Die übrigen Feldherren der Barbaren waren durch die Griechische Tapferkeit in Erstaunen verfest; zugleich maren fie beforgt um die Butunft, ba fie faben, daß ihr Unternehmen gar feinen Fortgang hatte; bem Brennos aber kam der Gedanke, wenn er die Aetoler nöthigen könne nach Aetolien heimzukehren, murbe ihm ber Rrieg gegen bas Briechische Beer leich= ter werben. Er mabite alfo aus bem Beere vierzigtaufend ju guß und gegen achtbundert Reiter, und feste ihnen ben Dreftorios und ben Rombutis als Anführer vor. 3. Diese nahmen also ihren Beg qurud über die Bruden des Spercheios, und bann durch Theffalien, und fallen in das Aetolische Land ein. Die Krevel gegen die Rallieer baben alfo Rombutis und Oreftorios begangen, die frevelhafteften, von denen man je gebort bat. Greuelthaten, wie Menfchen fie taum begehen können. Bas mannlichen Geschlechts war rotteten fie aus, ohne Unterschied mordeten fie Greise und Sauglinge an der Mutterbruft;

<sup>32)</sup> Das eingeschioffene Wort fehlt im Texte.

<sup>33)</sup> Die Stelle ift ludenhaft und auch fonft noch verdorben; am Ende ber Lude lagt fich etwa folgender Sinn errathen: . . . . boch hielten die forgefältige Wache, welche mit dem Telefarchos aufgestellt waren, und fie besiegten dwar u. f. w.

von biesen todteten sogar die Galater die, welche durch die Dilch wohlgenabrt maren, tranten ihr Blut und verzehrten ihr Rleifc. Die Frauen und ermachsenen Madchen, Die von Chrgefühl belebt maren, tamen, fobalb die Stadt erobert war, burch Selbstmord ber Difhandlung guvor; diejenigen, welche noch übrig maren, nothguchtigten die Barbaren mit jeder Art des hohnes, da fie ihrer Natur nach eben fo weit von Erbarmen entfernt maren, ale von Liebe. Diejenigen Frauen, welche fich der Schwerder der Galater bemachtigen Konnten, endigten ihr Leben burch eigene Sand; Andern follte nach nicht langer Beit Sunger und Schlaflofigfeit Urfache bes Todes fein, Da die gefühllofen Barbaren einer nach dem andern fie mighandelten; ia felbft Sterbenben oder icon Tobten wohnten fie foggr noch bei. 5. Die Aetoler batten burch Boten erfahren, welches Unglud fie betroffen hatte; augenblicklich und fo fcnell fle tonnten brachen fie von ben Thermopplen auf und eilten nach Aetolien, ergrimmt über Die Leiben ber Rallieer, noch mehr aber in ber Abficht, die noch nicht eroberten Städte zu retten. Auch mar von Baus aus von fammtlichen Städten die mehrbare Bevolkerung aufgebrochen : ibnen batten fich aus Rothwendigfeit und aus Muth auch die Greife zugefellt, ja felbit die Rrauen gogen freiwillig mit, fogar mit größerem Duthe gegen bie Galater befeelt ale Die Manner. 6. 216 bie Barbaren, nachdem fie Baufer und Tempel geplundert und Rallion angegundet hatten, auf bemfelben Bege gurudtehrten, griffen bie Batreer, welche unter allen Achaern allein ben Actolern ju Bilfe getommen, weil fie ben Soplitentampf verftanden, die Barbaren von vorne an, und hatten von der Uebermacht der Galater und ihrer Tollfühnheit in den Rampfen am meiften zu leiden; die Aetoler aber und die Aetolischen Frauen, die fich langs bem gangen Bege aufgestellt batten, ichofen auf Die Barbaren, und da dieselben nichts als die landesüblichen Thurschilde bat= ten, fehlten fie felten; wenn jene verfolgten, entfloben fie mit Leichtigfeit; tehrten jene von ber Berfolgung gurud, fo griffen fie wieber eifrig an. 7. Obgleich die Rallieer fo Schredliches erlitten batten, daß felbft das, mas Somer von den Laiftrygonen und dem Rotloven gebichtet bat, von ber Bahrheit nicht abzuweichen fceint, fo murde ibnen boch dafür die entsprechende Rache ju Theil; benn von ben vierzigtausend achthundert Mann retteten fich weniger als die Balfte in bas Lager bei den Thermopplen.

8. Bei den Griechen hatte fich indeß in den Thermopplen folgendes ereignet : Es giebt zwei Pfade über bas Ditagebirg, ber eine der oberhalb Trachis, größtentheils abichuffig und furchtbar feil : ber andere durch bas Gebiet ber Aintanen, für ein Beer leichter gangbar, auf welchem auch einft ber Meber Sybarnes ben Griechen unter Leonidas in ben Ruden tam. 9. Auf Diesem Bege erboten fich Die Derafleoten und Ainignen ben Brennos ju führen, nicht aus Uebelwollen gegen das Griechische Bolt, fondern weil ihnen viel daran gelegen mar, daß die Relten ihr Land verließen und es nicht burch langeren Aufenthalt zu Grunde richteten; und Bindar icheint mir auch barin bie Babrbeit zu fagen (Rem. 1, 53.), ein jeder werde von eignem Unglud bedruckt, bei fremden Leiben fei er ungerührt. 10. Damals regte die Berfprechung der Ainianen und Berakleoten den Brennos auf; den Afichorios ließ er bei dem heere gurud, mit dem Auftrage, wenn fie das Griechische Beer umgangen haben murben, dann fei auch für ibn die rechte Reit gum Angriff. Er mabite glio von bem Beere vierzigtaufend Mann und nahm den Beg auf dem Bfabe. fällig war an jenem Tage ein bichter Rebel über bas Bebirg ausgegoffen und felbft die Sonne davon verdunkelt, fo daß die Phoker, welche die Bewachung auf dem Pfade übernommen hatten, bas Anruden ber Barbaren nicht eber mertten, als bis fie nabe maren. Da begannen nun die einen den Angriff, die andern wehrten fich tapfer; endlich murben fie überwältigt und zogen fich vom Pfade gurud; boch eilten fie ju ihren Bundesgenoffen binab, bas Ereigniß ju vertunden, und tamen an, ebe die Umringung bes Griechenheeres vollftandig und ringsum vollendet war. Borber führten bann die Athener bas Griechiiche heer auf ihren Trieren aus den Thermopylen; diefe gerftreuten fich hierauf ein jeber nach feiner Stadt.

# Dreiundzwanzigstes Kapitel.

1. Brennos faumte nun keinen Augenblid und nahm, ehe er fich mit dem Seere unter Akichorios vereinigt hatte, den Weg nach Delphi; Baufanias. V. 51

die Einwohner floben aus Furcht zu bem Dratel, ber Gott aber befabl ibnen, fich nicht zu fürchten, und verfprach, er werde felbft fein Eigenthum fcirmen. Die jum Soute bes Gottes berbeieilende Grieden waren folgende: Die Photer aus allen Städten, aus Amphiffa vierbundert Sopliten, von den Aetolern nur wenige auf der Stelle, fobald fie erfuhren, daß die Barbaren porrudten; taufend zweibundert führte Bhilomelos fpater ju ; die Sauptmacht ber Aetoler wendete fich aber gegen bas Beer unter Afichorios; eine Schlacht fingen fie gwar nicht an, griffen aber auf bem Bege immer die hinterften an, indem fie bas Gepad plunderten und die Mannichaft tobteten. Aus biefem Grunde hauptfachlich ging ber Rug der Barbaren nur langfam vorwarts; auch ließ Atichorios eine Abtheilung um Berafleia gurud, welche die Schape im Lager bewachen follte. 2. Dem Brennos und feinem Beere ftellten fich die in Delphi versammelten Griechen entgegen, und es fundigten fich ben Barbaren die Ungludezeichen des Got= tes an, ichnell und offenbarer als wir es von einer andern Belegenbeit wiffen; benn bas gange Land, fo weit es bas Beer ber Barbaren inne hatte, erbebte beftig und ben größten Theil bes Tages und es waren ununterbrochene Donner und Blige; jene betäubten die Relten und verhinderten fie, die Befehle mit den Ohren aufzufaffen; die Blige vom himmel verzehrten nicht allein ben, welchen fie trafen, fonbern auch die Rachbarn, fie felbst fammt ihren Baffen. Es erschienen ihnen damals auch die Beifter ber Beroen, Spperochos, Laodofos und Porrhos; Ginige fugen auch einen vierten bingu, ben Phylatos, einen einbeimifden Beros ber Delpher. 3. Es fielen auch von den Bhofern im Rampfe eine bedeutende Rabl, barunter Aleximachos, ber in Diefer Schlacht unter allen Griechen am meiften burch feine ruftige Jugend, durch die Starte feines Rorpers und durch feinen entschloffenen Duth zur Riederlage der Barbaren beitrug. Die Phofer ließen auch eine Bilbfaule bes Aleximachos verfertigen und ichidten fie bem 4. Durch folche Leiden und Betaubung mur-Apollo nach Delphi. ben die Barbaren den gangen Tag über geangftigt; noch weit fcredlichere Leiden follten aber in der Racht über fie tommen; benn es gab beftigen Kroft und mit bem Krofte Schneegeftober: große Steinmaffen, bie vom Barnag berabrollten, und losgeriffene Relswände batten bie Barbaren gum Riele, und fie murben nicht etwa qu eins, qu ameien.

sondern zu dreißigen und noch mehr, wie fie gerade zusammen Bache hielten ober auch rubten, ju gangen Saufen von bem Sturge ber Felfen gerschmettert. 5. Dit Sonnenaufgang rudten bie Griechen aus Delvbi gegen fie an, ein Theil auf bem geraden Bege nach bem Lager, die Phoker aber, welche der Gegenden mehr kundig waren, flicgen durch den Schnee die abschuffigen Seiten des Barnaffes binab. tamen so unvermerkt den Relten in den Ruden und griffen mit Burfspießen und Pfeilen die Barbaren an, ohne daß fie von ihnen etwas ju befürchten gehabt batten. 6. Beim Beginne ber Schlacht leifteten fie, besonders die Umgebung bes Brennos, - benn diefe bestand aus ben größten und tapferften Galatern - muthigen Widerftand, obgleich bon allen Seiten auf fie geschoffen wurde, und fie auch, besonders die Berwundeten, von der Kälte nicht weniger litten; als aber auch Brennos verwundet ward, trugen fie ibn ohnmächtig aus der Schlacht. und da die Griechen von allen Seiten auf fie eindrangen, begaben fie fich mit Biderftreben allmählich auf die Flucht und brachfen die von ben Ibrigen um, welche wegen Berwundung ober Schwache nicht folgen konnten.

7. Sie lagerten nun, wo die Nacht auf ihrem Ruckuge fie überraschte. In der Racht überfiel fie ein vanischer Schrecken; benn bon ibm foll die Rurcht ohne alle Beranlaffung berrubren. Das Deer gerieth gegen die fintenbe Racht in Berwirrung; anfänglich maren es nur Benige, welche bie Befinnung verloren; Diefe aber glaubten bas Beraufch trabender Pferde und anrudender Reinde zu vernehmen; nach turger Beit bemachtigte fich Aller die Befturgung. 8. Sie griffen alfo gu ben Baffen, ftellten fich gegenüber, tobteten einander und wurden getobtet, indem fie weder ihre beimifche Sprache verftanden. noch gegenseitig die Befiglten und Die Thurschilde erkannten ; vielmebr glaubten fie auf beiden Seiten bei der gegenwärtigen Befinnungslofigfeit, die gegenüberftebenden Manner wie Baffen seien Griechisch und fle fprachen Griechisch, und Diefer von dem Gotte ausgebende Babnfinn bewirkte bei ben Galatern die hauptsächlichfte Niederlage durch gegenseitigen Mord. 9. Die Bhoter, welche gur Bewachung ber Deerden auf bem Lande geblieben waren, bemertten bieg querft und melbeten ben Griechen mas in ber Racht die Barbaren betroffen babe. Ermuthigt fielen die Photer bigiger über die Relten ber, bewachten

Torgfältiger ihre Beerden, und trugen Sorge, daß jene die Lebensmittel nicht ohne Rampf aus dem Lande nehmen tonnten. fand baburch bei ben Galatern im gangen Geere ber größte Mangel an Brod und was fonft jum Lebensunterhalte gebort. 10. Bas die Rahl ber in Photis Umgekommenen betrifft, fo waren ber in ben Rampfen gebliebenen nicht viel weniger als fechstaufend; ber in ber winterlichen Racht und bann burch ben Banifchen Schreden umgetommenen maren über gehntausend und eben fo viele vom hunger. Athenische Manner maren nach Delphi getommen, um auszuforschen, wie es bort ftebe; bei ihrer Rudfehr verfundeten fie, mas fonft ben Barbaren begegnet mar und mas fie durch Schickung des Gottes betroffen hatte; fie gogen nun felbft aus und bei dem Dariche durch Bootien fologen fich ihnen die Booter an; fo folgten beide den Barbaren, legten ihnen Sinterhalte und todteten immer die Sinterften. 12. Mit den unter Brennos Kliebenden batten fich in der borbergebenben Racht die um den Atichorios vereinigt; benn ihnen hatten die Aetoler den Marich erschwert, indem fie unablaffig Burfgefchofe und was ihnen fonft etwa gur Sand tam, gegen fie verwendeten, fo bag nur ein unbedeutender Theil von ihnen ju dem Lager bei Beratleia entfloh. Brennos hatte fo weit es die Bunden betraf wohl noch hoffnung gur Rettung; boch foll er aus Furcht vor feinen Mitburgern, und noch mehr aus Schaam, da er Urfache des Unglude in Griechenland mar, freiwillig fein Leben geendigt haben, nachdem er unge-13. Bon da gogen fich die Barbaren nur mifchten Bein getrunten. mit Schwierigfeit jum Spercheios, indem die Aetoler fie gewaltig brangten; als fie an ben Spercheios gefommen, erfattigten von ba an Die Theffaler und die Malier, die ihnen auflauerten, fo ihre Rache, daß tein einziger nach Saus entfam.

14. Der Zug der Relten nach Griechenland und ihr Untergang geschah als Anazikrates Archon in Athen war, im zweiten Jahre der hundertfünfundzwanzigsten Olympiade, in welcher Ladas aus Aigion im Stadium stegte. Im folgenden Jahre als Demokles Archon in Athen war, gingen wieder die Kelten nach Asien hinüber. Daß dieses so geschehen sei möge man also wissen.

### Vierundzwanzigftes Rapitel.

1. In dem Pronaos zu Delphi sind Sprüche zur Anwendung für das Leben angeschrieben; sie wurden von Männern geschrieben, die bei den Griechen als Weise gelten. Diese waren: aus Jonien der Milester Thales und der Prieneer Bias; von den Aeoliern in Lesbos Pittakos aus Mitylene; von den Affatischen Doriern Reobulos aus Lindos; der Athener Solon und der Spartaner Chilon; als siebenten zählt Plato, des Ariston Sohn, statt des Periandros, Sohnes des Kypselos, den Cheneer Myson auf (Protag. 343). Das Dorf Chenai lag im Ditagebirge. Diese Männer nun kamen nach Delphi und weihten dem Apollo das gepriesene Kenne dich selbst und Richts zu viel. Sie also haben dort das Gesagte aufgeschrieben. 2. Man kann auch ein ehernes Bild Homers auf einer Stele sehen und den Orakelspruch lesen, welcher dem Homer ertheilt sein soll:

Siudlicher Ungludfel'ger, ju Beidem bift bu geboren — Suchft bu bas Batergefild? Du haft nur ein Muttergefilde; Deiner Mutter Batergefild' ift die Insel von Jos, Die nach bem Tode bich birgt; bu meide bas Rathel ber Knaben.

Die Einwohner von Jos zeigen auch ein Grabmal homers auf ihrer Insel, und an einer andern Stelle das der Alymene, indem sie sagen, Alymene sei die Mutter homers gewesen. 3. Die Apprier — denn auch diese machen auf homer Ansprücke — behaupten dagegen, Themisto, eine der einheimischen Frauen, sei seine Mutter gewesen, und von Euklus sei die Geburt homers in folgenden Bersen vorausgesagt worden:

Dann wird ein Sanger entflehn im meerumflutheten Appros, Welchen Themifto gebart auf bem Land, die erhabne der Frauen Ihn ben Gepriefenen, fern von Salamis üppigen Fluren; Appros wird er verlaffen von helligen Wogen getragen, Singen wird er querft und allein die Leiben von hellas, Rie wird fterben fein Ruhm, noch altern fur ewige Zeiteu.

Diefes habe ich gehört, und diefen Spruch gelesen, ich für meine Berson aber schreibe teine Anficht weder über das Baterland, noch über die Zeit Homers.

4. In dem Tempel ift ein Altar des Boseidon, weil das altefte Dratel auch bem Bofeibon gehörte; auch fteben ba Bilbfaulen von zwei Moiren, fatt ber britten fieht Reus Moiragetes und Apollo Moiragetes neben ihnen. Dan tann dort auch den Opferheerd feben, an welchem der Briefter Apollos den Reoptolemos, den Sohn des Achilleus, todtete; von dem Ende des Reoptolemos habe ich fcon an einer andern Stelle (2, 29, 9) gesprochen. 5. Richt weit von bem Opferheerde ift ein Thronfeffel Bindars aufgestellt; er ift von Gifen, und fie ergablen von ibm, fo oft Bindar nach Delphi getommen, babe er fich barauf gefett und feine homnen auf den Apollo gefungen. In bas Innerfte bes Tempels treten nur Wenige ein, und es fieht barin ein anderes, goldnes Bild bes Avollo. 6. Tritt man aus dem Tempel beraus und wendet fich links, fo ift ein eingehegter Raum und Darin das Grab des Reoptolemos, Sohnes des Achilleus; alljährlich bringen ihm die Delpher Todtenopfer. Steigt man vom Grabmal wieder aufwarte, fo ift ein nicht großer Stein; über diesen gießen fie alltäglich Del, und legen an jedem Refte robe Wolle barauf; noch geht ber Glaube von ihm, biefer Stein fei bem Rronos fatt eines Rindes gegeben worden und Rronos babe ibn wieder ausgespieen. man nach Betrachtung bes Steines wieder in ber Richtung nach bem Tempel, so ift die Raffotis genannte Quelle, an ihr eine nicht bobe Mauer und burch biefe ber Aufweg jur Quelle. Das BBaffer ber Raffotis soll unter die Erde verfinken und den Frauen im Adyton des Gottes die prophetische Gabe ertheilen. Die, welche dem Brunnen den Ramen gegeben, foll eine der Rompben um den Barnaf fein.

## Fünfundzwanzigftes Rapitel.

1. Ueber ber Raffotis ift ein Gebaube, welches Malereien bes Bolygnotos enthalt, ein Beihgeschent ber Anibier; von den Delphern wird es Lesche genannt, weil fie vor Alters dort zusammentamen, um fich über ernfte Angelegenheiten und über Stadtgeschichten zu besprechen 34).

<sup>34)</sup> Es ift eine reiche Literatur über bie Lesche ju Delphi und bas Polognot'iche Gemalbe vorhanden, fo bag es an ben mannichfachften Ertfarungen

Daß dergleichen viele durch ganz Griechenland gewesen seien, giebt homer in der Schimpfrede der Melantho gegen den Odysseus (Dd. 18, 328 fg.) zu erkennen:

Dag nicht ichlafen bu gehft jur warmenden Effe bes Schmiebes, Dber gur Bolfsherberge 34 .), vielmehr hier vieles baherfprichft.

2. Tritt man in dieses Gebäude ein , so ift der ganze Theil des Gemalbes zur Rechten die Eroberung Ilions und die Abfahrt der Brieden. Dem Menelaos richten fle ju, mas jur Abfahrt erforderlich ift; und es ift ein Schiff gemalt und Matrofen barin und unter ibnen Schiffsjungen; mitten im Schiffe ift ber Steuermann Abrontis, zwei Ruderftangen haltend. Unter anderm mas Somer den Reftor jum Telemachos fagen läßt, ist auch von Abrontis, daß er der Sohn des Onewr und der Steuermann des Menelaos gewesen und sehr gepriesen wegen feiner Runft, und daß ber Tod ibn überrafchte, als er fcon am Attifchen Borgebirge Sunion porbeischiffte; und aus Diesem Grunde blieb Menelaos, der bis dabin in Gefellicaft des Reftor geschifft mar, jurud, damit er dem Bhrontis ein Grabmal und was fonft jur Befattung der Todten gebort, zu Theil werden laffe (Dd. 3, 276-285). 3. Diefer alfo ift auf bem Gemalbe bes Bolpanotos und unter ibm ein gewiffer Sthaimenes, ber ein Rleib traat, und Choiar, ber mit einem ehernen Baffertrug die Schiffsleiter berabfteigt. Es brechen auch das Relt des Menelaos, welches nicht weit vom Schiffe ift, Bolites, Strophios und Alphios ab; ein anderes Relt bricht Amphialos ab; unter ben Rugen des Amphialos fist ein Anabe; bei diesem Anaben fteht keine Inschrift; bartig ift nur Bhrontis, und auch einzig

und Wiederherstellungeversuchen biefes höchft merkwürdigen Runstwerkes nicht fehtt. Die attern Schriften findet man bei Siedells zu unferer Stelle, und dei Jahn beisammen; die neuern find: D. Jahn, in dem Rieler philologischen Studien. 1841; Welder, in den Abhandlungen der Berlin. Akademie. 1847. 2. R. Fr. hermann, Epikrifiche Betrachtungen über d. Bolygnot'schen Semälbe zu Defphi. Gbtting. 1849. J. Overbed Antepikrit. Betrachtungen im Rhein. Mus. R. F. 7, 49 fgg. Ruhl und Schubart in der Zeitsche. f. Alterathunsbiffenschaft. 1855. R. 49 fgg. 1856. R. 38 fgg. Wer fich eindrügender mit dem Gemälbe beschäftigt, wird bei den einzelnen Stellen die genannten Schriften nachschen muffen.

<sup>36 \*) 3</sup>m Griediften Lesde.

seinen Ramen bat er aus ber Oduffee gelernt; die Ramen der übrigen bat Bolvanotos, nach meiner Deinung, felbft erfunden. ftebend, über ihr Diomede und vor beiden Johis icheinen gur Schonbeit ber Belena aufzuschauen ; fie felbft, die Belena, figt, und in ihrer Rabe Eurybates; von diefem vermuthe ich, bag es der Berold bes Obpffeus fei; boch mar er noch unbartig. Bon den beiden Dienerinnen Elettra und Banthalis fieht diese neben der Belena, die Elettra bindet der Gebieterin die Sandalen an. Auch diese Ramen hat er ihnen abweichend von denen beigelegt, welche homer in der gliade (3, 144) ihnen giebt, mo er die Beleng und mit ihr ihre Dienerinnen nach der Mauer geben läßt. 5. Ueber der Seleng fist ein Rann in purpurnem himation, außerft niebergeschlagen; auch ebe man bie Infdrift gelefen bat, tann man icon vermuthen, bag es Belenos ift, des Briamos Cobn. Rabe beim Delenos ift Meges; Deges ift am Arm verwundet, wie ja auch Lescheos, des Aischplinos Sohn, aus Byrrha, in feiner Gliuperfis gedichtet bat; er fagt aber, berfelbe fei in der Schlacht, welche die Eroer in der Racht fampften, von Abmetos, bes Angeias Sobn, verwundet worden. 6. Auch ift neben bem Meges Lytomedes, des Kreon Sohn, gemalt mit einer Bunde an der Sandwurzel; Lescheos ergablt, daß er fo von Agenor verwundet worden sei; offenbar wurde Bolpanotos an ihnen nicht diese Bunden gemalt haben, wenn er nicht bas Bebicht des Lescheos gelesen hatte; doch hat er dem Lykomedes noch eine Wunde am Rnöchel, und eine dritte am Ropfe hinzugefügt. Auch Euryalos, des Mekistens Sohn, ift am Ropfe und an der handwurzel verwundet. 7. Diese find im Gemalde etwas oberhalb ber Belena ; in gerader Linie von ber Belena ift die Mutter des Thefeus, tabl gefchoren, und von den Sohnen bes Thefeus Demophon, in Rachdenken versunten, in so weit man es aus ber Stellung ichließen tann, ob er die Aithra werbe retten tonnen. Die Argiver ergablen, auch von der Tochter des Sinis babe Thefens einen Sohn, den Melanippos, gehabt, und diefer Melanippos habe im Laufe den Sieg davongetragen, als die fogenannten Epigonen zum zweiten Dal , nach Adraftos , bie Remeischen Spiele feierten. 8. Lescheos hat von der Aithra gedichtet, als fie bei der Eroberung von Ilion beimlich in bas Lager ber Griechen hinausgegangen, fei fie von den Sohnen des Thefeus erkannt worden und Demobbon babe fic biefelbe von Agamemnon ausgebeten; diefer num habe ihm willfahren wollen, doch habe er gefagt, er werde es nicht eher thun bis er die helena beredet hatte; nachdem er einen herold abgefchickt, gewährte ihm helena die Gunft. Der Eurybates in dem Gemalde scheint also um der Aithra willen zur helena gekommen zu sein und eben das von

Agamemnon Aufgetragene ju verfunden.

9. Die Troifden Frauen gleichen icon Gefangenen und Jammernden; es ift Andromache gemalt, und ihr Rind Rebt vor ihr und faßt die Bruft 34 \*\*). Rach Lescheos tam biefes um, indem es vom Thurme berabgeschleudert murbe, boch nicht nach einem Beschluffe ber Griechen, fondern Reoptolemos habe fur fich beffen Morder fein wollen. Medefitafte ift da gemalt, auch fie eine von den naturlichen Tochtern bes Briamos; Domer (31. 13, 170 fag.) fagt, fie fei nach ber Stadt Bedaion an ben Imbrios, Sohn bes Mentor, verheirathet ge-10. Andromache und Dedefitafte find mit verbulltem Saupte bargeftellt, Bolyxena bat nach ber Sitte ber Jungfrauen bas Saar geflochten. Die Dichter fingen, fie fei auf bem Grabe bes Achilleus umgetommen, und ich felbft habe in Athen und in Bergamos am Raitos Gemalbe gefeben, welche bas Leiden ber Bolygena barftellten. 11. Er malte auch ben Reftor mit einem Reisehut auf bem Ropfe und ber Lange in ber Band; fein Bferd hat bas Anfehn als ob es fich eben malgen wollte; bis zu bem Pferde ift Strand, an ihm icheinen bie Riefel burch; von ba an icheint bas Meer aufzuhoren.

# Sechsundzwanzigftes Rapitel.

1. Ueber den zwischen der Aithra und dem Reftor befindlichen Frauen sind, gleichfalls Gefangene, Alymene, Kreusa, Aristomache und Xenodike. Die Ripmene zählt Stesichoros in seiner Iliupersis unter den Gesangenen auf; eben so dichtet er in seinen Rosten, Aristomache sei eine Tochter des Briamos, die Frau des Kritolaos, eines Sohnes des Hitetaon; wer aber die Xenodike erwähnt hatte, weiß ich Riemanden,

<sup>34 00</sup> Rad einer fehr ansprechenden Bermuthung Cobets : "und halt fich an ihrem Rleibe."

weber Dichter, noch Logographen; von der Rreufa fagen fie, Die Bottermutter und Approbite 35)) haben fie von ber Stlaverei ber Griechen errettet; benn fie fei ja auch die Frau bes Aineias gewesen; Lescheos bagegen und bas Rypria genannte Gebicht geben bem Aineigs bie Eurydite gur Rrau. 2. Ueber biefen find auf einem Rubebette gemalt die Deinome, Metioche, Beifis und Rleodite; von diefen findet man in ber fogenannten fleinen Ilias nur ben Ramen ber Deinome; bie Ramen der Uebrigen bat, nach meiner Meinung, Bolygnotos erfunden. Es ift ferner Epeios gemalt, nadt, wie er die Mauer von Eroia einreißt; über berfelben ragt nur ber Ropf bes bolgernen Bferbes bervor. Bolypoites, bes Beirithoos Sohn, ift ba, ben Ropf mit einer Binde ummunden, und Afamas, bes Thefeus Gobn, mit einem Beim auf bem Saupte; auf bem Beime befindet fich ein Beimbuid. 3. Auch Obpffeus ift ba, mit einem Barnifch geruftet; Aias, bes Dileus Sohn, mit einem Schilde, fteht neben einem Altar, um wegen bes Frevels gegen bie Raffanbra ben Gib ju fcmoren ; fie aber, Die Raffandra, fist auf ber Erde und halt das Bild der Atbene, weil fle ja bas Schnigbild von feinem Geftelle beruntergeriffen bat, als Aias die Schutflebende wegzog. Auch die Sohne bes Atreus find gemalt, beibe mit Belmen auf bem Ropfe; Menelaos, welcher einen Shild halt, hat auf bem Schilde einen Drachen, um bes Bunderzeidens willen, welches in Aulis erschienen war; über bem Opferthiere nehmen fie dem Aias den Gid ab 36). 4. Gerade gegenüber von dem Bferde neben bem Reftor, ift Reoptolemos, ber ben Glafos getobtet hat, wer auch diefer Glafos fein mag; biefer hat bas Anfehn als ob noch ein wenig Athem in ihm ware; ben Aftynoos, beffen auch Lescheos Ermahnung thut, der auf die Rniee gefunten ift, fchlagt Reoptolemos mit dem Schwerde. Reoptolemos ift der einzige Grieche, welchen Bolygnotos noch im Morden ber Troer begriffen bargeftellt bat, weil bas gange Bemalde oberhalb bes Grabes bes Reoptolemos fein follte. Dem Sobne des Achilleus giebt homer in feinem gangen Gedichte ben

<sup>35)</sup> Bielleicht: Des Aineias Mutter Aphrobite.

<sup>36)</sup> Die Uebersehung Dieser vielversuchten Stelle folgt einer Bermuthung, ba ber aberlieferte Text schwerlich einen Sinn hat. Das befannte Bunderzeichen erzählt homer 31. 2, 302 fgg.

7

Ramen Reoptolemos; bas Gebicht ber Rypria bagegen fagt, von Lytomedes fei ibm der Rame Borrbos, von Bhoinix Reoptolemos gegeben worden, weil Achilleus in fruber Jugend gu triegen angefangen. 5. Ein Altar ift gemalt und ein fleines Rind, welches fich aus Furcht an dem Altare balt; auf dem Altare liegt ein eberner Barnifch; ju meiner Beit mar die Art diefer Barnifche felten, por Alters aber trug man fie; es waren zwei eberne Bleche, Gyala nannte man fie, bon benen bas eine um Bruft und Unterleib pafte, bas andere ben Ruden fcbirmte; bas eine legten fie vorn, bas andere binten an, und verbanden fie bann burch Spangen. 6. Sie fdienen auch ohne Schild binlängliche Sicherheit zu gewähren; baber führt homer (31. 17, 312 fag.) ben Bhryger Phortys ohne Schild auf, weil er einen Barnifd mit zwei Blechblattern hatte. 3ch habe biefen betrachtet, wie Bolygnotos ibn im Gemalde bargeftellt bat, und auch ber Samier Ralliphon bat im Tempel ber Ephefischen Artemis gemalt, wie Frauen dem Batroflos die Gyala bes Barnifchs anschnallen. 7. Jenseits bes Altares bat er die Laodife gemalt, ftebend; diefe habe ich weber bei einem Dichter unter ben gefangenen Troifchen Frauen ermabnt gefunden. noch tann ich überhaupt etwas anderes mahricheinlich finden, als baß fie von den Griechen freigelaffen worden fei. Benigftens ergablt homer in ber Iliabe (3, 203 fag.) von bem Befuche bes Menelaos und Oduffeus bei Antenor, und (3, 122 fag.) daß Laodite mit Delitaon, bem Sobne Untenors, verbeiratbet gemefen. 8. Lescheos ergablt bann, ber in bem Rachtfampfe vermundete Belifaon fet von Dopffeus erfannt und lebend aus der Schlacht berausgeführt worden. Aus dem freundschaftlichen Berhaltniffe des Menelans und Dopffeus mit bem Saufe bes Antenor durfte fich alfo mobl ergeben, bag Agamemnon und Menelaos auch nichts Feindliches gegen die Frau des Belikaon begangen haben werden. Euphorion aus Chalkis hat dagegen ohne alle Babricheinlichteit bas Berfahren gegen die Laodite ge-Dichtet. 9. Beiter in grader Linie von der Laodite ift ein Unterfas von Stein und barauf ein ebernes Beden; Debufa fist, mit beiben Armen den Unterfat umfaffend, auf dem Boden; man tann auch diefe nach ber Dbe bes himerdere 37) ju ben Tochtern bes Brigmos gablen.

<sup>87)</sup> Des Steficoros aus Dimera.

Reben ber Medusa ift, tahl geschoren, eine Alte ober ein Eunuche 38), ber auf den Knieen ein nactes Kind halt; dieses ift dargestellt aus Furcht die hand vor den Augen.

## Siebenundzwanzigftes Rapitel.

Tobte liegen ba, ber nadte, Namens Belis, ift auf bem Ruden bingeftredt; unter bem Belis liegt Eioneus und Abmetos, beide noch mit dem Barnifch bekleidet; von Goneus ergablt Lescheos, er fei durch Reoptolemos, Admetos durch Philottetes umgekommen. Andere find etwas weiter oben als biefe, über bem Beden Leotritos, bes Bulydamas Sohn, ber burch Oduffeus umgefommen, über bem Eioneus und Admetos, Roroibos, bes Mygdon Sohn; biefem ift ein glanzendes Grabmal errichtet im Gebiete ber Stektorenischen Bhryger, und von ihm murbe es bei ben Dichtern üblich, ben Phrygern ben Ramen der Mygdonen zu geben. Roroibos mar nemlich zur Sochzeit mit der Raffandra gekommen, farb aber, nach der verbreiteteren Sage, burch Reoptolemos, nach ber Dichtung bes Lescheos, burch Diomedes. 2. Es find ferner oberhalb bes Roroibos, Briamos, Arion und Agenor. Bon Brigmos fagt Lescheos nicht, bag er am Opferheerde bes Berteios umgefommen fei; fondern nachdem berfelbe vom Altare meggeriffen, sei er von Reoptolemos an der Thure feines eigenen Baufes fo nebenbei getobtet worden. Bon ber Betabe bichtet Steficoros in der Miuverfis, fie fei von Apollo nach Lytien gebracht worden. Den Axion nennt Lescheos einen Sohn bes Briamos und lagt ibn burch Europylos, Sobn des Eugimon, umtommen. Morder bes Agenor ift nach bemfelben Dichter Reoptolemos; und fo ergabe fich, daß Echeflos, bes Agenor Sobn, von Achilleus, Agenor felbft aber von Reoptolemos getobtet murben. 3. Den Leichnam bes Laomedon bringen Sinon, ber Freund des Oduffeus, und Anchialos beraus 39). Noch ein anderer Todter ist gemalt; sein Name ist Eresos;

<sup>38) &</sup>quot;Ein Berfchnittener, der übrigens mehr einem alten Beibe ahnlich fah." All. Burnes Reife in Bothara, in Bertuchs Bibliothet B. 64. S. 103.
39) Bon wo? heraus? Bielleicht einfach: Den Leichnam des Laomedon trasgen u. f. w.

über den Eresos und den Laomedon hat, so viel ich weiß, tein Dichter gesungen. Es ift auch das haus des Antenor da und über dem Eingange ein Pantherfell ausgehängt, ein Erkennungszeichen für die Griechen, das haus des Antenor zu verschonen. Auch Theano ift abgemalt und die Knaben, Glaukos auf einem aus zwei Blättern zusammengesetzten harnisch, Eurymachos auf einem Steine fizend. 4. Reben ihm steht Antenor und in derselben Reihe dessen Tochter Krino; die Krino trägt einen Säugling. Das Angesicht von Allen hat das Ansehn wie bei einem Ungluck. Diener legen eine Kiste und anderes Gepäck auf einen Esel; auch sitzt auf einem Esel ein kleines Kind. In dieser Gegend des Gemäldes sieht auch der Bers des Simonides:

Bon Polygnotes, in Thafos geboren, dem Sohn Uglaophons, Ward der machtigen Burg Itions Fall hier gemalt.

## Achtundzwanzigstes Kapitel.

1. Der andere Theil des Gemäldes, der zur Linken, stellt den Obysseus dar, der zum sogenannten Hades hinabgestiegen, damit er die Seele des Teirestas um seine Heimkehr befrage. Die Darstellung des Gemäldes ist folgende: Ein Wasser hat das Aussehn eines Fluses; offenbar soll es der Acheron sein; in ihm wächst Schiss, und die Figuren von Fischen sind so matt angedeutet, daß man sie eher für Schatten, als für Fische halten möchte. 2. In dem Flusse ist ein Rachen und der Fährmann an den Rudern (ein Greis) 40). Hierin solgte Polygnotos, nach meiner Meinung, dem Gedichte der Minnas; denn in der Minnas heißt es in Bezug auf den Theseus und Beirithoos:

Moer ben Rachen ber Lobten, den Charon ber greifige Gabrmann, Lentte, fanden fie nicht wo fonft er pflegte ju antern.

Danach also hat Polygnotos den Charon als Greis von Jahren gemalt. 3. Die in das Schiff Eingestiegenen lassen sich nicht genau

<sup>40)</sup> Das eingeschlossene gur Beweisführung nothwendige Wort fehlt in bem überlieferten Terte.

beftimmen, wem fie angeboren. Tellis ift bem Anfebn nach ein Jungling, Rleoboig noch Jungfrau; auf dem Schooke balt fie ein Raftchen , bergleichen man fur die Demeter ju machen pflegt. Bon bem Tellis erfuhr ich fo viel, daß der Dichter Archilochos der britte Abtommling bes Tellis fei; Rleoboia foll querft ben Geheimbienft ber Demeter aus Baros nach Thafos vervflanzt haben. 4. Am Ufer bes Acheron, obnaefabr unter bem Rachen bes Charon, ift ein Mann, ber nich gegen feinen Bater verfundigt bat, und ber von feinem Bater gemurat wird. Denn vormals hielt man bie Eltern auf's bochfte in Chren, wie man unter andern auch durch die sogenannten Frommen in Ratana beweifen tann, welche, als der Feuerftrom aus dem Aetna fich über Ratana ergoß, Gold und Silber fur nichts achteten, bagegen floben fie, indem der eine seinen Bater, der andere die Mutter auf den Ruden nahm. Obgleich fie nun unabläffig forteilten, erreichte fie boch das flammend vordringende Reuer; aber auch so septen fie die Eltern nicht nieber, und ber Lavaftrom foll fich getheilt haben, und floß ohne Die Junglinge und ihre Eltern ju verlegen an ihnen vorüber. Diefe genießen bis auf diefen Tag bei den Ratanaern Berehrung. 5. In dem Gemalde bes Bolpanotos nabe bei bem Danne, ber feinen Bater misbanbelt bat und bafur im Sabes feine Strafe erleibet, wird ein Dann gestraft, ber Tempelraub begangen; bas Beib, welches ibn guchtigt, tennt unter andern Mitteln auch die, welche gur Qual ber Menichen gereichen 41). 6. Die Menschen befliffen fich damale noch gang befonders ber Chrfurcht gegen Die Gotter, wie es die Athener bewiefen, als fie das Beiligthum bes Dipmpifchen Reus bei Spratus befesten, wo fle alle Beihgeschenke unberührt und ben Spratufichen Briefter als Bachter bei demfelben ließen. Auch der Meder Datis bewies es burch die Borte, welche er zu ben Deliern fprach 42), und mit ber That dadurch, daß er ein Bild des Avollo, welches er auf einem Phoinitischen Schiffe fand, den Tanagräern nach Delion zurudgab. So

<sup>41)</sup> Es läßt sich nicht wohl benten, wie dieses habe dargestellt werden können; vielleicht ist ein Rame, etwa Boine, ausgesallen (das Weib, welches ihn jüchtigt, ist die Boine, welche unter andern Mitteln u. f. w.), oder die Rotiz war in einer Beischrift ausgedrückt.

<sup>42)</sup> Derodot 6, 97, und fur bas folgende Berod. 6, 118.

hegten damals Mile Berehrung für das Göttliche und mit biefer Radficht malte auch Rolpanotos die Beftrafung des Tempelraubers. Beiter oben von den Bengnnten ift Gurvnomos; Die Delphischen Gregeten fagen, Euronomos fei einer ber Damonen bes Sabes; und er vergebre bas Rleifc ber Tobten und laffe nur die Bebeine gurud. Die Dopffee homers, Die fo genannte Minyas und die Roften - benn auch in biefen beiben Bedichten wird bes Babes und ber bortigen Schredniffe ermabnt - tennen feinen Damon Gurpnomos; boch will ich angeben, wie ber Eurpnomos und in welcher Stellung er gemalt ift: von Rarbe ift er amifden blaulich und fcwarg, wie die Rliegen find, die fich an das Bleifch fegen; er fletfcht die Babne; unter ibm, dem Sigenden, ift bas Rell eines Beiers ausgebreitet. 8. In berfelben Reibe nach dem Eurynomes ift Die Artadierin Auge und Die Iphimedeia; jene tam nach Myfien gum Teuthras, und von allen Krauen, mit denen fich Seratles eingelaffen baben foll, gebar fie einen Sohn, ber am meiften seinem Bater abnlich mar; Die Inbimedeia genießt große Ehren bei den Rarern in Mylafa.

# Deunundzwanzigftes Rapitel.

1. Bon den eben Genannten weiter oben find die Freunde des Odhffeus, Perimedes und Eurylochos, welche Opferthiere tragen; diese Opferthiere sind schwarze Widder. Rach ihnen ist ein sigender Rann; eine Beischrift nennt ibn Oknos (Trägheit); er ist dargestellt wie er ein Seil dreht; neben ihm steht eine Cselin, die ihm immer unter der Hand das abfrist, was er eben-gedreht hat. Dieser Oknos soll ein sleißiger Mann gewesen sein, aber eine verschwenderische Frau gehabt haben; was er durch seine Arbeit gewonnen, wurde von jener bald wieder verschwendet. 2. Hiermit also, wie sie meinen, spielte Bolygnotos auf die Frau des Oknos an; ich weiß aber, daß auch bei den Jonern das Sprichwort ist, wenn sie Jemanden sehen, der sich in einer nußlosen Beschäftigung abarbeitet: dieser Mann dreht den Strick des Oknos. [Oknos nennen die Wahrsager, welche sich mit Bogelschau beschäftigen, auch einen gewissen Bogel, und es ist dieser Oknos die größte und schönste Reiherart, aber selten wie nur

irgend ein Bogel 43).] 3. Gemalt ift auch Tityos, nicht mehr ge-Braft, fondern burch die immermabrende Qual völlig verzehrt, ein undeutliches, unvollftandiges Bild. Sieht man in ber Reihe weiter in dem Gemalde, fo ift gang nabe bei dem Striddreber Ariadne; fie Ant auf einem Relfen und fleht auf ihre Schwester Phaidra, die mit bem übrigen Rorper an einem Stride fdwebt und fich mit beiben Banden am Stride halt; Diefe Darftellung, obicon anftandiger ausgeführt, deutet doch die Todesart der Phaidra an. 4. Die Ariadne entführte Dionpfos mit größerer Rlotte berbeischiffend, bem Thefeus, fet es nun daß er fie gufällig traf, ober daß er ihr abfichtlich nach-Rellte ; diefer Dionpfos ift , nach meiner Meinung , fein anderer , fonbern ber, welcher querft mit einem Beere gegen die Inder gog und ber querft eine Brude über ben Cuphrat foling; Beugma (Brude) beißt auch die Stadt, mo ber Euphrat überbrudt murbe, und es befindet fich bor noch bis auf unfere Tage das Tau, womit er den Rluß überfpanntet, aus Bein- und Epheu-Reben gusammengeflochten. Ueber bie Thaten Des Dionpfos mird vieles von den Griechen, vieles von den Meanntern erzählt. 5. Unter ber Abaibra ift Chioris, angelebnt an Die Rniee der Thuig. Der wird wohl nicht irren, welcher fagt, gwiichen ben Arquen babe bei ihren Lebzeiten Rreundichaft ftattgefunden : benn die eine von ihnen, die Chloris, mar aus dem Bootischen Orchomenos, die andere . . . . . 44) Sie ergablen von ihnen auch eine andere Sage, mit der Thoia fei Bofeidon jufammengetommen, Chloris aber mit Releus, bem Sohne Pofeibons, vermählt gewefen. Reben der Thyia fteht Brofris, des Erechtheus Tochter, und nach ibr Rlymene; Rlymene febrt ibr ben Ruden gu. In den Roften ift gebichtet, Ripmene fei die Tochter des Minpas; fie fei vermählt gemefen mit Rephalos, Sohne bes Deion, und fie batten einen Sohn Aphiflos gehabt. Die Geschichte ber Brotris wird allgemein gefungen, wie fie vor der Riymene mit Rephalos vermählt war und auf welche Beise fie durch ihren Dann umfam. 7. Beiter einwarte von ber

<sup>43)</sup> Die eingeklammerten Worte find fo unpaffend, daß fie unmbglich von Baufanias herruhren konnen.

<sup>44)</sup> In der Lude muß gestanden haben, daß Ihnia in der Rachbarschaft von Orchomenos gelebt habe. G. 10, 6, 4. Derobot 7, 178.

Klymene fieht man die Wegara aus Theben; diese Wegara hatte Serakles zur Frau und entließ sie mit der Zeit, da er die mit ihr erzeugten Kinder verloren, und überhaupt meinte, er habe sie nicht zu gutem Geschiede geheirathet. Ueber dem Kopfe der genannten Frauen ist die Tochter des Salmoneus 45) auf einem Felsen sigend, und neben ihr, stehend, Eriphyle, welche durch den Chiton die Fingerspizen am Halse herausstreckt; unter dem Chiton, könnte man vermuthen, halt sie in der hohlen Sand jenen berüchtigten Halsschmuck.

8. Ueber der Eriphyle malte er den Elpenor und den Odysseus auf den Fersen hodend und das Schwerd über der Grube haltend, und Teirestas schreitet aus dem Hintergrunde auf die Grube zu 46); nach dem Teirestas ist auf einem Felsen des Odysseus Mutter Antikleia. Elpenor hat statt der Rleidung eine gestochtene Decke um, eine bei den Matrosen gewöhnliche Tracht. 9. Beiter herunter von Odysseus shen Theseus und Beirithoos auf Thronen; jener hält in beiden Handen Schwerder, das des Peirithoos und sein eigenes; Beirithoos blickt nach den Schwerdern hin; er hat das Ansehn, als ob er Rummer über dieselben hätte, weil sie ihnen bei ihrer Unternehmung ohne Rutz und Brommen gewesen. Panyasis dichtet, Theseus und Beirithoos säpen auf den Thronen nicht wie gefesselte, sondern wie angewachsen sei der Stein an ihrem Körper statt der Fessel gewesen. 10. Die gepriesene Freundschaft des Theseus und Beirithoos hat Homer in beiden Gedichten angeführt; Odysseus sagt zu den Phaiaken (Od. 11, 630):

und noch hatt' ich gefehn, die ich municht', aus vorigen Mannern, Thefeus und ben erhabnen Peirithvos, Sohne ber Gotter.

Und in der Iliade (1, 262 fgg.) läßt er den Restor zur Beschwichtigung des Agamemnon und des Achilleus unter andern folgende Berse sagen:

<sup>45)</sup> Tyro; vielleicht ift ber Rame ausgefallen.

<sup>46)</sup> Andere ertfaren es, als ob die Gestalt bes Leireffas aus der Grube emporfteige; eine Auffaffung, welcher die griechischen Worte nicht gunftig find.

Solcherfei Manner fah ich noch nie, und fehe fie fcmerlich, Wie Beirithoos war und ber vollerweibende Dryas, Raineus auch, und ber helb Erabios, auch Bolyphemos, Ober wie Aigeus Sohn, der gotterahnliche Thefeus.

### Dreißigftes Rapitel.

1. Beiter in der Reihe hat Polygnotos die Tochter des Banbareos gemalt; bei homer beift es im Bebete ber Benelope (Db. 20. 66 fag.), den Jungfrauen feien durch ein Strafgericht ber Botter bie Eltern meggeftorben, fie felbft aber vermaift von Approbite auferzogen worden; auch von den andern Gottern hatten fie Baben erhalten, von ber Bera verftandigen Sinn und Schonbeit ber Bestalt, Große bes Rorpers habe ihnen Artemis verlieben, in den weiblichen Arbeiten habe fie Uthene unterrichtet. 2. Aphrodite fei jum Simmel aufge= ftiegen, in der Abficht, ben Madchen bei Beus eine gludliche Betrath au erbitten; in beren Abmefenbeit feien fie aber von ben Sarppien geraubt und ben Erinven übergeben worden. Diefes bat Somer von ihnen gedichtet; Bolyanotos aber malte fie als blumenbetranzte Dadchen, die mit Burfeln fvielen; ihre Ramen find Rameiro und Riptie. Dan muß wiffen, daß Bandareos ein Milefier aus bem Rretifden Miletos war und fich mit Tantalos an dem Frevel des Diebstahls und an dem hinterliftigen Gibe betheiligt hatte. 3. Nach den Töchtern des Pandareos ift Antilochos, den einen Fuß auf einem Felsen, Angeficht und Ropf in beiden Sanden haltend. Agamemnon ift nach dem Untilochos, fich unter ber linken Achsel auf bas Scepter ftugend, und mit den Banden einen Stab in die Bobe haltend 47). Brotefilaos fieht auf den figenden Achilleus 48), und Brotefilaos bat . . . . Geftalt; über dem Achilleus ift ftebend Batroflos; diefe find mit Ausnahme bes Agamemnon alle unbartig. 4. Ueber ihnen ift Photos

<sup>47)</sup> Eine nur fcwer bentbare Stellung; burch eine leichte Aenderung bes Tertes last fich ber Ginn herstellen: und mit ben Banden ben Schaft (nemlich bes Scepters) haltenb.

<sup>48)</sup> Die Stelle ift ludenhaft und fteht auch ubrigens fritisch nicht feft; ich habe vermuthet: und auch Brotefilaos hat eine figende Stellung.

gemalt, ein Jüngling an Jahren, und Jaseus; biefer bat einen tuchtigen Bart; er nimmt einen Kingerring von der linken Sand bes Photos nach folgender Sage : Als Photos, bes Aiatos Sohn, aus Megina nach bem jest fo genannten Bhotis überging, um bie Berricaft über bie bort wohnenden Menschen zu erwerben, und um fich felbft in bem Lande niederzulaffen, ichloß mit ihm Jafeus die innigfte Freundschaft. und aab ihm, wie naturlich, mancherlei Gefchente, barunter auch einen Siegelring, einen in Gold gefaßten Stein. Da Bhotos nach nicht langer Beit nach Megina gurudtehrte, fann Beleus alsbalb auf feinen Tod. Defhalb ift auf dem Gemalde, jur Erinnerung an jene Freundfcaft, Jafeus, ber ben Siegelring feben will, und Bhotos, ber ibm benfelben zum Betrachten überlagt. 5. Ueber Diefen ift Daira auf einem Felfen figend; von ihr ift in den Roften gedichtet, fie fei noch als Junafrau von ben Menfchen geschieben, und eine Tochter bes Broitos, Sohnes bes Therfandros gewefen, Diefer aber ein Sohn bes Sisphos. Beiter in ber Reihe von der Maira ift Attaion, des Ariflaios Cobn, und die Mutter bes Aftaion, welche ein Sirichtalb in den Sanden balten und auf einem Sirfchfelle fiten: neben ihnen lieat ein Jagbbund, jur Andeutung feiner Lebensweise und feiner Todesart.

6. Sieht man wieder nach der untern Gegend bes Gemalbes, fo ift in der Reihe weiter von Batrotlos, wie auf einem Sugel figend Orpheus; mit ber linten Sand berührt er die Rithara, mas er mit ber andern Sand erfaßt, find Beibenzweige; er ift an ben Baumftamm angelebnt. Es icheint ber Sain ber Berfephone zu fein . mo. nach der Deinung Somers (Dd. 10, 510) Schwarzbavbeln und Beiben wachsen. Die Tracht des Drobeus ift Griedisch, und weber Rleidung, noch Ropfbededung Thratifch. 7. Auf ber andern Seite bes Beibenbaums angelehnt ift Bromedon. Ginige glauben, ber Rame bes Bromedon fei von Bolygnotos wie in ein Gedicht eingeführt; andere dagegen fagen, es fei ein Griechifcher Mann, ber überhaupt ein großer Freund der Mufit gewefen, gang befonders aber vom Gefange bes Orpheus. 8. In Diefer Gegend des Gemaldes ift Schedios, ber Fubrer ber Photer gen Troia, und nach ihm Belias auf einem Throne figend, mit grauem Saupt- und Barthaar; er fieht nach bem Orpheus bin. Schedios balt einen Dolch und ift mit Gras befrangt. Dem Thampris, der nahe bei Belias fitt, find die Augen zu Grunde gerichtet, und überhaupt ift seine ganze Sestalt kummerlich; und er hat viel haar auf dem Ropse, vieles 49) auch am Barte; eine Leier ift zu den Füßen hingeworsen; die Arme derselben sind zerbrochen, die Saiten zerrissen. 9. Ueber ihm ist auf einem Felsen stend Marspas, und neben ihm ist Olympos, der das Ansehen eines blühenden Anaben hat und das Flötenspiel zu lernen scheint. Die Phryger in Relainai behaupten, der Fluß, welcher durch ihre Stadt strömt, sei einst eben joner Flötenspieler gewesen; auch behaupten sie das Flötenspiel beim Vest der Göttermutter 50) sei eine Ersindung des Marsyas; serner sagen sie, sie hätten das Galaterheer zurückgetrieben, indem ihnen Narsyas mit dem Wasser aus dem Flusse und mit seinem Flötenspiel zu Gilse gekommen sei.

### Einunddreißigftes Rapitel.

1. Wenn man dann wieder auf den obern Theil des Gemäldes sieht, so ift in gleicher Reihe beim Aktaion Aias, der Salaminier, Palamedes und Thersites, die mit Würfeln spielen, der Ersindung des Palamedes; der andere Aias sieht ihnen zu wie sie spielen. Dieser Aias hat die Farbe, wie sie etwa bei einem Schiffbrüchigen sein würde, dessen Körper noch von Meerwasser trieft. 2. Absichtlich hat Polygnotos die Feinde des Odysseus zusammengeführt; der Dilide Aias gerieth in Feindschaft mit Odysseus, weil dieser die Griechen ausgesordert hatte, den Aias wegen seines Frevels gegen die Kassandra zu steinigen; Palamedes soll ertränkt worden sein als er zum Fischsang ausgegangen, daß aber Diomedes der Thäter gewesen und Odysseus, weiß ich aus dem Gedichte der Kypria. 3. Releagros, des Dineus Sohn, ist weiter oben im Gemälde als der Dilide Aias; er sieht aus als ob er auf den Aias hinblide; diese sind, mit Ausnahme

<sup>49)</sup> Baffenber: er hat graues Saar auf bem Ropfe, graues auch am Barte.

<sup>50)</sup> Die fogenannte Phrygifche Tonart (9, 12, 5.), welche bei ben Geften ber Rybele angestimmt murbe.

bes Balamedes, alle bartig. Bon bem Tode des Meleagros fagt Domer (31. 9, 555 fag.), die Erinps babe bie Bermunichungen ber Althaia erbort und aus diefer Urfache fei Relegaros geftorben : Die fo genannten Coien aber und die Minvas fagen übereinftimmend, Apollo babe den Rureten gegen die Aetoler beigeftanden, und durch den Avollo fei Meleagros umgefommen. 4. Die Sage von bem Reuerbrand, bag er der Althaia von den Moiren übergeben worden fei, und daß Deleggros nicht fterben folle, bis der Brand vom Reuer verzehrt fei, und wie Althaia ibn im Rorn verbrannt babe, diefe Sage bat querft Bhrynichos, des Bolyphradmon Sobn, in dem Drama die Bleuronierinnen dargeftellt : "benn er entflob nicht bem graufen Gefchid, es vergehrte ibn die fcnelle Alamme, als der Brand dem Reuer übergeben wurde von der fcredlichen üblesfinnenden Mutter." Doch bat offenbar Phrynichos bie Sage nicht weiter ausgeführt, wie man es bei einer eignen Erfindung ju thun pflegt, fondern er knupft nur an fie an, wie an eine die fcon beim gangen Griechenvolle verbreitet mar.

5. In dem untern Theile des Gemaldes, nach dem Thrater Thampris, ift Bettor, figend; beibe Arme bat er um das linte Rnie geschlungen; feine Saltung giebt Trauer zu erkennen; nach ihm ift Memnon auf einem Relfen figend, und unmittelbar neben Demnon Sarpedon; Sarpedon bat fein Angeficht auf beide Banbe geftupt; Die eine Sand Memnone rubt auf der Schulter Sarvedone. 6. Sie find alle bartig; in die Chlamps Demnons find auch Bogel eingegrbeitet; Diefe Bogel beifen Demnoniden und die Bellespontier fagen, jabrlich an bestimmten Tagen tamen fie ju dem Grabe Memnons, und fo weit bas Grabmal von Baumen oder Gras frei ift, reinigen es die Bogel und befprengen es mit ihren vom Baffer des Aifepos naffen Rlugeln. 7. Reben dem Memnon ift auch ein nachter Aethiopischer Anabe dargeftellt, weil Memnon Ronig bes Aethiopenvoltes war. Doch tam er nach Ilion nicht aus Aethiopien, fondern aus bem Berfifchen Sufa und vom Gluffe Choafpes, nachdem er fich alle zwischenwohnenden Bolter unterworfen batte. Die Bhryger zeigen auch noch ben Beg, auf welchem er die geradefte Richtung mablend fein Beer geführt bat; ber Beg ift in die Stationen eingetheilt. 8. Ueber dem Sarpedon und bem Demnon ift Baris, unbartig; er flaticht mit ben Sanden, wie es etwa ein ungebildeter Denich thun wurde; man tonnte fagen,

Baris icheine burch fein Banbeklatichen bie Bentbefileia gu fich rufen au wollen. Auch die Benthefileig ift ba auf den Baris blidend; nach ber Bendung bes Befichtes aber scheint fie ihn zu übersehen und für nichts ju achten. Die Darftellung ber Bentbefileia ift: eine Junafrau mit einem ben Stythischen abnlichen Bogen und mit einem Bantherfell über ben Schultern. 9. Bas bie weiblichen Riguren über ber Benthefileia betrifft, welche in gerbrochenen Gefägen Baffer tragen, fo ift die eine in noch jugendlicher Geftalt bargeftellt, die andre fcon in porgerudtem Alter; feine von beiden hat fur fich eine besondere Infdrift: gemeinfam bei beiben beifit es aber, fie geborten zu ben nicht Eingeweihten. 10. Beiter oben von diefen Frauen ift Rallifto. bes Lufaon Tochter, und Romia und des Releus Tochter Bero; für biefe verlangte Releus als Brautpreis die Rinder des Iphiklos. Die Rallifto bat flatt eines Teppiche ein Barenfell; die fuge bat fie auf bem Schoofe ber Romia liegen. Schon in meiner früheren Erzählung (8, 38, 11) habe ich ermabnt, bag nach ber Sage ber Artaber bie Romia eine ihrer einbeimifchen Rombben war: Sage der Dichter ift. baß die Rymphen eine lange Reihe von Jahren leben, jedoch nicht gang vom Tode befreit find. Rach der Rallifto und ben Frauen bei ihr ift die Darftellung eines fleilen Abhangs und Sispphos, des Aiolos Sobn, ber fich anstrengt, ben Relfen ben Abhang hinaufzustoßen. 11. Es ift auch ein gag in bem Gemalbe, und ein alter Dann, beggleiden ein Rnabe, und zwei Frauen, eine junge unter bem Felfen, neben bem Alten eine andere, die an Jahren ihm gleicht. Die andern tragen noch Baffer; von der Alten muß man vermuthen, bag ihr bas BBaffergefaß gerbrochen ift; was noch von Baffer in der Scherbe übrig war, gießt fie wieder in bas Raf gurud. 3ch vermuthete, bag auch fie au benen geboren, welche bie Gleufinischen Myfterien fur Richts geachtet batten: benn bie alteren Griechen bielten por allem, mas fich auf Die Chrfurcht vor den Gottern begiebt, Die Eleufinischen Beiben um eben so viel bober, ale die Gotter vor den Beroen. 12. Unter biesem Kaffe ift Tantalos, der alle die Leiden erduldet, welche homer (Db. 11, 582 fag.) von ihm bichtet; bagu tommt noch die Rurcht por dem über ibm fcwebenden Relfen. Offenbar ift Bolygnotos ber Erzählung bes Archilochos gefolgt; ich weiß aber nicht, ob Archilochos die Ergählung von dem Steine von Andern angenommen hat, oder ob er felbit fie in seine Arbeit hineingetragen hat.

Bon foldem Reichthum und fo vortrefflicher Ausführung ift bas Gemalbe bes Thafters.

### Zweiunddreißigftes Rapitel.

- 1. An den heiligen Bezirk grenzt ein sehenswerthes Theater; geht man von dem Bezirke auswärts . . . . daselbst besindet sich ein Bild des Dionysos, ein Weihgeschent der Knidier. In dem höchsten Theile der Stadt ist dies Stadium; es war von den Steinen gebaut, wie sie um den Parnaß gewöhnlich sind, bis der Athener Herodes es neu mit Ventelischem Marmor ausschmüdte. So viele und so bedeutende der Auszeichnung würdige Sachen waren zu meiner Zeit in Delphi noch vorhanden.
- 2. Gebt man aus Delphi nach den Gipfeln des Barnaffes, fo ift etwa fechszig Stadien von der Stadt ein ehernes Bild bes Delphos, und für einen leichtgeschurzten Mann, und für Maulthiere und Bferde der leichtere Aufweg zur Rorpfischen Grotte; daß diese Grotte ihren Ramen von der Nymphe Rorpfia erhalten, habe ich erft furg vorher (10, 6. 3) angegeben. Bon ben Grotten, welche ich gesehen babe, balte ich biefe fur die merkwurdiafte. 3. Bas nemlich die an den Ruften und fteil abfallenden Meeresufern liegenden betrifft, fo möchte fie auch mit dem besten Willen wohl Niemand gablen; die nambafteften in Griechenland und dem Lande der Barbaren find aber folgende: Die Bhryger am Kluffe Benkala — ursprünglich waren fle aus Arkadien von den Aganern in dieses Land gekommen - zeigen eine Grotte Steunos genannt, welche rund und von ansehnlicher Bobe ift; fie ift der Gottermutter geweiht und ein Bild der Mutter ift darin 4. Themisonion über Laodifeia bewohnen ebenfalls Bbrp= errichtet. ger. Als das Geer der Galater Jonien und die Grenglander plunder= ten, wurden, wie die Themisonier fagen, Beratles, Apollo und Bermes ihre Schüger; denn diese sollen ihrer Obrigkeit durch Traumbilder die Grotte gezeigt und den Themisoniern, ihren Frauen und Rindern befohlen haben, fich in die Grotte zu verstecken. 5. Darum haben fie

auch bor ber Grotte nicht große Bilber bes Beratles, Bermes und Avollo, mit dem Beinamen ber Spelaiten (Grottengötter). Sie ift gegen breifig Stadien von der Stadt entfernt, und es befinden fic Bafferquellen in ihr; tein Beg führt in fie hinein, das Sonnenlicht bringt nicht weit binein, und die Dede ift größtentheils gang nabe am 6. Auch die Magneten am Kluffe Lethaios haben eine Begend, Splai genannt; bort ift bem Apollo eine Grotte geweiht, in Bezug auf Größe nicht befonders zu bewundern; das Bild bes Apollo aber ift febr alt, und gemabrt au jebem Berte Starte, und ibm gebeiligte Danner fpringen auf fteilen Abbangen und boben Reifen 51), reißen ungeheure Baume aus ben Burgeln aus und geben mit ben Laften auf den schmalften Bfaden. 7. Die Korpfische Soble übertrifft an Größe die genannten, und gefattet es, den größten Theil felbft ohne Fadeln zu burchwandern; Die Dede fieht hinreichend vom gufboden ab; auch ift Baffer barin, welches theils aus Quellen hervorbricht, noch mehr aber tropft von ber Dede, fo bag burch bie gange Soble auf bem Boben die Spuren der Tropfen fichtbar find. Die Umwohner des Barnaffes halten fie fur ben Rorpfischen Nymphen und besonders dem Ban geheiligt. Bon ber Rorptischen Grotte an ift ber Beg zu den Gipfeln des Barnaffes felbft einem leichtgeschurzten Dann fcwierig; Diefe Bipfel erheben fich über Die Bolten, und auf ihnen rafen die Thyiaden dem Dionpfos und dem Apollo ju Chren.

8. Tithorea ift von Delphi, der Schägung nach, achtzig Stadien, wenn man den Beg über den Parnaß nimmt; der andere, der nicht ganz Gebirgsweg, sondern auch für Fuhrwerke brauchbar ift, soll noch mehrere Stadien weiter sein. Ueber den Ramen der Stadt, weiß ich, hat herodot bei dem Juge des Meders (8, 32) und Bakis in seinen Orakelsprüchen Abweichendes ausgesagt. 9. Bakis nemlich nennt die dortigen Einwohner Tithoreer; herodot dagegen in der auf sie stelle beziehenden Erzählung sagt, bei der Annäherung des Barbaren seinen die dortigen Bewohner auf den Gipfel (des Barnasses) gestohen; der

<sup>51)</sup> Die Worte follen schwerlich etwas Anderes aussagen, als das biefer Apollo denen, welche ihn besonders verehren, ausgezeichnete Körperstärte und Gewandtheit verleihe. Bergl. indes hermann gottesbienftl. Alterth. 5. 27, 8. und die dort angeführten Stellen.

Rame ber Stadt fei Reon, ber bes Barnaggipfels Tithoreg. Es icheint alfo, baf mit ber Beit, querft fur bie gange Begend, barauf als fie fich aus den Dorfern ausammenbauten, auch für die Stadt ber Rame Tithorea flatt Reon in Gebrauch tam. Der Rame Tithorea wurde, nach der Sage der Eingebornen, beigelegt von der Rymphe Tithorea, wie ja beren nach ber Angabe ber Dichter vor Altere von ben Baumen und besonders den Giden entftanden. 10. Gin Menschenalter por meiner Beit tehrte bas Gefchic die Angelegenheiten von Tithorea gum Schlimmern. Es ift ba ber Bau eines Theaters und die Umfaffung eines alteren Marttplages; mas aber in der Stadt befonders bemertenswerth ift, ift ein hain, Tempel und Bild der Athene, und ein Grabdentmal ber Antiope und des Photos. In dem Abschnitte meines Buches, der von Theben bandelt (9, 17, 6), habe ich fcon ergablt, daß Antiope burch ben Rorn des Dionpfos in Raferei verfallen. und aus welcher Urfache fie bas Strafgericht bes Gottes auf fich gegogen; 11. ferner habe ich ergablt, daß fie fich mit Bhotos, bem Sohne Ornytions, der fich in fie verliebte, vermablt, und mas ber Drafelfanger Batis gemeinschaftliches auf Diefes Grab und auf bas bes Bethos und Amphion in Theben bat. Bemerkenswerthes, mit Ausnahme bes Genannten befindet fich in dem Städtchen nichts. Der Rluß, welcher bei Tithorea vorbeifließt, liefert ihnen das Trintwaffer, indem fie gu feinem Ufer binabsteigen und bas Baffer icopfen ; er beißt Rachales.

12. Siebenzig Stadien von Tithorea ift ein Tempel des Astlepios, mit dem Ramen Archagetas. Er genießt bei den Tithoreern und in gleichem Grade auch bei den andern Photern Berehrung; innerhalb des heiligen Bezirks haben die Silfesuchenden und die Stlaven des Gottes ihre Bohnungen; in der Mitte steht der Tempel und das Bild von Marmor, mit einem wohl über zwei Fuß langen Barte; zur Rechten des Bildes ist ein Auhebett. Der Gebrauch gestattet, ihm Alles zu opsern mit Ausnahme der Ziegen. 13. Gegen vierzig Stabien vom Astlepios ist ein geweihter Bezirk und ein heiliges Abyton der Isis, das hehrste von allen, die die Griechen der Aegyptischen Göttin errichtet haben; denn weder ist es den Tithoreern erlaubt, in der Umgebung zu wohnen, noch ist der Eintritt in das Adyton andern gestattet, als denen, welche die Iss selbst bevorzugt und durch Traume

gefichte einladt. Daffelbe thun auch in den Stadten über bem Daianbros bie unterirbifden Gotter; wem fie nemlich ben Gintritt in bie Abyta erlauben wollen, bem ichiden fie Traumgefichte. 14. In bem Beiligthum bes Tithoreifchen Gebietes feiern fie auch ber 3fis jahrlich zwei Feftversammlungen, Die eine im Frühling, Die andre im Berbft. Am britten Tage vor einer jeden diefer Berfammlungen reinigen die, welche obne Aurcht eintreten durfen, bas Abpton mit gemiffen geheimen Gebrauchen, und bringen auch mas fie von ben Opferthieren, welche bei ber porbergebenden Berfammlung bineingeworfen maren, noch vorfinben, immer auf einen bestimmten Blat aufammen und vergraben es bafelbft; die Entfernung biefes Blages vom Abyton ichagte ich auf 15. Un biefem Tage alfo beforgen fie biefes um bas awei Stabien. Beiligthum; am folgenden errichten Die Rramer Relte aus Schilfrobr und mas fich ihnen fonft barbietet; am britten ber brei Tage kommen fle jusammen, um Sandel ju treiben, mit Sflaven und allerlei Bieb, mit Rleiber, Silber und Gold. Rach Mittag wenden fie fich bann jum Opfer. 16. Es opfern aber die Boblhabenderen Rinder und Birfche; Die, welche an Bermogen nachfteben, auch Banfe und Berlbubner; Schweine, Schafe und Ziegen jum Opfer ju verwenden ift nicht üblich. Diejenigen, benen es obliegt, die geopferten Thiere in bas Adyton zu bringen . . . . . 52) gar nicht gemacht; die Opferthiere muffen fie mit leinenen ober baumwollenen Bandern umwinden; die Art der Bubereitung ift die Aegyptische. 17. Alles mas fie opferten wird im Festzuge aufgeführt; Ginige beforgen die Opferthiere in bas Abpton, Andere gunden vor dem Adyton die Belte an, und entfernen fich foleunig. Es geht die Sage , daß einft ein Dann , der nicht gu benen gehörte, welche in bas Abyton binabzugeben batten, fonbern ein Brofaner, aus Reugier und Tollfühnheit in bas Abpton eingetreten fet, ale der Scheiterhaufen zu brennen anfing; und er habe alles woll von Beiftererscheinungen gefeben; bann fet er gwar nach Tithorea gurudgefehrt, fei aber gestorben, nachbem er ergablt, mas er gefeben. 18. Etwas Aehnliches babe ich von einem Phoiniker gebort; Die Aegypter feiern ber 3fis bas Reft, wann, wie fie fagen, Die 3fis den

<sup>52)</sup> Man hat der Stelle auf mehrfache Weise zu helfen gesucht ohne fiches ren Erfolg; was in der Luck gestanden habe, läßt fich schwertich errathen.

Ofiris beweint; dann fängt ihnen auch der Ril an, zu fleigen, und viele von den Eingebornen sagen, daß die Thränen der Iss es sind, welche das Bachsen des Stromes und das Bewässern des Landes bewirken. Damals nun habe der Römer, dem die Statthalterschaft Aegyptens übertragen war, wie der Phoiniker erzählte, einen Mann durch Geld vermocht, in das Adyton der Iss zu Koptos hinabzugehen. Der Hineingeschickte kam zwar aus dem Adyton zurück; nachdem er aber berichtet, was er gesehen, starb auch er alsbald, der Erzählung nach. Das Wort Homers scheint also volle Wahrheit zu haben (I. 20, 131), daß es nicht zum heile der Menschen ist, wenn die Götter sich ihnen sichtbar darstellen.

19. Das Del im Tithoreischen Lande steht zwar an Menge dem Attischen und Sityonischen nach; an Farbe und Wohlgeschmad aber übertrifft es das Iberische und das von der Insel Istria; sie kochen von ihm allerlet Salben, und verführen das Del zum Kaiser.

#### Dreiundbreißigftes Rapitel.

1. Ein anderer Beg aus Tithorea ift der nach Ledon; auch diefes galt einft fur eine Stadt; qu meiner Beit aber hatten bie Lebontier aus Dhumacht die Stadt verlaffen, und es waren nur noch gegen fiebenzig Menfchen, die am Rephisos wohnten; doch beißen diese Bobnungen Ledon, und es haben auch fie das Recht, einen Abgeordneten zu der gemeinsamen Bersammlung der Photer zu schicken, wie ja auch Die Banopeer. Bon ben Leuten, welche am Rephisos wohnen, vierzig Stadien weiter oben find die Erummer des alten Ledon, und bie Stadt foll den Ramen von einem Ureinwohner erhalten haben. 2. Unheilbare Leiden haben auch andere Städte durch das Unrecht eingeborner Manner erlitten; ju ganglichem Untergang fant Ilion burch ben Frevel des Alexandros gegen Menelaos; Die Milefier durch ihre Rachgiebigkeit gegen die Launen bes Seftigios und feine Luft bald nach ber Stadt bei den Edonern, bald bei seinem Buniche ein Rathgeber bes Dareios ju fein, bald nach Jonien gurudzutebren. Und fo gog Philomelos auch die Lebontier burch feine eigene Gottlofigfeit mit in bas Berberben. 3. Lilaia ift von Delphi nur eine Tagereife, felbft gur

Binterszeit, entfernt, wenn man den Beg über den Barnaß nimmt; ich ichatte bie Entfernung auf hundert und achtzig Stadien. Die bortigen Ginwobner follte, auch nachdem ibre Stadt wieder aufgebaut war, ein zweites Unbeil aus Makedonien betreffen; denn von Philipp, bem Sohne bes Demetrios, belagert, ergaben fie fich mit einem Bergleiche, und es wurde ihnen eine Besatzung in die Stadt gelegt, bis ein Einwohner — er biek Batron — die maffenfabigen Burger gegen Die Befakung aufwiegelte und nach Befiegung ber Matedoner fie gwang unter ber Bedingung freien Abzugs Die Stadt zu verlaffen. Rur biefe Bobltbat ftellten die Lilder feine Bildfaule in Delphi auf. Lilaia ift ein Theater, ein Marktvlat und Bader; auch zwei Gottertempel, ber eine bes Apollo, ber andere ber Artemis, und aufrecht ftebende Bilbfaulen , Attifder Runft von Bentelischem Darmor. Bilaia foll eine ber Raiben genannten Nomphen und eine Tochter bes Rephisos gewesen sein und von ihr die Stadt den Ramen erhalten ba-5. Der Rluß hat dort feine Quellen; doch fommt er nicht immer mit Stille aus ben Quellen hervor, fondern oft, besonders gegen Mittag bricht er mit Gerausch beraus; bas Rauschen bes Baffere konnte man mit einem brullenden Stiere vergleichen. Lilaig bat auch in Bezug auf die Bitterung im Berbft, Sommer und Frubling eine gunftige Lage; daß ber Binter nicht gleichfalls mild ift, verbindert bas Barnaggebirg.

6. Zwanzig Stadien entfernt ist Charadra, über einem hohen steilen Abhang gelegen; die Einwohner haben Mangel an Wasser; zum Trinkwasser dient ihnen der Charadros, bis zu welchem sie gegen drei Stadien hinadzusteigen haben. Er ergtest sich in den Rephisos, und ich glaube, daß die Stadt ihren Ramen vom Flusse Charadros erhalten hat. Bei den Charadräern sind auf dem Marktplaze Altäre der sogenannten Heroen; Einige sagen, dieß seien Altäre der Dioskuren, Andere einheimischer Heroen. 7. Das Land längs dem Rephisos ist bei weitem das beste in Photis zum Pflanzen, zum Säen und für Weiden, und es wird daselbst der bedeutendste Aderbau getrieben, so daß auch die Meinung ausgestellt worden ist, es habe keine Stadt Ramens Barapotamioi 53) gegeben, sondern auf die, welche

<sup>56)</sup> Die am Fluffe liegenbe.

langs bem Rephisos bas Land bebauten, beziehe fich ber Bers (31. 2, 522):

Dann die langs bem Rephifos, bem heiligen Strome, gehaufet.

- 7. Dieser Ansicht widerspricht, was herodot in seiner Geschichte (8, 33) angiebt, auch widersprechen die Aufzeichnungen über die Pythischen Siege; denn die Amphiktponen ordneten zum ersten Mal die Pythien an, und es siegte im Faustamps der Anaben Aichmeas der Parapotamier; desgleichen erwähnt herodot bei Aufzählung der Städte, welche König Terges in Photis verbrannte, auch die Stadt Parapotamioi. Doch wurde Paropotamioi von den Athenern und Böotern nicht wieder aufgebaut, sondern die Einwohner wurden wegen ihrer geringen Jahl und ihrer Armuth in die übrigen Städte vertheilt. Es sind aber von Parapotamioi teine Trümmer mehr vorhanden, ja sie können nicht einmal angeben, wo einst die Stadt gestanden.
- 9. Der Beg aus Lilgia nach Amphikleig beträgt fechetig Stabien. Den Ramen von diefem Amphitleia haben die Einwohner verunstaltet, und herodot (8, 33) nennt es nach der altesten Sage Amphifaia; die Amphiftponen aber in dem Spruche, welchen fie über die Rerftorung ber Photischen Stabte erließen, gaben ihr ben Ramen Amphitleia. Die Ginwohner ergablen von ihr folgendes : Gin angefebener Dann, welcher ben Berbacht hatte, bag feine Reinde feinem fleinen Rnabchen nachstellten, legte bas Rind in ein Gefag und verbarg diefes in einer Begend, wo er von der größten Sicherheit beffelben überzeugt mar. Da ftellte ein Bolf bem Rinde nach ; ein Drache aber ringelte fich um bas Gefaß und hielt machtige Bache. 10. Als nun der Bater des Rindes bingu tam, meinte er, der Drache ftelle bem Rinde nach, und ichleuderte feinen Burffpieß gegen benfelben; und fo tobtete er jenen, jugleich mit bem Drachen aber auch feinen Sobn. Bon ben Sirten belehrt, bag er ben Bobltbater und Bachter feines Rindes umgebracht babe, errichtete er bem Drachen und bem Rinde einen gemeinschaftlichen Scheiterhaufen. Und die Begend foll noch bis auf den heutigen Tag einem brennenden Scheiterhaufen gleichen , nach bem Drachen aber, wollen fie, wurde die Stadt Dobiteia 54) genannt.

<sup>54)</sup> Ophis.Schlange, Drache.

11. Bas besonders erwähnenswerth, find Orgien, die fie dem Dionyfos feiern 55); weber ein Gingang in bas Abpton, noch ein fichtbares Bild ift porhanden. Bei ben Amphilleern geht Die Sage, Diefer Gott fei ihnen Bahrfager und Belfer in Rrantheiten; Die Rrantheiten beilt er ben Amphifleern felbit und beren Rachbarn burch Traumgefichte. Berkunder der Orafelfpruche aber ift ber Briefter; Diefer prophegeit durch den Gott begeiftert. 12. Runfgebn Stadien von Ambbitleia liegt in einer Ebene Tithronion. Es enthält nichts Bemertenswerthes. Aus Tithronion find zwanzig Stadien nach Drymaia. 280 biefer Weg und ber, welcher von Amphitleia langs bem Rephifos nach Drymaia führt, gufammenftogen, haben bie Tithroneer einen Sain und Altare des Apollo; auch ein Tempel ift baselbft gebaut, boch befindet fich tein Bild darin. Bon Amphitleia ift Drymaia achtzig Stadien entfernt wenn man zur Linken ausbeugt . . . . nach der Erzählung Berodots, in alterer Beit aber Rauboleer 56); Die Einwohner fagen, Photos, bes Miatos Sobn, fei ber Grunder gemefen. Drymaer haben ein altes Beiligthum ber Demeter Thesmophoros, und es ift ein aufrechtstebendes Bild von Marmor errichtet: jabrlich feiern fie ibr ein Reft, die Thesmophorien.

## Bierunddreißigftes Rapitel.

1. Elateia ift unter den Photischen Städten nächst Delphi die größte; es liegt in der Richtung nach Amphitleia hin 57), und es ift von Amphitleia aus dis zu der Stadt ein Beg von hundert und achtzig Stadien, größtentheils eben, und nur ganz in der Rähe von Elateia unbedeutend aufsteigend. In der Ebene sließt der Rephisos; die Otides (Trappen) genannten Bögel halten sich am meisten längs dem Rephisos auf. 2. Den Elateern gelang es, den Kaffandros und

<sup>55)</sup> Die Stelle ift verdorben, der Sinn unficher.

<sup>56)</sup> Berdorben und ludenhaft.

<sup>57)</sup> Der Sinn ift dunkel; vielleicht: "es liegt Amphikleia gegenüber", obsgleich die Worte bei Paufanias sonft diese Bebeutung nicht haben. Rur durch Ortskenntnis wird fich die Sache aufhellen laffen.

bas heer ber Dateboner gurudgutreiben, auch gludte es ihnen, bem Rriege bes Taxilos, Relbberren bes Mithribates, auszuweichen; für Diefes Benehmen bewilligten ibnen die Romer Unabhangigkeit und Freiheit von Abgaben. Sie machen Anspruche auf fremde Berkunft und wollen ursprunglich Artader fein; benn als die Phleaper gegen bas Beiligthum in Delphi gogen, foll Glatos, bes Artas Sohn, bem Botte zu Silfe getommen fein , fich mit feinem Beere in Photis niebergelaffen und Glateia gegrundet baben. 3. Ru ben Städten ber Bhoter, welche ber Deber verbrannt, muß man auch Glateia gablen. Sie haben gleiche Ungludsfälle mit ben Bhotern erlitten; einige perbangte aber bas Schickfal insbesondere über die Elateer durch die Mafedoner. Bei dem Rriege des Raffandros mar Olympiodoros bauptfachlich Urfache, bag die Dateboner Die Belagerung unverrichteter Sache aufheben mußten; Philipp, bes Demetrios Sohn, aber fette das Bolt in Clateia in die außerfte Kurcht, und gewann zugleich Die Angesebeneren durch Beschente. 4. Titus, ber Relbherr ber Romer, - benn er war aus Rom geschickt, bas gange Griechenvolt frei gu machen - verfundete, er werde den Glateern ihre alte Berfaffung gurudgeben, und forderte fie durch Berolde auf, von den Datedonern abzufallen. Diefe aber, bas Bolt ober die Inhaber ber Dacht, blieben aus Unverftand bem Philipp treu und wurden von dem Romer nach einer Belagerung unterworfen. Als einige Reit barauf Tarilos. ber Relbherr des Mithribates und die Barbaren aus dem Bontos die Stadt belagerten, leifteten fie erfolgreichen Biderftand, und fur diefe That wurde ihnen von den Romern die Freiheit gewährt. 5. Das Rauberheer ber Roftoboten, welches ju meiner Beit Griechenland durchftreifte, fam auch vor Glateia; ba fammelte Mnefibulos um fich einen Saufen von Mannern, und nachdem er viele von ben Barbaren niedergehauen, fiel er felbft im Rampfe. Diefer Mnefibulos gewann unter andern Siegen im Laufe, auch in der zweihundert funfundbreifigften Olympiade Siege im Stadium und im Diaulos mit ber Baffenruftung. In Clateia fteht in der Strafe des Laufers ein ebernes Standbild bes Mnefibulos. 6. Sebenswerth ift der Marktplat felbft und Clatos, ber in Relief auf einer Stele gearbeitet ift. weiß nicht genau, ob fie bie Stele errichteten, um ihn als ihren Stadtgrunder zu ehren, ober als Auffat auf feinem Grabe.

Asklepios ift ein Tempel erbaut mit dem bartigen Bilbe des Gottes. Die Berfertiger des Bildes heißen Timokles und Timarchides und find von Attischer Herkunft. Am rechten Ende der Stadt ist das Theater und ein altes Erzbild der Athene. Diese Göttin half ihnen, nach ihrer

Sage, gegen die Barbaren unter Tagilos.

7. Bon Elateia gegen zwanzig Stadien entfernt ift ein Beiligthum der Athene mit Beinamen Rranaia; der Beg führt fo gelind aufwarts, daß er gar nicht ermudet und dag man vielmehr das Auf= fteigen taum mertt. Um Ende bes Beges liegt ein Sugel, ber amar größtentheils feil ift, aber fich weber burch Ausbehnung noch burch Bobe eben auszeichnet; auf Diesem Bugel ift bas Beiligthum erbaut; und es find da Saulenhallen und durch biefe Ballen Wohnungen 58), wo diejenigen wohnen , benen ber Dienft ber Gottin obliegt , und por allen übrigen für ben Briefter. 8. Den Briefter mablen fie aus ben unerwachsenen Rnaben, wobei fie darauf achten, daß die Beit feines Briefterthums ablauft , ehe er mannbar wird. Er verfieht bas Briefteramt funf Sabre hinter einander, in welcher Beit er bei ber Gottin lebt und nach alter Sitte nicht die öffentlichen Baber besucht, fondern fich in Bannen babet. Much biefes Bild verfertigten die Gobne bes Polytles 59); es ift wie gur Schlacht geruftet und auf dem Schilde ift in Relief eine Rachbildung beffen, was in Athen auf dem Schilde der von den Athenern fogenannten Barthenos dargeftellt ift.

# Fünfundbreißigftes Kapitel.

1. Rach Abai und nach hyampolis kann man auch aus Elateia auf einem gebirgigen Wege zur Rechten der Stadt der Clateer gelangen; doch führt auch die heerstraße nach Opus aus Orchomenos nach diesen Städten. Geht man also von Orchomenos nach Opus und

<sup>58)</sup> D. h. an ber Wanbfeite ber Sallen maren Eingange in Die Bellen, wo Briefter und Tempeibiener mohnten.

<sup>59).</sup> Die 5. 6. genannten, Eimotles und Limarchides; wobei es jedoch auffallend bleibt, bag an erster Stelle ber Rame des Baters nicht genannt worden ift. Es läst fich überhaupt leicht bemerken, daß Berfaffer und Absicher bem Ende zueilten.

**~**":

4.

wendet fich nach Rurgem 60) linte, fo ift dieß ber Beg nach Abai. Die Bewohner von Abai fagen, fie feien aus Argos in bas Bhoterland getommen und die Stadt habe ihren Ramen vom Grunder Abas erhalten, biefer aber fei ein Sohn bes Lynfeus und ber Sypermneftra, ber Tochter bes Dangos. 2. Abai balt man für bem Apollo gebeiliat von alter Reit ber und es befand fic bort auch ein Drakel bes Avollo. Dem Gott in Abai erwiesen die Romer und die Berfer nicht gleiche Chre; fondern die Romer fcentten ben Abgern aus Chrfurcht gegen den Apollo die Autonomie; das Deer des Berres dagegen verbrannte auch bas Beiligthum in Abai. Die Griechen, welche bent Barbaren Biberftand geleiftet batten, fagten ben Befdlug, Die niebergebrannten Beiligtbumer nicht wieder aufzubauen, fondern fie für ewige Reiten als Erinnerungszeichen der Reindschaft liegen zu laffen : aus biefem Grunde maren auch zu meiner Reit noch die Tempel im Saliartischen, und bei den Athenern der der Bera am Bhalerischen Bege und der der Demeter in Phaleron balb verbrannt. 3. So mag auch, wie ich glaube, bas Beiligthum in Abai damale ausgeseben haben, als die Thebaner im Photifden Rriege Photifche Manner, die in der Schlacht befiegt fich nach Abai geflüchtet hatten, fie, die Schutsflebenden, und bas Beiligthum jum zweiten Dal nach ben Debern ben Alammen übergaben. So ftebt denn auch jest noch ein Bau, der baufälligste von allen, welche bas Feuer verwuftet bat, indem es guerft von Dedifchem Reuer beschäbigt, bann von bem Bootischen völlig au Grunde gerichtet wurde. 4. Reben dem großen Tempel ift ein anderer, der ihm an Große nachfteht; Raifer Adrian errichtete ibn dem Apollo, die Bilder aber find alter und Beibgeschente der Abger felbft; fie find von Erz und fammtlich aufrecht ftebend, Apollo, Leto und Artemis. Die Abaer haben ein Theater und einen Marktplat, beibe alten Baues.

5. Rehrt man auf ben geraden nach Opus führenden Beg gurud, fo wird bich bann Spampolis aufnehmen. Schon ber blofe Rame ber bortigen Einwohner beweift, weffen Ursprungs fie waren und von

Baufanias V.

53

<sup>60,</sup> Im Terte heißt es: "und wendet fich nicht viel linte", mas fcwerfich einen Sinn hat.

wo auswandernd fie in diefes Land tamen; Die Spanten nemlich aus Theben, welche vor Radmos und feinem Beere flohen, tamen dortfin. In Alterer Beit wurde fie von ben Rachbarn Spantonpolis (Stadt ber Spanten) genannt; in fpaterer Beit wurde es üblich fie Spampolis 6. Obgleich ber Ronig Berges Die Stadt verbrannt, und Dann Bhilipp fie gerftort hat, fo mar boch ein Marktplag alten Baues und ein Rathbaus übrig, ein nicht bedeutendes Gebäude, und ein Theater nicht weit vom Thore. Der Raiser Abrian ließ eine Sänlenballe erbauen, welche den Ramen nach dem fiftenden Raifer führt. Sie haben einen einzigen Brunnen; Diefer allein liefert ihnen bas Baffer zum Trinken und zum Baben, von anbern baben fie nichts, außer im Binter Regenwaffer. 7. Sie verebren bauptfachlich bit Artemis, und haben einen Tempel der Artemis; wie das Bilb if, gebe ich nicht an: denn nur zwei- und nicht mehrmal in jedem Sabre pflegen fie bas Beiligthum ju öffnen. Die Beerben, welche fie fur ber Artemis gebeiligt erklaren, Diefe follen obne Rrantbeit bleiben und fetter werben ale bie anbern.

8. Aus Chaironeia in das Photische Land führt nicht allein der gerade Beg nach Delphi, ber burch Banopeus, an Daulis vorbei und bem Scheibeweg; auch ein anderer rauber, meift gebirgiger Weg führt aus Chaironeia in Die Photerftadt Steiris; Die Länge Des Begs be trägt bundert und zwanzig Stadien. Die bortigen Bewohner fagen, fie feien nicht Photer, fondern ursprünglich Athener, und aus Attita mit Beteos, bem Cohne bes Orneus, hierber gefommen, als biefer von Aigeus aus Athen vertrieben wurde; weil aber bem Beteos ber aröfte Theil seines Beeres aus dem Demos der Steirieer gefolat mar, darum habe er die Stadt Steiris genannt. 9. Die Steiriten woh nen in einer hoben und felfigen Gegend; aus diefem Grunde haben fit auch im Commer Mangel an Baffer; benn es find bort weber vielt Brunnen, noch find diefe mit binlanglichem Baffer verfeben; Diefel dient ihnen zum Baden und zum Tranten des Biebes. Das Trintwaffer bolen die Bewohner aus einer Quelle, ju welcher fie ohngefahr vier Stadien hinabsteigen muffen. Die Quelle ift in Felfen eingehauen, und um zu schöpfen muffen fle zu derselben binabsteigen. 10. In Steiris ift ein Beiligthum der Demeter mit dem Beinamen ber Steiritis ichen; bas Beiligthum ift von Badfteinen, bas Bilb von Bentelifdem Marmor, die Göttin mit Faceln in den Sanden. Reben ihr ift ein Bild, mit Binden umwunden und alt wie nur irgend eins, das von der Demeter vorhanden ift.

### Gedsunddreißigftes Rapitel.

1. Rach Ambrosos find aus Steiris gegen sechszig Stabien : der Bea ift eben, eine Ebene in der Mitte von Bergen liegend. Die Chene ift größtentheils mit Beinftoden befest; im Lande ber Ambrofeer wachfen auch, bod nicht in jufammenbangenben Bfiangungen wie bie Reben, die Thamnol 61). Diese Thamnos nennen die Joner und bas andere Griechenvolt Rottos, die Galater oberhalb Bhrygien in ihrer Landesfprache Dys. Un Große gleicht biefer Rottos ohngefahr dem fogenannten Rhamnos; die Blatter find duntler und weicher als bie vom Daftirftrauche, benen fie übrigens gleichen. 2. Ihre Frucht gleicht ber Frucht ber Struchnos, und ift ohngefahr von ber Große einer Erbfe. In der Frucht der Rottos entfteht ein tleines Thierchen; wenn diefes bei Reitigung ber Brucht an die Luft tommt, fliegt es alsbald und gleicht etwa einer Dude; nun aber fammeln fie die Frucht, ebe bas Thier ausfliegt, und bas Blut beffelben bient gur Rarbung 3. Ambrofos liegt am Ruge bes Barnaffes, auf ber anbern Seite als Delphi; ben Ramen foll die Stadt von einem Beros Ambrofos erhalten baben. Ale Die Thebaner in bem Rriege mit ben Matedonern und Philipp begriffen waren, jogen fie um Ambrofos eine Doppelte Mauer; Diefe ift von bem einbeimifchen, fcwarzfarbigen, febr barten Steine. Jede ber beiben Ringmauern ift beinabe ein Rlafter breit; die Sobe beträgt, wo die Mauer nicht gelitten hat, etwa brittbalb Riafter, 4. ber Zwischenraum zwischen ber einen und ber andern Mauer eine Rlafter; ben Bau von Thurmen ober ginnen ober was fonft gur Bergierung einer Mauer gebort, baben fie ganglich unterlaf-

<sup>63)</sup> Diefen Strauch nannten bie Ambrofeer einfach Thamnos (Strauch); es foll die Rermes, oder Scharlacheiche fein, welche im Franzbilichen noch hous heißt. Was unter Rhamnos zu verftehen fei, ift zweifelhaft; Struchnos foll solanum, Rachtschatten, fein.

fen, da fie die Mauer nur zum augenblicklichen Biderftand banten. Die Ambrofeer haben einen nicht großen Markiplay; von den fteinernen Standbildern, welche auf ihm errichtet waren, find die meiften gertrummert.

5. Bendet man fich nach Antikpra, fo geht der Beg anfangs bergauf; ift man etwa zwei Stadien aufwarts gestiegen, fo tommt man an einen ebenen Blat, und gur Rechten des Beges an ein Beiligthum ber Artemis, mit bem Beinamen ber Diffennäischen. Diefe halten die Ambrofeer in bochften Chren; bas Bild ift in Meginetifchem Stile und von fcwarzem Marmor verfertigt. Bom Beiligthume ber Dittynnäischen Göttin an geht der Weg nach Untikpra durchaus bergab. In alterer Reit foll die Stadt Rypariffos geheißen und homer im Ratalog ber Photer (31. 2, 519) biefen Ramen gewählt haben, ba boch die Stadt damale icon ben Ramen Antityra führte 62); benn Antityreus habe um die Zeit des Berafles gelebt. 6. Die Stadt liegt in der Richtung 63) der Trummer von Medeon. 3ch habe schon im Anfang der Photischen (Geschichte) erzählt . . . . 64) gegen das Beiligthum in Delphi gefrevelt hatten. Die Antikpreer vertrieb auch Bhilipp, des Ampntas Sohn, und nochmals that es der Romer Otilius, weil auch fie dem Ronige der Makedoner, Philipp, des Demetrios Sohn, gehorchten; diefer Otilius mar aber aus Rom abgeschickt, den Athenern gegen Philipp zu helfen. 7. Das Gebirg über Untikpra ift febr felfig; auf ibm machft befonders der Gleborus. Die Schwarze Art deffelben wirkt abführend und ift ein Reinigungsmittel für den Unterleib; die andere, weiße Art bat die Eigenschaft durch Erbrechen zu reinigen. Das Mittel gur Reinigung ift Die Burgel bes Elleborus. 8. Die Antikpreer haben auf dem Marktplate eherne Standbilder, defialeichen am Safen ein kleines Beiligthum des Boletdon, von roben Steinen aufgebaut; im Innern ift es getuncht. Das

<sup>62)</sup> Diefen Sinn hat Paufanias ohne Zweifel ausgebrudt, oder ausdruden wollen; ber überlieferte Tert, an dem man auf mehrfache Art gebeffert hat, läßt kaum eine passende Erklärung zu.

<sup>63)</sup> Es ift hier berfetbe gall wie der Rote 57 befprochene.

<sup>64)</sup> Der unverstummelte Sat mag etwa gelautet haben: . . ergablt, bas auch ihre Stadt gerftort wooden; weil fie gegen bas Beiligthum in Delphi 80 frevelt hatten.

aufrechtstehende Bild ift von Erg, mit bem einen Rug ftebt er auf einem Delphin, und auf Diefer Seite ftemmt er Die Band auf Die Bufte; in ber andern Sand halt er ben Dreigad. 9. Jenfeits bes Symnafiums, in welchem auch ihre Bader angelegt find, ift ein anderes altes Gymnafium; in ihm befindet fich ein ehernes Standbild; die Inschrift auf demfelben fagt, der Bantratiaft Renodamos aus Antithra habe einen Olympischen Sieg unter den Mannern gewonnen. Benn die Inschrift die Bahrheit fagt, konnte Renodamos in ber aweihundert und elften Olympiade ben Delaweig errungen haben ; bieß ift die einzige Olympiade 65), die in den Urkunden der Gleer übergangen ift. 10. Ueber dem Markiplat ift in einem Brunnen ein Bafferquell; jum Schutz gegen die Sonnenftrablen bat ber Brunnen ein Dad, und bas Dach tragen Saulen. Etwas weiter oben vom Brunnen ift ein Grabmal von Steinen errichtet, wie fie fich gerade fanden; bort follen die Gobne des Sphitos begraben fein, der eine 66), nachbem er, aus Ilion gurudgefehrt, in ber Beimat geftorben; Schedios aber foll zwar im Troifchen Lande fein Ende gefunden haben, boch batten fie feine Gebeine mit nach Saus gebracht.

# Siebenunddreißigftes Rapitel.

1. Bur Rechten ber Stadt, etwa zwei Stadien entfernt von ih ift ein hoher Fels, ber Borfprung eines Berges, und auf ihm ein Beiligthum ber Artemis; fie ift eins ber Werke des Praziteles; in ber rechten Sand hat fie eine Facel, über ben Schultern den Röcher; zur Linken neben ihr ein hund; bas Bild übertrifft an Größe bie größte Frau.

2. Dem Phoferland benachbart ift (die Stadt Bulis) 67),

<sup>65)</sup> Man barf hierbei nicht an die fogenannten Anolympiaden benten, vielmehr icheint es, ale ob die Aufzeichnung der Sieger der zweihundert und eifften Olympiade vergeffen worden fei.

<sup>66)</sup> Eviftrophos.

<sup>67)</sup> Die eingeschloffenen Borte fehlen im Terte.

welche von Bulon, dem Subrer der Rolonie benannt ift; fie wurde erbaut aus der Bereinigung der Stadte im alten Doris. Dan fagt, daß die Bulier des Philomelos und der Photer . . . . gemeinschaftliche Bersammlung 68). Rad Bulis ift ein Beg aus dem Bootischen Thisbe von achtzig Stadien; ob aus dem Photischen Antityra es überbaupt einen Landweg dahin giebt, weiß ich nicht, fo unzugänglich und raub find die Gebirge zwischen Antitora und Bulis .... den Safen ift aus Antifpra von hundert Stadien; den Landweg von dem Safen bis Bulis ichage ich auf ohngefahr fieben Stadien. 3. Es aebt dort auch ein Bergftrom in bas Dieer, welchen die Ginwohner Berafleios nennen. Bulis liegt auf ber Bobe, fo bag man auf ber Rabrt von Antifpra nach dem Rorinthischen Lechaion porbeischifft. Die bortigen Bewohner find gur größeren Salfte mit bem Rifden ber Dufdeln aum Burpurfarben beschäftigt. Beber Die fonftigen Bauten in Bulis find besonders febenswerth, und so auch die beiden Göttertempel, ber eine der Artemis, ber andere des Dionpfos; die Bilder find von Holz gemacht, wer aber ber Berfertiger gewesen, war ich nicht im Stande zu erratben. Der Gott, welchen die Bulier am bochften verehren, beißt Degiftos (ber Größte); nach meiner Deinung ift es ein Beiname des Reus. Eine Quelle haben die Bulier Ramens Saunion.

4. Rach Kirrha, bem Hafenplage ber Delpher, ift aus Delphi ein Weg von sechszig Stadien. Geht man in die Ebene hinab, so ist da der Hippodrom, und bei den Bythischen Spielen seiern sie dasselbst den Wettlauf der Pferde. Was den Tararippos in Olympia betrifft, so habe ich mich darüber schon in dem Buche von Elis (6, 20, 15) ausgesprochen; auch der Hippodrom des Apollo schint wohl den einen oder den andern zu beschädigen, da ja der Dämon gleichmäßig bei jedem Dinge den Menschen das Besser oder das Schlimmere zutheilt; jedoch hat der Hippodrom an sich weder durch Anlaß eines Heros, noch aus anderem Borgeben die Eigenschaft, die Pferde schen zu machen. 5. Die Ebene von Kirrha an ist

<sup>69)</sup> Bude, wie hier überhaupt ber Tert an mehreren Stellen luden, haft ift.

ganz kahl, und sie wollen keine Baume pflanzen, sei es nun wegen eines Fluches, oder weil sie wissen, daß das Land zur Baumzucht untauglich ift. Bon Kirrha geht die Sage . . . . und von dieser Kirrha soll der Ort den Ramen erhalten haben. Homer jedoch nennt die Stadt sowohl in der Jisade (2, 520) als auch in dem Hymnus auf den Apollo (269. 282.) mit dem ursprünglichen Ramen Krisa. 6. In der Folgezeit frevelten die Kirrhäer mehrsach gegen den Apollo, namentlich auch dadurch, daß sie einen Theil des dem Gotte gehörigen Landes abrissen. Die Amphiktivonen beschlossen den Krieg gegen die Kirrhäer, machten den Tyrannen der Sikyonter Kleisthenes zum Feldberren und gaben ihm den Solon aus Athen als Berather zu. Als sie das Orakel über den Sieg befragten, gab ihnen Kythia die Antwort:

Rimmer wird es gelingen die Mauer der Stadt ju erobern Bis mein heiliges Land der blaulichen Amphitrite Boge bespult, die braufet baber auf dunkelem Meere.

Solon rieth nun, das Kirrbaifche Gebiet bem Gotte zu weiben, bamit das Meer an das beilige Land des Avollo angrenze. 7. Noch eine andere Lift erbachte Solon gegen die Rirrhaer: Das Waffer bes Bleiftos, bas burch einen Ranal in bie Stadt geführt wird, leitete Solon ab; fie aber leifteten den Belagerern noch Biberftand, indem fle aus Brunnen und Regenwasser tranken. Er warf nun die Burgeln bes Elleborus in ben Bleiftos, und leitete bas Baffer in den Rangl gurud, nachdem er beobachtet, bağ es pon der Argnei binlanglich geschwängert war. Die Kirrbaer tranken von dem Baffer in Uebermage und mußten bei dem unbemmbaren Durchfall bie Bemgdung ber Mauern verlaffen; als hierauf die Amphittyonen die Stadt eroberten, nahmen fie fur ben Gott Rache an den Rirrhaern; 8. und Rirrha ift nun der Bafenplat der Delpher. Er enthält einen febenswürdigen Tempel des Apollo, ber Artemis und Leto, und febr große Bilber berfelben, Attifcher Arbeit. In demfelben ift auch Abrafteia aufgeftellt, doch ftebt fie an Große ben andern Bilbern nach.

#### Achtunbbreißigftes-Rapitel.

1. Das Land ber fogenannten Ozolifchen Lotrer grenzt an Bhotis in der Richtung von Rirrba. Ueber den Beinamen Diefer Lotter habe ich Berichiedenes gehört; ich will ohne Unterschied alles erzählen. Dem Dreftheus, Sohne des Deutalion, der in diefer Begend Ronig mar, gebar eine hundin fatt bes Jungen ein Stud Bolg; nachbem Orefibeus das Bolg vergraben, foll gleich im Frühling ein Beinftod baraus erwachsen sein, und von ben Reben (ogoi) bes Bolges fei den Menfchen diefer Rame geworben. 2. Andere glauben, Reffos, ber Rabrmann am Guenos, fei gwar von Beraties verwundet worden, jedoch nicht augenblicklich geftorben, fondern in Diefes Land gefloben; nach feinem Tode fei er unbegraben verweft und babe der dortigen Luft einen finkenden (ozein) Geruch mitgetheilt. Bas eine britte und vierte Sage betrifft, fo ergablt bie eine, die Ausdunftung und das Waffer irgend eines Kluffes fet widrig gemefen, die andere, es machfe bort viel Afphodelos und wenn er blube . . . . von dem Geruche. 3. Auch ift eine Sage, Die erften bortigen Menschen seien Autochtbonen gewesen; ba fie es nicht verftanden, fich Rleider zu weben, nahmen fie gum Schus gegen die Ralte ungegerbte Thierfelle, Die raube Seite gur Bier auswärts wendend; dadurch mußte naturlich bie Saut benfelben unangenehmen Beruch wie die Relle annehmen. 4. Bon Delphi bundert und zwanzig Stadien entfernt ift Amphiffa, die größte und namhaftefte Stadt der Lotrer; fie felbft rechnen fich jedoch bem Metolischen Bolte gu, weil fie fich bes Ramens ber Dzoler icha-Die Sache gewinnt auch dadurch einige Bahricheinlichkeit, daß, ale der Romifche Raifer Die Actoler nach Ritopolis verpflanzte, ber größte Theil des Aetolischen Demos nach Amphiffa abzog. Urfprunglich jedoch gehoren fie gum Stamme ber Lotrer; ber Rame foll der Stadt von der Amphiffa, Tochter bes Dafar, Entelin bes Aiolos, gegeben worden fein; Apollo aber fei Liebhaber ber Am-5. Die Stadt ift auch fonft durch Bauten gephiffa gemefen. fcmudt, befonders aber verdient Ermahnung das Grabmal der

Amphiffa und bas bes Andraimon; mit biefem foll auch Gorge, bes Dineus Tochter, die mit Andraimon vermablt mar, begraben Auf ihrer Burg ift ein Tempel ber Athene und ihr febendes Bild von Erz; es foll von Thoas aus Ilion mitgebracht worben fein und zu ber Troifchen Beute gebort haben. 6. Doch konnten fie mich nicht überzeugen. 3ch habe früher icon (8, 14, 8) ermahnt, daß die Samier Rhoitos, des Philaios, und Theodoros, des Teletles Sohn, die erften waren, welche bas vollige Schmelgen bes Erges erfunden, und fie gogen guerft. Bon Theoboros habe ich fein Bert auffinden tonnen, bas von Erz gewefen ware; wenn man aber in den Tempel ber Ephefifchen Artemis nach ber Rapelle geht, welche bie Bemalbe enthalt, fo ift ein marmornes Gefimse über bem Altare der fo genannten Artemis Brotothronia; auf dem Gefimfte fteht unter andern Gotterftatuen am Ende auch bas Bild einer Frau, ein Bert bes Mhoitos; Die Ephefier nennen fie die Rox (Nacht). 7. Diefes Bild nun ift dem Unfeben nach alter, ber Runft nach rober, als biefe Athene in Amphiffa. Die Amphiffeer feiern auch ein Reft ber fogenannten Anaben Anattes; was fur Götter biefe Rnaben Anattes find, wird auf verschiedene Art ergabit; Ginige fagen, es feien bie Diosturen, Anbere die Rureten, wieder Andere, die fich einbilden, etwas mehr gu wiffen , es feien Rabeiren.

8. Diese Lokrer haben noch folgende andere Städte: oberhalb Amphissa landeinwärts Myonia, dreißig Stadien von Amphissa; dieses sind auch die Myanen, welche dem Zeus in Olympia den Schild geweiht haben (6, 19, 4). Das Städtchen liegt
auf der Höhe, und sie haben einen Hain und Altar der Meilichiot
(Milbe) genannten Götter; die Opfer werden diesen Meilichiot
Nachts dargebracht, und es ist Brauch, das Fleisch dort vor Sonnenausgang zu verzehren. Auch Boseidon hat über der Stadt einen
geweihten Bezirk, das Boseidonion genannt, und darin ist ein Tempel des Poseidon; das Bild aber hat sich nicht bis zu meiner Zeit
erhalten. 9. Diese wohnen über Amphissa; am Meere ist Diantheia, und angrenzend daran Naupaktos. Mit Ausnahme von Amphissa stehen die andern durch eine Schenkung des Raisers Augustus unter der Herrschaft der Achäischen Patreer. In Diantheis

ift ein Seiligthum der Anbrodite und ein wenig über der Stadt ein Sain untermischt von Copreffen und Binien, und in bem Saine ein Tempel ber Artemis mit bem Bilbe. An ben Mauern waren Malereien, durch die Reit verwischt, fo dag nichts Sehenswerthes mehr übrig war. 10. 3ch vermuthe, bağ die Stadt nach einer Arau oder einer Romphe benannt fei, mahrend ich von Raupattos 69) weiß, daß ergablt wird, die Dorier mit ben Gobnen bes Ariftomachos batten bort bie Schiffe gezimmert, auf welchen fie nach bem Reloponnes überfesten; und bavon foll ber Blat ben Ramen erhalten haben. Die Geschichte ber Raupattier, wie die Athener ben bei dem Erdbeben in Lakedamon auf den Ithome ausgezogenen Meffeniern Raupattos zu bewohnen gaben, welches fie ben Lotrern abgenommen batten, und wie bie Lakebamonier nach ber Rieberlage der Athener bei Aigospotamoi die Meffenier auch aus Rauvaktos wieder vertrieben, Diefes babe ich ausführlicher in der Deffenischen Gefdicte ergablt. Racbem bie Deffenier gezwungen abgezogen maren, sammelten fich die Lotrer wieder in Rauvattos. 11. Das von den Griechen Raupattia genannte Gedicht legen die Meiften einem Milefier bei ; Charon, bes Butbes Sobn, dagegen fagt, Rartinos aus Nauvattos babe es verfaßt; und auch ich folge ber Deinung des Lampfateners; benn was fur ein Grund tonnte porbanben fein, bem Bedichte eines Milefiers, welches von Rrauen banbelt, ben Ramen Raupattia bejaulegen? 12. Es befindet fich bort am Meere ein Tempel bes Boseibon und ein ftebendes Bild pon Erg; ferner ein Beiligthum ber Artemis mit einem Bilbe von weißem Marmor; fie hat die Gestalt als ob fie einen Burffpieß fcleubere, und führt ben Beinamen ber Actolifchen. wird in einer Grotte verehrt; fie beten ju ihr aus manchen andern Beranlaffungen; besonders aber bitten die Bittmen um Beirath bei 13. Das Beiligthum bes Astlevios lag in Trumber Gottin. mern: ursprünglich batte es ein Privatmann Bhalvfios erbaut. Denn da er an einer Augentrantheit litt und beinabe erblindet war, fchicte ber Gott in Epidauros die Dichterin Anpte mit einem

<sup>69)</sup> Die Worter, woraus ber Rame jufammengefest ift, bedeuten Soiff und simmern.

verstegelten Täfelchen. Dieses erschien der Frau als Traumbild; alsbald ging es jedoch in Erfüllung und sie fand das verstegelte Täfelchen in ihren Händen. Sie schiffte nach Raupattos und forderte den Phalysios auf, das Siegel abzunehmen und das Geschriebene zu lesen. Er hielt es zwar bei dem Zustande seiner Augen für unmöglich die Buchstaben zu erkennen; weil er aber etwas Rüpliches von Asklepios hoffte, nahm er das Siegel ab, und als er auf das Bachs blickte, war er gesund und gab der Anyte die in dem Täselchen geschriebene Summe, nemlich zweitausend Goldstatere.



Drud von E. hoffmann in Stuttgart.

## Pausanias

## Beschreibung von Griechenland.

Mus bem Griechischen übersett

von

Dr. Joh. Beinrich Chr. Schubart.

Gedetes Banbden.

Sinleitung und Register.

(Schluß bes Berfes.)

Stuttgart.

Krais & Hoffmann. 1863.

## 

Don den Lebensumfländen bes Baufanias 1) ift nichts zu unferer Renntniß gelangt, ale bie wenigen burftigen Rotigen, welche er uns felbft in feinem Reisewerte gelegentlich bietet. Zwar führt Philoftratos 2) und nach ibm Guidas einen Baufanias aus Raifareia in Rappadofien auf, einen Rhetor aus ber Schule bes Berobes, von welchem Manche geglaubt ober vermuthet haben, er fei mit bem Berfaffer der Befchreibung Griechenlande Gine Berfon. Da jedoch beibe ibn nur als Rhetor ichilbern, obne eines Reisewerts zu erwähnen, fo wird die Ginerleiheit der beiden Schriftfteller ftets zweifelhaft bleiben; und felbft wenn man biefelbe jugefteht, wird baburch taum ctwas Anderes gewonnen werben, ale Die Gewifheit über ben Ort feiner Geburt. Denn daß unfer Paufanias den größten Theil feiner Jugend in Ludien, in ber Umgebung bes Sipplos, vielleicht in Dagnefia, jugebracht babe, gebt aus feinem Berte mit Sicherheit tervor. Gleich im erften Buche (1, 24, 8) ergabtt er, bag er breimal am Sipplos erlebt, wie Beufdredenguge auf gang verschiedene Art gu Grunde gegangen feien; an einer andern Stelle (5, 13, 7) bezeichnet er bie Dertlichkeiten um ben Sipplos als "bei uns", und noch

<sup>1)</sup> lieber Paufanias vergleiche man: Kunig, de Pausaniae fide et auctoeltate. Berol. 1832. Stebelis unter dem Namen Paufanias in der Hallichen Encyclopadie. Reichardt in Sauly's Real Encyclopadie unter dem Ramen; Krüger, Theologumena Pausaniae. Lips. 1860; dazu was ich in der Zeitichrift für Alterthumswiff. 1851. Nr. 37 fgg. gefagt habe, und was sonst gelegentlich in Borreden bemerkt worden ist.

<sup>2)</sup> Philostr. Vit. Soph. II, 13.

mehrmals, wie 5, 27, 5. 9, 8, 3. 4, gibt er feine genaue Renntniß der dortigen Umgebungen zu erkennen. In Lydien also erhielt Bausanias seine erfte Bildung; schon als Jüngling mag er die bebeutenden Städte an der Westüfte Kleinasiens und auf den benachbarten Inseln besucht haben; wenigstens zeigt sich bei ihm gelegentlich eine genaue Bekanntschaft mit diesen Ländern und ihren Sebenswürdigkeiten.

Die erfte größere Reise fcheint unfern Berfaffer nach Megupten geführt zu baben. Er ipricht von der tonenden Statue des Demnon bet dem Neapptischen Theben auf eine Art, die faum bezweifeln läßt. daß er fie felbft gefeben babe, und ba diefes im erften Burbe gefchiebt (1, 42, 3), muß die agpytifche Reife por Abfaffung beffelben fallen 3). Bei biefer Gelegenheit mag er dann auch den Tempel des Ammon besucht baben, mas er zwar nicht ausbrudlich sagt, fich aber aus einigen Stellen mit ziemlicher Sicherbeit folgern läßt. Die genaue Befdreibung der Altare der Gleer bafelbft mit ihren Infdriften (5, 15, 11), und die gelegentliche Bemerkung (9, 16, 1), ein Dymnus Bindars fet bei ben Ammoniern "noch ju feiner Beit" auf einer breifeitigen Stele neben einem naber bezeichneten Altare gu lefen gewesen, beuten faft unverfennbar auf einen Augenzeugen. 3ft bei fo unficerer Untersuchung eine weitere Bermuthung erlaubt, fo mag Baufanias auf der hin- oder Rudreife feinen Beg durch Baläfting und Sprien genommen baben. Er nennt eine Bilbfaule ber Tyde bei ben Syrern am Drontes (6, 2, 7); eine Sage über bie Daphne, welche bet den Sprern am Drontes in Umlauf mar, will er übergeben (8, 20, 2); er tennt die Berrlichteit von Seleufeia am Drontes (8, 33, 3); er ermähnt einen uralten Lorbeerbaum bei ben Sprern (8, 23, 5); er beschreibt ben Lauf des Drontes und Die Arbeiten gur Schiffbarmachung beffelben (8, 29, 3); weiter führt er eine Quelle an mit rothem Baffer im Lande der Bebraer bei Joppe und eine darauf bezügliche Sage (4, 35, 9); befigleichen bas Grabmal eines Silens im Bebraerlande (6, 24, 8); er hat mande mertwurdige Grabmaler tennen gelernt, barunter namentlich bas ber

<sup>3, 3</sup>d nehme biemit meine in ber Beitichr. für Alterthumewiffenfchaft 1851. G. 293 ausgesprochene Anficht jurud.

Belena in Jerufalem, beffen Ginrichtung er theilweife genauer befcbreibt (8, 16, 5); er hat felbft ben Jordan gefeben, wie er ben See von Tiberias burchftromt und fic in bas Tobte Deer ergieft, bei deffen munderbarer Gigenschaft er verweilt (5. 7. 4); ja er legt felbft einige Renntuig ber Meguptifden und Bhonigifden Gprache an den Tag (9, 12, 2), und zwar alle dieje Ginzelnheiten nur bei-

läufig, wie eben ein Beitgereister Gefebenes gern mittbeilt.

Bunachft treffen wir dann unfern Reifenden in Athen. Er bielt fich langere Zeit in ber Stadt auf, durchwanderte ben größten Theil von Attita und verarbeitete vermuthlich alebald die Rotigen feiner Letture und feiner Reife in Attita ju einer Befchreibung (Beriegefe) Diefer Landichaft, welche er mabricheinlich fogleich veröffentlichte. Rach diefem fdriftftellerifden Erftlingeverfuche ging er nach Stalien, bei welcher Gelegenheit er Sicilien und Gardinien berührt baben mag. Für Rom muffen wir mobl einen langeren Aufenthalt annehmen; auf die bortigen Sebensmurdigfeiten fommt er wieberbolt gurad; fo 5, 12, 6. 8, 17, 4. 8, 46, 4. 5. 9, 21, 1. bier befindte er Aricia, Capua, Ditaiarcheia (Buteoli) und ficherlich noch andere Gegenden Staliens (2, 27, 4. 4, 35, 12. 5, 12, 3. 8, 7, 3). Bas er über Sicilien ergablt, fceint er aus Buchern gu haben, die Rotigen über Gardinien mogen aus eigener Anichaunng ftammen. Rach diefer Reife, über beren Dauer taum eine Bermuthung geftattet ift , febrte er nach Griechenland gurud. bereiste nach allen Richtungen ben Beloponnes und bas griechifche Reftland bis nach Theffalien binein - er bat die marmen Quellen in den Thermopplen gesehen und war in Larisa, 4, 35, 9, 9, 30, 9. Alle genannte Reifen, wenn auch vielleicht in anderer Ordnung, ergeben fic aus dem Buche mit Sicherheit; der Befuch anderer von ihm ermabnter Drie barf vermutbet, aber nicht behauptet werden; fo if es g. B. nicht unwahrscheinlich, daß er bas fogenannte Befchmeide der Eriphyle felbft in Amathus gesehen habe (9, 41, 3); was er Dagegen von den Balfambaumen und ben diefelben bewachenben Schlangen in Arabien (9, 28, 3, 4) ergählt, tann er von borenfagen wiffen oder aus einem Buche über wunderbare Dinge geschöpft baben. Außer diefen Reifenotigen wiffen wir aus bem Leben bes Baufanias nichts, nicht einmal eine leife Antentung findet Ach. in welcher Gigenschaft, zu welchem Brede er feine, namentlich far die bamatigen Beiten, fehr bedeutenden Reisen unternommen haben mag, ob als Geschäftsmann, als Raufmann, als Reisender jum Bergnügen, ober als frommer Bilger.

Die Lebenszeit unseres Beriegeten fteht durch einige Angaben Deffelben vollig feft. Aus der Stelle 8, 9, 7 lagt fich vermntben, bag fein Aufenthalt in Rom in Die Beit nach bem Tobe bes Antinous fallt; 1, 5, 5 ergabit er, daß eine der Attifchen Bbplen ju feiner Beit" nach dem Raifer Adrian benannt worden fei; 8, 43 handelt von den Thaten Antoninus I. (Bius), und am Ende des Rapitels rubmt er Antoninus II. (Philosophus) fcon als Raifer. Die Gliata bat er im 217. Jahre nach bem Bieberaufbau Rorinthe burch Jul. Cafar gefchrieben (5, 1, 2), b. b. im 3. 927 n. G. b. St., 174 n. C. G., im 16. Sabre ber Regierung bes Untoninus Wilosophus. Die fpatefte Beitangabe ift 10, 34, 5, wo er ergabit, Die Roftoboten feien "an feiner Reit" in Griechenland eingefallen und bis Glateia vorgedrungen; bier fei Mnefibulos fampfend gegen fie gefallen; Diefer Mnefibulos habe in ber 235. Dlympiabe (161 m. G. G.) im Stadium gefiegt. Sienach ift bas Beitalter bes Panfanias genau genug bestimmt, wenn fich auch weder für feine Beburt, noch für feinen Tob eine ausbrudliche Jahreszahl auffinden läßt.

Sind wir nun auch über ben 3wed ber größern Reisen völlig im Unklaren, so fehlt es uns doch nicht an Andeutungen, aus welchen wir mit ziemlicher Sicherheit folgern durfen, daß er Griechenland methodisch zu eigener Belehrung und in der von Anfang an sestgehaltenen Absicht bereist hat, eine Beriegese des Landes zu liefern. Niemand wird von einem antiken Schriftsteller eine malerische Reise, durchwebt mit eigenen Erlebnissen und Abenteuern, erwarten; landschaftliche Schilderungen wird man eben so vergebilch suchen, als Birthshaussenen. Dagegen hat unser Berfasser seine ganze Ausmerksanktien auf alle Denkmäler des Cultus und der Runft gerichtet, eifrig forscht er allen religiösen Gebräuchen nach, emfig sammelt er die im Bolke lebenden Sagen, ein Borläuser, in manchem Bezuge ein Nuster für unsere jezigen Sagensammler; ein sargfältiges Itinerau verknüpft die einzelnen Stätten, und die geschichtlichen Einleitungen und Erläuterungen bilden einen zwestmäßigen Abschluß

für bas brauchbarfte Reifehanbbuch, wie man es in ber bamaligen Reit nur winfchen tonnte. Daß er fein Bud nicht unterwege verfaßte, verstebt fic eigentlich von felbst; die ganze Anlage deffelben beweist binlanglich, bag es in aller Duge nach ben an Ort und Stelle anfgezeichneten Rotigen, nach vorgangigen, bet jebem einzelnen Abidnitt fich wiederholenben Studien ber politifden und Runftgefoichte, mit Benugung einer für jene Reiten febr ausgebreiteten Letture entitanden fein muß; ja ber gange Blan bes Bertes geftattete nicht einmal, überall genau bem Beg gu folgen, ben er felbft gegangen war; es tonnen felbit meglicherweife Routen vorkommen, Die er aar nicht betreten bat, bie er, um gewiffe Bunfte gu erreichen, aus Buchern ober Erfundigungen ergangen mußte. Ginige Bermirrungen und Berfepungen in ben Reifenotigen, beren Borbandenfein fich mit Siderbeit nachweifen tast, finden bierdurch ibre einface Erffdrung, fowie fie umgelehrt auch beweisen, bag die Abfaffung des Baches nicht mit ber Reffe felbft fortgefdritten ift. !

Bum Beweife, bag ber Berfaffer von Anfang an fic ben be-Rimmten Blan gebildet hatte, eine Beriegefe von gang Griechenland zu liefern, mogen folgende Stellen gemagen. Gleich 1, 26, 4 fagt er ausbrudlich: "Doch ich muß in meiner Erzählung vorwärts geben, ba ich gleichmäßig alle Griechifde Mertwürdigfeiten behandeln will." Ferner, nachbem er 1, 3, 6 fg. icon einige Rotigen über ben Ginfall ber Galater in Griechenland mitgetheilt batte, fpricht et fich 10, 19, 5 folgenbermaßen aus: "Bon bem Ginfalle ber Galater in Griechenland babe ich ichon . . . turs Ermabnung gethan; ausfihrlicher behandeln wollte ich die fle betreffenden Gretaniffe in dem Abfonitte aber Delphi, weil bort bie Griechen ihre größten Thaten gegen bie Barbaren geman baben." 3m Allgemeinen fand bemnach ber Plan feft, nicht aber in ber Behandlung bes Gingelnen; im Gegentheil erlitt biefe mit bem Fortgange Der Arbeit febr wefentliche Menderungen. Mis ein ungeübter Reuling begann er fein Bert, mit gereifterem Urtheile befchlof er es. Bon unferem Standpuntet aus burfen wir es betlagen , bag er gerabe mit Attita angefangen und diefen Abschnitt fogleich veröffentlicht bat; benn gerade für Athen mare uns eine reifere Arbeit befonders ermunicht gewefen. Daß aber zwischen der Abfaffung bes erften und ber folgenden Bucher ein langerer Boitroum inne liegt und in Folge beffen eine höhere geistige Ausbildung und eine größere Gewandtheit des Ausbrucks sich bemerkbar macht, wird sich aus folgenden Grunden ergeben.

Mehrmale findet fic Baufanias veranlaßt, frübere Angaben au berichtigen ober Rachtrage einzufügen; immer beziehen fich aber biefe nur auf bas erfte Buch; am bebentfamften für unfere Frage ift Die Stelle 7, 20, 6, wo ber Berfaffer bes Dbeons bes Berobes in Athen ermabnt und bei biefer Belegenheit bemerft, in feiner Beforeibung von Attita babe er von diefem Baue nicht gefproden, weil er Diefen Theil feines Bertes foon vollendet gehabt babe, bevor Berobes feinen Ban begonnen. Rach Beftermanns Berechnung 4) aber liegt mit hinguziehung ber Stelle 5, 1, 2 gwifchen bem erften Buche bes Banfanies und bem fünften ein Beitraum von 15 Jahren. alfo noch etwas mehr bis gur Abfaffung bes fiebenten Buches. Rerner gebort bieber die Berichtigung über die Beit ber verfuchten Rudfebr ber Berafliben, 1, 41, 2. vergl. 8, 5, 1. Auch wo er Rillfoweigend frühere Angaben berichtigt, betreffen die Berbefferungen bas erfte Buch; babin ift an rechnen, mas er 2, 29, 4 vom Gefoledite bes Mias fagt, mit Begug auf 1, 42, 4; ferner wenn er 7, 23, 5 bas gang verichleierte Bild ber Gileitibia in Migion ermabnt, obgleich er 1, 18, 5 gefagt hatte, nur bei ben Athenera fel Die Gifeithwig gang verfchleiert. Aus Diefen Stellen ergibt fic mit Sicherheit, daß das erfte Buch geraume Beit vor den übrigen nicht allein verfaßt, fonbern auch ausgegeben mar; benn batte er es noch in Banben gehabt, fo batte er bie Berichtigungen ohne Ameifel in feinem Manufcripte felbft vorgenonimen.

Bu biefen Beugniffen gefellen fich noch einige andere beachtenswerthe Buntte; namentlich burfte bier 8, 8, 3 fcwer in das Gewicht fallen. "Diefe Sagen der Griechen, heißt es dort, schrieb ich beim Beginn meines Wertes größtenthells der Einfältigkeit zu; als ich aber dis zur Beschreibung von Arfudien vorgerucht war, saste ich barüber folgende Auslicht: diejenigen, welche bei ben Griechen für Weise galten, trugen ihre Lehren ehemals nicht geradeaus, sondern

<sup>1) 3</sup>n einer Rote ju Reicharbts Auffat in Pauly's Real Encyclopable G. 125%.

in Bilbern vor. . . . In den Dingen, welche sich auf das Gottliche beziehen, will ich mich also an die Ueberlieferung hatten." Ein solcher wesentlicher Wandel in der Glaubensansicht ist nach redlichem Berlauf der Dinge nicht die Sache von Tagen und Wochen, sondern von Jahren; wie dieser Uebergang von leichtsertigem Unglauben zu ahnender Gläubigseit bewirft worden sei, läßt sich nicht einmal als Bermuthung nachweisen; gern möchte ich ihn mit der Einweihung in die Mysterien in Jusammenhang bringen — denn Pausanias war eingeweiht —; aber es scheint, als ob er schon bei Absassung des ersten Buches ausgenommen war.

Um Diefe Unterfuchung gum Schluffe gu bringen, und namentlich um fo weit thunlich zu beweisen, daß die lange zur Abfaffung verwendete Beit nicht gleichmäßig über das ganze Bert zu vertheilen fei, fondern daß gerade zwifchen die Berausgabe bes erften und bann der übrigen Bucher gufammen ein langerer Beitraum falle, ift es erforderlich, anger ben icon angeführten Grunden, vorgreifent noch einen Bunft bervorzubeben, der in anderer Unwendung unten noch einmal befprochen werden muß. Ueber bie unbeholfene Schreibart des Baufanias ift fcon oft genug gefprochen worden, und wer mochte fie in Abrede ftellen? Beginnt man, wie gewöhnlich, Die Lefture mit bem erften Buche, fo wird man fast abgefdredt burd die bolverige, abgeriffene, ungelente Sprache, burch bie Urtheilslofigfeit bei ber Answahl beffen, mas au fdilbern mar, burch bie Daglofigfeit und Ungebörigfeit der eingeflochtenen Evifoben. Ben wird es nicht unangenehm ftoren, wenn die wichtigken Dinge feweigend übergangen, ober mit einigen mageren Borten abgefertigt werben; wenn man von ber Geschichte Attifa's, von den Bauten und Runte werten Athens nur die allerdurftigften Undentungen erhalt, mabrend, burch irgend einen Ramen veranlagt, Gefchichten weitlanfig ergablt werben, die mit Athen nichts zu ichaffen baben, die aber, wenn irgend Etwas, die junge Gelebrfamteit des Berfaffers beurfunden. Es lagt fic gar nicht vertennen, bag fich in biefem Buche überall ber Reuling verräth und daß wir demfelben eben tein großes Unrecht thun, wenn wir es für eine Anfängerarbeit balten. Im Unmuthe bat man dann oft diefes frenge Urtheil auf das gange Bert ausgebebnt, und baburd bem Berfaffer jebenfalls Unrecht augefügt. Denn bei

unbefangener Letture wird es burdaus nicht zu verlennen fein, daß einem gleich im zweiten Bube ein gang anderer Beift entgegentritt. Sprache, Darftellung, Methode, Urtheil - alles bat fich auffallend und mit einem Dale gum Beffern gewendet; es zeigt fich größere Reife des Urtheils, die Gewandheit der Darftellung bat wesentlich gewonnen, die Auswahl beffen, was aufzuführen, was zu übergeben, wird mit einer anguertennenden Sicherheit gehandhabt, und, worauf es mir bier befonders antommt, die abgeschmadten, wenn auch an fic nubliden Episoden boren mit einem Rale auf. Beachten wir hierbei die naive Neugerung 4, 24, 3: "Bas von den fogenannten Diagoriben ergabit wird . . . habe ich übergangen, bamit man nicht meine, ich foreibe Dinge, Die nicht gur Sache geboren." Ronnte man ba nicht auf die Bermuthung tommen, er fei in Bezug auf die Cpifoben nachträglich jur richtigen Ginficht gelangt, ober er fei nach Beroffentlichung bes erften Buches auf die maglofe Anwendung berfelben aufmertfam gemacht worden ? In letterem Falle hatten wir oinen Beleg von gunftiger Aufnahme einer Recenfentenbemertung im Alterthum. Bon einer antern Art von Evisoden wird weiter unten Die Rebe fein.

Bas Sprache und Darftellung des Baufanias betrifft, fo find Diefelben oft Gegenftand berben Tabels gewesen, theilweife mit Recht, theilweise mit Unrecht. Gelbit abgesehen von dem icon erörterten Unterschiede awischen bem erften und ben übrigen Buchern, läßt es fich nicht in Abrede ftellen, daß feine Sprache ofter an einer gewiffen Unflarbeit, Dagerfeit, Ginformigfeit leibet, bag man eine moblthuende Abrundung ber Perioden, eine gewiffe Abwechslung in den Bendungen, eine richtige Babi bes Ausbrudes nicht felten vermißt; wahr ift es, bag und ein barter, abgeriffener Stil bieweilen bas Berkandnig erfcwert; ferner wird man mgeben muffen - für bas erfte Bud thue ich es unbedingt - , bag er öfter bei Rebenfachen verweilt, mabrent er an Sauptfachen fcmeigend vorübergebt, oder nich mit einer ungenitgenden Andeutung bognugt, bag er a. B. in wielen Fallen von einer Statue nichts angibt, als bag fie bartig fei, ulles Andere, Material, Stellung, Arbeit u. f. w., nicht mit einer Splbe andentet; tura man wird eingefteben durfen, bag mas Form und Sprache betrifft. Die Beriegese bes Baufanias auf den Ramen

eines flaffifden Buches nicht leicht Anfpruch maden tann, und bag auch ber Inbalt ofter allgu burftig ausgeftattet ift. Aber ohne Die gerugten gehler beschönigen ober meglengnen ju wollen, ftebe ich boch nicht an, einen Theil ber ibm gemachten Bormurfe für übertrieben, einen andern für ungerechtfertigt zu ertlaren. Gin für alle Date ift es unbillig, einen alten Schriftfteller vom modernen, von unferem Standpuntte aus zu beurtheilen; in der That aber fieht es bisweilen aus, als glaube man den Baufanias tadeln zu dürfen, weil er D. Müllers Archaologie nicht fleißiger flubirt babe. Dergleichen Ausftellungen tonnen bier gang unberudfichtigt bleiben. Baufanias wollte ein Reifebandbuch und einen Rubrer durch die Städte Griedenlands liefern, und er hat Diefes nach einem gefunden Blane, im Gangen in richtiger Ausführung gethan. Für bie Reiferouten mar ein furger, trodener Stil gang an feinem Orte; batte er fic babei in bithenben, vielleicht gar fentimentalen Rebensarten ergangen, fo murbe man ein Recht haben, über ihn zu lachen. Die Sebenewardigfeiten ber Stadte, Die religibien Gulte, Die mannigfachen Sagen ergabit er folicht und fomudlos; auch diefes follte man nur loben; poetifchen Sowung und Abrundung der Darftellung ertrug ber Gegenftanb nicht, und es wurde baburch die Cache an fich gelitten haben. Db Die einleitenden geschichtlichen Stigen burch einen boberen Stil gewonnen, ob ein folder an feinem Blate gewefen mare, barf wenigftens gefragt werben; eine einfache Aneinanderreibung der einzelnen Rotigen icheint in einem Reisebandbuche volltommen genügend, um Die Reifenden zu orientiren; und einen andern Amed batte Banfanias nicht. 2Bo ber Gegenftand es mit fic brachte, tonnte er auch warm werben, und in folden gallen werben wir einen gehobenen Stil nicht vertennen durfen. Spricht nicht in ben Deffenischen Rriegen fein Berg mit? Rubit man in feiner Darftellung ber Achaifd-Romifden Berbaltniffe nicht die innere Entruftung burch? Mertt man es nicht, mit melder Liebe er den Bbilopoimen behandelt? In nicht der Einfall der Galater in gang anderer Errache befchrieben, als eima eine Reiferoute, ober felbft ber Dipmpifche Beus? Rag man bierbei and mandes auf Rechnung feiner Quellen bringen, fo muß man ibm Doch Die Gerechtigfeit widerfahren laffen, daß er gang richtig unterichieben bat, was fich für ben einen, was fur ben andern Ort fchidte.

Sehr mabr ift es, daß und die Angaben des Baufanias an vielen Stellen nicht genugen, daß er uns bisweilen bei ben wichtigften Dingen im Stiche lagt, auch wohl eine hoffnung rege macht, obne fie ju erfüllen. Das fann uns recht unangenehm fein; ob es aber ju einem Zadel berechtigt, ift eine Frage, welche durch eine allgemeine Untwort nicht entschieden werden barf. In einzelnen Rallen mag bie Schuld allerdings an Banfanias liegen, in andern werben wir dagegen billig bandeln, wenn wir fie in und und ber Ungbanderlichteit unferer Stellung fuchen. Dan follte nie vergeffen, bag bas Bublitum, für welches er fdrieb, auf einer gang andern Stufe fand, als wir; daß er vieles als allgemein befannt vorausfegen burfte, worüber für uns Belehrung ermunicht oder nothwendig mar; beigleichen durfen wir nicht überfeben, daß der Berfaffer nicht eigentlich ein Buch gur Betture im Rimmer, fondern einen Begleiter auf ber Reise geben wollte: im Angeficht der Runkwerte u. i. w. war da mandes flar, was bem buntel bleiben muß, welchem jene unmittelbare Anschaunna fehlt: wobei freilich nicht zu lengnen ift. bak er Diefen Amed nicht immer ftreng por Augen bebalten bat. Indes ift die Frage erlaubt, ob es irgend ein neueres Reifebandbuch gibt, dem man nicht benfeiben Borwurf machen tonnte. Bas bie Schweigfamteit bes Baufanias in Bezug auf manche religible Inftitute und Gebräuche betrifft, fo tritt uns diefelbe allerdings öfter ftorend entgegen, und es regt fich der verzeihliche Bunfch, dag er weniger gurudhaltend fein mochte. , Das ift indeg abermale eine Anficht nur von unferem Standpuntte. Da die Mofterien jum Schweigen verpflichteten, durfte er gemiffe Dinge Ungeweibten nicht mittbeilen : batte er es bennoch gethan, fo mare es uns freilich willfommen gemefen, ben Bormurf bes Bortbruches murben mir ibm aber fcmerlich erlaffen baben. Aus diefem Gefichtspuntte muß es uns icon auffallend erscheinen, wenn er einigemal aus Geheimsagen Dittbeilungen macht, wie 3. B. 2, 29, 8. 2, 38, 2. Eine besondere Bewandinif mag es mit dem Traumgefichte, 1, 14, 3, haben, welches ibn abhielt, fich über das Eleufinion in Athen zu äußern; eben fo wenn er 4, 33, 5 fagt. "über ben Gebeimdienft ber Groken Gottinnen im Rarnafifden Baine wolle er bas Stillichmeigen beobachten. daß aber die eberne Urne und die Gebeine tes Eurptos dort verwahrt feien, diefes dem großen Publitum mitguthellen, verbiete ibm ber Traum nicht." Die Pflicht der Geheinhaltung begrundet er alfo hier auf ein Traumgeficht, nicht auf ein abgelegtes Gelubbe.

Bird uns bemnach gar Danches verfchwiegen ober nur angebeutet, mas wir gern ausführlicher von ibm erfahren batten, fo finden wir bagegen auch Manches, worauf wir nicht zu rechnen hatten, als einen freilich ungenügenden Erfag. Dag die neun letten Bucher von den maßlofen Episoden des erften Buches frei find, ift fcon bemeite worden; bagegen zeigt fich, namentlich in ben letten Buchern, eine gunehmende Liebhaberei, naturgefchichtliche Rertwurdigfeiten einzuflechten; gern benugte er mit findlicher Luft jeden Unlag, von mertwürdigen Thieren oder Bflangen gu ergablen. Beboren auch Diefe fleinen Ausfluge nicht nothwendig in den Gang ber Ergablung, fo wird man boch gugefteben muffen, baf fie größtentheils gar nicht unintereffant find, und daß fie faft nirgende ben gaden auf eine forende Art gerreißen. Gerade folde Thiergefchichten fprechen ben findlichen Beift lebhaft an, und es erflart fich baraus leicht, wie gerade bei folden Gelegenheiten auch gern bie Abidreiber ihre Bemertungen beifügen mochten, Die alsbann jum Schaden des Berfaffere felbit im Texte einen Blat fanden. 3ch rechne dabin die in ber Ueberfegung eingeflammerten Stellen 5, 12, 2 und 10, 29, 2. Belege für Dieje Art von Episoden findet man 5, 12, 1-3. 8, 17, **3.** 4. 9, 21, 1—6. 9, 22, 4. 9, 28. 9, 31, 1. 10, 4, 8. 9. **10**, **13**, **1**—**3**. **10**, **17**, **12**. **10**, **36**, **1**. **2**. **7**.

ŧ

ĺ

t

Ċ

t

£

Aus dem Gefagten ergibt sich jur Genüge, daß der Werth und die Bedeutung unserer Periegese nicht in der Form zu suchen sei; sehen wir nun, welche Stellung derselben nach ihrem Inhalte zustommt. Auch hier fordert es die Billigkeit, nicht das etwa Gewünsichte zum Maßtabe unseres Urtheils zu machen, sondern das Gegebene darauf anzusehen, ob es dem Plan des Buches, ob den Erfordernissen der Wahrhaftigkeit entspreche, ob der Berkaffer überall mit gewissenhafter Umsicht zu Werke gegangen sei. Im Allgemeinen wird wohl kein Widerspruch zu befürchten sein, wenn man behauptet, daß es keinen alten Schriftheller gibt, dem wir in Beziehung auf Renntniß des Griechischen Landes, des religiösen Lebens und der Aunstgeschichte des Griechischen Bolles so viel verdankten, als dem

Banfanias; ja man barf unbedenklich fagen, daß uns ohne ihn ganze Länder in Griechenland völlig unbekannt fein wurden, daß wir über manche religiöse Culte und Glaubensformen nur durch ihn unterrichtet werden, daß ohne ihn eine Geschichte der Griechischen Kunft für uns kaum vorhanden wäre. hierin liegt die hauptbedeutung des Bausanias, die nie hoch genug angeschlagen werden kan; hiermit verglichen find die historischen Mittheilungen nur von untergeordneter Wichtigkeit, obgleich auch sie uns manche dankenswerthe Rotiz, die uns anderswoher nicht bekannt ift, manche willkommene Bekätigung oder Ergänzung anderswoher schon bekannter Thatsachen liesern.

Beben wir jum Gingelnen über. Bas zuerft ben eigentlich veriegetischen Theil des Buches betrifft, das beift die Angabe ber Reiserouten und die topographische Beschreibung ber Stadte, fo find wohl alle barin einig, die Genauigfeit und Sorgfalt bes Berfaffers anquertennen, und es tann nicht leicht ein befferes Bob für bas Bud geben, als bag noch in unferer Beit bie Reifenben unter ber Leitung beffelben Griechenland burdmandern und fich faft überall gurecht finden fonnen. Beitaus aum größten Theile berichtet er bier als Augenzeuge: feine Rotigen fammelte und vergeichnete er mit aufmertfamem Blide und mit fleifiger Erforfcbung; bie Aufammenftellung und Berarbeitung berfelben zeigt burdweg einen richtigen Blan und eine gefunde Auswahl. Die Reiferouten folgen einer naturlichen Ordnung, jedoch nicht überall der der Reife felbft. Go bildet 1. B. in Artadien jeder Sauptort einen Mittelpuntt, von welchem aus er eine Strafe bis an die Grenze bes Stadtgebietes verfolgt: aledann febrt er gurud und beidreibt auf diefelbe Beife eine andere Strafe, und fo fort bis gur legten, jede mit ihren Abgweigungen, fo bag Urtabien in eine große Menge von Rreifen gerfällt, mo immer die Straken radienartia vom Mittelpunft gur Reripberie geschildert werden. In solder Ordnung bat natürlich der Berfaffer Die Reife nicht gemacht, für Die Beriegefe aber ift fie bocht zwedmäßig. Bas bier beispielsweise von ben einzelnen tleinen Staaten Arfadiens gefagt ift, gilt auch von ben größeren Landesabtbeilungen : jede wird abgeschloffen fur fich geschildert. Dan bierdurch leicht Irrungen veranlaßt murben, wird man wenigftene verzeihlich finden,

wenn man namentlich berückschigt, daß dem Berfasser schwerlich Specialfarten vor Augen lagen. Fast zu verwundern ist es daher, daß wir nur Einen Fall mit Sicherheit nachweisen können, wo durch Berwirrung in den Papicren oder durch unterlassene Umstellung der Reiseroute eine nambaste Störung eingetreten ist. Bausanias hatte Messenien bis an den Reda, den Grenzssus gegen Elis, beschrieben. Dem einmal angenommenen Plane gemäß mußte er nun bei der Peschreibung von Elis die Route da wieder ausnehmen, wo er sie in Messenien abgebrochen hatte, und also am Neda in Elis eintreten. Der Birklichseit nach aber war er aus Arkadien, wahrscheinlich aus Heraia nach Olympia gekommen, und hatte von hier aus die umliegenden Landschaften bereist und danach seine Rotizen ausgezeichnet, bei der Berarbeitung aber die erforderlichen Umstellungen und Anordnungen unterlassen. Man vergleiche 5, 7, 1. 6, 21, 3, wozu man vielleicht auch 5, 6, 3 fügen kann.

Auch in ber Beriegese ber Städte folgt er ber naturgemäßen topographischen Ordnung, wo er nicht ausbrudlich bas Gegentheil angibt. So bielt er es fur amedmakia, und gewiß mit Recht, bei Erwähnung bes Größten Altgres in Dipmpig alle andern Altare in Olympia aufzuführen, nicht in der topographischen, sondern in der Ordnung, in welcher die Gleer bei dem großen gefte auf ihnen gu opfern pflegen. Diefe Abweichung von feinem gewöhnlichen Gange erflart er nicht nur ausbrudlich 5, 14, 4, fonbern er wieberholt auch, um Jrrung zu vermeiden, Diefelbe Erflarung 5, 14, 10. Gine folche Genauigfeit berechtigt wohl zu ber Unnahme, daß er fich übrigens Abweichungen von der natürlichen Ordnung nicht erlaubt haben werbe, und daß wir jum Beifpiel auch bei ber Aufgablung ber Athletenstatuen in der Altis annehmen muffen, er fei der Reibenfolge der Aufftellung gefolgt. Bal. Reitschrift f. d. Alterthumswiffenfc. 1850. S. 130 fg. Gine andere jum Theil unflare Bewandtniß hat es mit folden Stellen, wo er bei Ermabnung, g. B. eines Tempels, fagt, ein anderer liege "anderewo"; fo 2, 10, 1. 3, 21, 8. Bat ein folches Abfpringen überhaupt ichon etwas auffallendes, fo ift es 1, 25, 1 fo ftorend, daß man dort die Borte: "aber bie Bildfaule bes Berikles fieht anderemo" (1, 28, 2) taum für etwas Underes halten fann, als für eine berichtigende Rantbemerfung, die nicht in den Text gebort. Jedenfalls aber durfen wir auch aus folden Stellen die regelmäßige Aufgahlung in topographisider Ordnung folgern.

Beben wir weiter ju bem geschichtlichen Theile bes Buches, wie uns berfeibe in ben Ginleitungen gu ben einzelnen Abschnitten und in den gelegentlichen Ginflechtungen entgegentritt, fo find gerade in Diefer Begiebung die barteften, jum Theil mafilofen Urtheile ober Bernribeilungen ausgesprochen worden, nicht felten mit Sintanfekung ber allergewöhnlichften Billigfeit. Da Banfanias bier nicht als Renge in Dingen, Die er felbft erlebt bat, auftritt, fondern feine Ungaben aus ben mannigfaltigften Quellen icopft, fo ift es zu einem gerechten Urtheile burchaus erforderlich ju unterfuchen, erftens, welche Quellen hat er benutt, und zweitens, wie hat er fie benutt? Go einfach es nun auch ift, biefe nothwendigen Borfragen aufzuftellen, eben fo fdwer ift es oft, biefelben befriedigend zu beantworten, ba er felbft feine Quellen fast nie nennt,-und wenn er fie auch neunte, für uns eine Bergleichung berfelben in ben meiften Kallen unmöglich fein wurde, ba fie fur une verloren gegangen find. Bon born berein if es augenfällig, daß wir bier nicht eine flüchtige, leichtfertige Arbeit. fonbern ein auf ausgebreitete Studien berubendes Wert vor uns haben; überall zeigt fich eine für damalige Reit wahrhaft bewunderungewurdige Belefenbeit nicht blos in den allgemein verbreiteten Buchern, beren Renntnig als nothwendige Bedingung ber Bildung gelten mochte, und welche baber gerade verhaltnifmäßig nur felten angeführt werben, fondern auch in entlegenen, feltenen Schriften, von benen wir einige erft burch ibn tennen lernen. Gin Bergeichniß derfelben mit den aus ihnen angeführten Stellen füllt bei Siebelis (B. 5. S. 183 fag.) elf Spalten! 5) Bei einigen ber feltenften führt er ausbrudlich an, bag er fie felbft gelefen habe; mabrend er bei andern, wie bem Begefinoos und dem Cherfias (9, 29, 2. 9, 38, 10), offen geftebt, er babe fie nicht gelesen, ba fie ju feiner Beit fon verloren gemefen feien, er entlehne aber bas Citat einem Buche

<sup>5)</sup> Dieraus geht hervor, daß Paufanias fein Wert nur in einer großen Gtadt verfaßt haben tann, wo ihm reiche Buchersammlungen ju Gebote flanden. Bergl. Die Bemertung Plutarchs, Demofth. Cap. 2.

des Kallippos. Man vergleiche auch 10, 12, 11. Diese Gewissenhaftigkeit muß wohl ein günstiges Borurtheil erweden. Daß er aber
nicht blos gelesen, sondern mit Achtsamkeit, großentheils mit Rūdsicht und zum Behuse seiner Arbeit gelesen und dabei der Kritik ihr
gebührendes Recht, eingeräumt habe, ergibt sich vielsach bei unbesangener Lekture seines Buches, und sollte man ihm dieses Lob ungeschmälert lassen, auch wo unsere Forschung mit der seinigen nicht zu
gleichem Ergebnisse sücher. Ein Beispiel, wo er für seine Erzählung
die Quellen angibt, ist der halbmythische Theil des Messenischen
Krieges und die Thaten des Aristomenes (4, 6, 1—6); hier stellt
er die epische Erzählung des Rhianos und die prosaische des Myron
prüsend neben einander, und die Gründe, nach welchen er sich für
den Rhianos entscheidet, wird man nicht verwersen können, besonders
da er die Darstellung des Rhianos als epische, also nicht streng historische anerkennt.

Standen dem Baufanias bier nur eine epischbichterische und eine romanhafte profaische Quelle gu Gebote, uns aber tein Mittel ber Controle, fo wird es intereffant fein, einen andern gall in bas Auge ju faffen, mo er achtgeschichtliche Quellen benugen tonnte und wir wenigstens einigermaßen gur Controle befähigt find. Mit einer besondern Borliebe hat er die Achäische Geschichte behandelt. Schon bei der Darftellung der Jonischen Colonisation Rleinafiene (7, 2 fg.) lagt fich die Benutung tuchtiger Quellen nicht vertennen, und unbeftreitbar verdanken wir ibm in diefer Begiebung einen Reichthum Für unfern jegigen 3med wird es aber am bedeutender Notizen. Dienlichften fein, wenn wir feine Nachrichten aus ben Beiten bes Achaischen Bundes bervorbeben, wie dieselben im fiebenten Buche und fonft noch gerftreut mitgetheilt find. Bier finden wir in die Einzelheiten eingebende Schilderungen; felbft einzelne Episoden, Die für bas Bange unwesentlich find, wie der Dropische Standal (7, 11, 4 fag.), werden, fcwerlich ohne Abficht, ausführlich ergablt; nehmen wir dagu folche Genauigkeiten, wie daß Mummius "vor Tagesanbruch" beim Beere angefommen fei, daß die Achaer in der erften Rachtwache angegriffen (7, 16, 1. 2) u. f. w., und ben über bas Bange verbreiteten pragmatischen Ton, fo wird wohl Riemand ver-

fennen, daß wir Auszuge aus ergiebigen Quellen vor uns haben, und daß diese Auszuge mit Geschick und dem Amed entsprechend gemacht find. Dag er die Dentwürdigfeiten bes Aratos benutt habe, unterliegt taum einem Zweifel; eine Bergleichung bes Aratos von Blutarch mit ben Rotigen bes Baufanias über ben Aratos gibt Grunde an die Sand, Die ju bochfter Babricheinlichkeit führen muffen. Doch waren biefe Dentwurdigfeiten nicht feine Sauptquelle. Rehrmals, besonders 8, 30, 8. 9, erwähnt Baufanias des Bolybios mit bem Ausbrude ber größten Dochachtung; hieraus allein murbe man icon zu bem Schluffe berechtigt fein, bag er beffen Sauptwert über ben Achaischen Bund und feine Berhaltniffe gu Rom gur Grundlage feiner Darftellung gemählt haben werbe; mochte es boch faft fceinen, als webe etwas von dem Beifte bes Bolpbios in ber Ergablung. Konnen wir aus dem Angeführten auch nicht mehr als eine gewiffe Bahricheinlichkeit folgern, fo wird uns ein anderer Umftand um einen ficheren Schritt weiter führen. Baufanias gibt uns 8, 49 fg. eine giemlich ausführliche Lebensftige bes Philopoimen; vergleichen wir diefe mit Plutarche Leben des Philopoimen, fo tann nicht der allermindefte Zweifel fein, daß beide aus berfelben Quelle und nur aus biefer Ginen geschöpft haben, fo febr ftimmt bie Aufeinanderfolge und die Auswahl überein, nur daß Baufanias mehr aufammendrängt, Blutarch ausführlichere Auszuge liefert. Als biefe gemeinschaftliche Quelle ift bes Bolybios Leben Philopoimens wohl ohne Widerspruch anerkannt, und wir haben demnach bier eine quverläffige Controle für das Berfahren des Baufanias. Die Bahl des Führers und die Treue, mit welcher er ihm folgt, verdienen gleiche Anertennung; ja, barf man aus Ginem Beifpiele auf bas Bange folgern, fo murbe fich ergeben, daß er an einer Stelle wenigftens ein richtigeres Urtheil badurch, bag er ihm treu geblieben, bewiesen hat, als Plutarch dadurch, daß er abgewichen ift. (8, 49, 3) fagt: "Das Anfebn feines Gefichtes mar baflich:" Blutarch dagegen (Bhilop. 2): "Sein Geficht war nicht haflich, wie Einige meinen; benn ich habe feine Statue in Delphi gefeben." Done Zweifel bleibt hier Bausanias bei der Angabe des Bolybios, ber auch unter ben "Ginigen" bes Biographen mitbegriffen ift; Plutarch bagegen glaubt fich burch eine Statue berechtigt, feinem

sonstigen Gewährsmann zu widersprechen, schwerlich mit Recht. Die Beweissührung für die Schönheit einer Berson aus dem Bilde oder ber Statue derselben ist dem Rausanias nicht fremb; hat er doch dieselbe Folgerung für die Schönheit der Korinna 9, 22, 3, freilich nur bedingungsweise; die Statue Philopoimens in Delphi hat er nicht gesehen, wenigstens erwähnt er sie nicht, die in Tegea (8, 49, 1) war zu seiner Zeit nicht mehr vorhanden, nur den Sodel mit der Inschrift sah er noch. Sätte er aber auch beide Statuen gesehen, und hätten beide dem Philopoimen das schönste Gesicht gegeben, dennoch, denke ich, würde er den Statuen kein größeres Gewicht zugestanden haben, als dem Zeugnisse des Polydios; dieser kannte ja den Hausfreund seines Baters Lyfortas von Angesicht zu Angesicht.

Da es bier nicht unfere Aufgabe ift, im Gingelnen den Quellen bes Baufanias nachzuforichen, und zu untersuchen, wie er Diefelben gebraucht babe, fondern nur im Allgemeinen nachzuweisen, daß er nach guten Führern gesucht und ihre Leitung alsdann mit Ueberlegung benutt habe, fo will ich nur noch ben Abschnitt berübren, wo er die Thaten des Byrrhos ergablt. Bum Sauptführer batte er bier, eben fo wie Blutard, ben Sieronymos von Rardia, obne ibm jedoch ausschließend zu folgen; benn er ertannte wohl beffen Barteilichkeit und fucte fie felbft pfpchologisch zu erklaren (1, 9, 8. 1, 13, 9). In folden Fallen forfchte er bei andern Reugen nach der Wahrheit. Finden wir aber in den Källen, wo uns eine Controle erleichtert ift, daß der Berfaffer, mit großer Belefenbeit in ben damale noch in reichfter Gulle vorhandenen Gefdichtschreibern, fich ben tuchtigften angeschloffen und auch fie bann mit Brufung benust babe, fo erfordert es die Billigkeit, baffelbe auch da vorausaufegen, wo wir ibm auf feinem Bege nicht nachbrufend folgen ton-Ihm aber eine foftematische, methodische Rritit, ein genaues Abmagen und eingebendes Brufen bei jeder einzelnen Rotiz gur Bflicht machen zu wollen, beißt doch in der That mehr verlangen, als man von einer Beriegese zu fordern berechtigt ift; auch durften nach Diesem Magftabe gemeffen überhaupt nur wenige antite Geschichtfdreiber Onabe finden, ba ein folder Dafftab in feiner Strenge wefentlich ein moderner ift. Bir haben alfo bie vortommenden

Irribumer und Gebigriffe zwar ale folche nachzuweisen, barauf aber fein allgemeines Berbammungeurtheil zu begrunden.

Eine Untersuchung über die Quellen des Baufanias in feinen geschichtlichen Mittheilungen tann bie Urtunden, amtlichen Aufzeich= nungen und Inschriften nicht übergeben. Bas amtliche Aufzeichnungen betrifft, fo darf man dabei nicht etwa an die Benugung von Archiven benten, fonbern an Schriftftude, welche unter öffentlicher Auctorität verfaßt und bann verbreitet murben. Es tommen bier aunachft die Acten der Gleer über Die Dlompischen Spiele in Betracht, auf welche Baufanias mehrmals Bezug nimmt (3, 21, 1. 6, 4, 2. 6, 19, 13. 6, 22, 3. 10, 36, 9). Dem Unscheine nach waren fle eine Art von prototollarischen Aufzeichnungen, worin die Olympiaden, beren Anordnung, etwa vorgenommene Aenderungen, Die Ramen der Sieger mit Angabe des Baters, des Baterlands und der Rampfart, vermuthlich auch die Ramen der Bellanoditen, befondere Borfälle u. f. w. eingetragen wurden; ob auch die übrigen Rämpfer, welche nicht geftegt batten, mitverzeichnet waren, ergibt fich nicht mit Sicherheit. Aus ber Meußerung 5, 21, 5: "wie bie, welche gegen ibn auftreten wollten, biegen, babe ich ober bie Eregeten der Gleer vergeffen," lagt fich fchliegen, daß die amtlichen Bergeichniffe die Namen der Rampfer oder ber Angemeldeten nicht enthielten, sondern fich auf die Sieger beschränkten. Diese Prototolle wurden ohne Zweifel abichriftlich verbreitet; wie batte fic fonft Baufanias auf fie berufen tonnen? Denn weder fchrieb er fein Buch in Dlympia, noch ift es bentbar, bag er fich für ben eingelnen Fall Ausfunft erbeten babe. Die Aufzeichnungen liefen, mit wenigen Luden, in dronologischer Ordnung fort, nur lagt es fich nicht bestimmen, mit welcher Dlympiade fie begannen; daß nicht mit der erften, liegt icon in der Ratur ber Sache und ergibt fich außerbem aus der freilich bedenklichen Stelle 6, 19, 13, wo es beißt: "auch murben wohl die Dlympiaden bamals von ben Eleern noch nicht aufgezeichnet." Wie tommt biefe Ungewißbeit? ließ fich bier feine Bewißbeit erlangen ? Wie vertragt fich bas mit 10, 36, 9, wo es heißt, die 211. Olympiade fei unter allen die einzige, die im Bergeichniffe ber Gleer übergangen fei? Duß es etwa beigen, in bem Bergeichniffe ber Gleer, fo weit fie überbaupt Bergeichniffe auf-

geftellt haben, nicht fo weit die Dlympiadenreihe reicht? 6) Und Doch, follte die Bemerkung 5, 8, 6 nicht zu ber Annahme berechtigen, bie Aufzeichnungen batten mit der erften gezählten Olympiade, ber bes Roroibos, begonnen und feien in ununterbrochener Folge fortgefest worden? Es ift bier noch Manches buntel; fo wird auch unentichieben bleiben, ob bie "alten Urfunden ber Gleer", aus benen Baufanias 5, 4, 6 eine genealogische Rotiz anführt, mit dem amtlichen Dlympionifenverzeichniffe identisch feien oder nicht; die Babricheinlichkeit fpricht eber bagegen. Auch Berzeichniffe ber Sieger in Remea und auf bem Ifthmos waren vorhanden, wie man aus 6, 13, 8 fieht, wo vermuthet wird, fie feien in früherer Beit nicht mit munichenswerther Bollftanbigfeit geführt worden. Dag Baufanias Diefen amtlichen Aufzeichnungen unbedingt Glauben fchentt, ift nur au billigen.

Auker biefen officiellen Brotofollen batte ein eleischer Sieger. Baraballon, angefangen, gur Aufmunterung der Auftretenden im Symnafium ju Dlympia bie Ramen ber Dlympifchen Sieger aufaufdreiben (6, 6, 3); biefem Beifpiele war bann ber Eleer Guanoridas, der früher als Anabe geflegt batte, als Bellanodite gefolgt (6, 8, 1). Bar biefes auch nur ein Brivatunternehmen, fo fonnte Baufanias bennoch Rugen bavon gieben, wenn icon eine Abweidung von ber officiellen Lifte nicht glaublich ift. Der 3med biefes Rataloge brachte es mit fich, bag nur bie Sieger verzeichnet wurden; ja aus ben angeführten beiben Stellen ift nicht einmal erfichtlich, ob die Reihe ber Gieger fortlaufend und vollständig war, ober ob nur bie zwei Manner bie Sieger ber Dlympiade, in ber fie felbft gefiegt hatten, auffdrieben. Da es von Guanoridas ausdrudlich beißt, er habe die Sieger aufgeschrieben, als er Bellanobite geworden. fo mochte man vermutben, auch biefe Aufzeichnungen hatten unter einer amtlichen Aufficht geftanden und feien nicht auf die beiben Dlympiaden eingeschränkt gewesen.

<sup>5)</sup> Aus welcher Beranlaffung mochte diefe Olympiade übergangen fein? Mus Rachtaffigfeit fehr fcmerlich. Die fogenannten Anolympiaden, b. h. Dl. 8. 34 und 104 (6, 22, 2. 3) gehoren nicht hieher, ba diefelben von ben Gleern gar nicht anerkannt murben. Wie mogen fie ba mohl die Beitrechnung ausgeglichen haben? Die liebereinftimmung mußte megfallen.

Eine Frage mag bier aufgestellt werben : woburch find uns fo viele Ramen von Rampfern, die den Sieg nicht errangen, aufbewahrt worden? auf welche Beife find die Ramen einiger von ben Bellanobiten ausgetriebener ober bestrafter Rampfer erhalten worden ? Die vom Strafgelbe errichteten Beusbilber (5, 21, 2 fag.) hatten awar Infdriften, aber nicht bie Ramen ber Beftraften, vermuthlich aus Rudficht für ihre Familie ober ihre Baterftabte. beruft fich hierbei wiederholt auf das Beugniß der Eregeten von Dipmpia, nicht auf die amtlichen Aufzeichnungen. Da nun bie erften angeführten Bestraften fich in ber 98. Dipmpiade vergangen batten (5, 21, 3), andere in der 112. (5, 21, 5), andere angeblich in ber 178. (5, 21, 9), fo ift es wohl flar, bas bie Eregeten nicht einer munblichen Ueberlieferung folgen tonnten. Bir werben alfo faft mit Rothwendigfeit auf eine an fich icon mabricheinliche Eregetenliteratur bingewiesen. Solche von ben Exegeten einzelner Städte verfaßte Schriften über bie Befdichte ihrer Stabte, Die Sebenswürdigkeiten berfelben, die einzelnen Befte u. f. w. konnten keine große Berbreitung haben, gerade fo wie es auch bei une mit berfelben Literatur der Rall ift; fie bienten nur ihnen felbst oder den Fremden als Leitfaben bei Durchwanderung der Städte. Bo batte fich aber bas Bedürfnig eines folden "Frembenführers" mehr geltend gemacht, als gerade in Olympia, und ba unter ben bortigen Eregeten gewiß mancher mar, ber eine tuchtige Bilbung batte, fo tonnen wir unbedentlich vorausfegen, daß fie mit Benugung ber amtlichen und ber obne Ameifel in Kulle vorbandenen nichtamtlichen Materialien auch über die Geschichte ber Dlympischen Spiele die reichbaltigften, ins Ginzelne eingebenden Nachrichten gesammelt baben werden. Auf Die Mittheilungen diefer Leute durfte fich alfo Baufanias berufen, und aus ihren Schriften gog er fich einzelne Rotigen aus. Daburd wird es flar, was es 5, 21, 5 bedeutet, wenn es von ben Gegnern bes Rallippos beißt: "wie fie biegen, babe ich ober bie Eregeten ber Gleer vergeffen." Mertwurdig und beweisend fur bie Borficht, mit welcher Paufanias feine Rachrichten prufte, ift bie Stelle 5, 21, 8. 9; wobei er jedoch überfeben ju haben fcheint, bag entweber bie Bellanodifen die Bestechung vor Ertheilung des Rranges entdedt baben tonnten, ober bag Bbiloftratos trop ber Beftechung nicht flegte.

Ob man sich unter ben Lakonischen und Attischen Ratalogen ber Bundesgenoffen, welche gegen ben Xerzes gekampft hatten (7, 6, 3), gerade ein amtliches Berzeichniß zu benken habe, mag bezweiselt werden; ber Lakonische Katalog kann ganz einsach ein Berzeichniß der mit Leonidas in ben Thermopplen, der Attische eine Zusammenstellung der mit den Athenern bei Eubsa und bei Salamis kämpsenden Bundesgenoffen bedeuten; beibe aber ließen sich leicht und sicher einem aussührlichen Geschichtswerk entnehmen; dasselbe gilt auch von dem Berzeichnisse der gegen die Makedoner verbündeten Städte, 1, 25, 4, und der gegen die Galater Bersammelten, 10, 20, 3. Entlehnt ja Pausanias die Liste der Kämpfer in den Thermopplen dem Herodot (10, 20, 1), und die Theilnehmer an der Schlacht bei Plataia einer Inschrift (5, 23, 1. 2). Für uns genügt hier die Bemerkung, daß er sich überall nach tüchtigen Leugen umsab.

Benden wir uns nun zu den Inschriften. Diese hat Bausanias auf eine sehr ausgiebige und zwedmäßige Art benust und
uns durch Ausbewahrung derselben einen wesentlichen Dienst geleistet.
Seine Fertigkeit und Genauigkeit im Lesen derselben ist wohl noch
nicht in Zweisel gezogen worden; eben so durfte seine Sorgsalt bei
der Abschrift unbestritten sein. Da die Inschriften, welche Pausanias benust oder mittheilt, zu seiner Zeit noch unverstümmelt und
durch Zeit und Wetter noch nicht unleserlich geworden waren, so
tönnen wir ihm in diesem Stücke vollen Glauben schenken. Wo
ihm ein Bedenken ausstößt, spricht er es selbst aus, wie 6, 19, 5,
und sagt von den Inschriften auf der Lade des Appselos ausdrücklich,
die Windungen der Zeilen seien schwer zu verfolgen, man könne sie
nicht leicht entwirren 7). Dennoch wird man zugeben muffen, daß

<sup>7) — &</sup>quot;eine bisher nicht richtig verstandene Stelle des Paufanias. Mit den Worten: aber auch sonst sind sie in schwer zu verstehenden Windungen geschrieben, bezeichnet er genau die wunderlich gewundene Art, in welcher die Inschriften auf den Basen angebracht zu werden pflegen." Friederichs, die Bhilostrat. Bilder S. 212. Wan vergl. B. 1. S. 390. Rote 87 dieser liebers seing. Durch diese Windungen der Berezeilen erkläre ich auch eine Umstellung der Wörter in dem Epigramm Cap. 18, 2, wo ich mit hilfe meines Freundes Ruhl über die Entstehung des Irrthums durch eine bildliche Reconstruction sus mich aur Gewisseit gelangt bin.

er die Sowieriafeit, vielleicht mit Ausnahme einer Stelle, aut gelost habe. Bei Benugung ber Inschriften zeigte er biefelbe Bewiffenbaftigfeit, wie bei ben übrigen Quellen; auch bier nabm er nicht ohne Beiteres, fondern erft nach einer Brufung an. Go fand er in Antityra das Standbild des Renodamos mit einer Inschrift, bie ibn als Dlympischen Sieger im Bankration bezeichnete; damit batte er fich begnugen konnen; aber er that biefe nicht, fondern burchfucte erft die eleischen Berzeichniffe ber Dipmvifchen Sieger, und ba er bier keinen Lenodamos als Sieger im Bankration fand, bemerkte er richtig und zugleich vorfichtig. "wenn die Inschrift nicht etwa eine Unwahrheit enthalte, fo mußte Renobamos in ber 211. Dlympiade geflegt haben, indem biefe unter allen die einzige fei, welche die Eleer ausgelaffen batten." (10, 36, 9). vergleiche auch 6, 3, 8. 6, 13, 2. 3m erften Buche finden fich einige Angaben aus Inschriften, wo biefe felbft wieder aufgefunden worden find, und alfo die Gelegenheit geboten ift, ibn gu Bir erfahren baraus (wobei ich jedoch nochmals auf bie nachläffige Abfaffung bes erften Buches gurudweisen muß), daß Baufanias nicht überall ben Inhalt ber Infchriften vollftanbig mitgetheilt, fondern nur bas gegeben babe, mas er eben für feinen Amed bienlich achten mochte; gang unbegrundet ift aber ber Borwurf ber Ralfdung, ben man fich erlaubt bat, wie ich bies in ber 4. Rote zum erften Buche nachgewiesen zu haben glaube. Bollftandigteit lag überhaupt nicht in feinem Blane, und mehrmals fagt er ausbrudlich, So feben wir g. B., bag er bei daß er mit Auswahl erzähle. Beidreibung ber Graberftrage por Atben feineswegs alle Grabbentmaler aufzählt, sondern nur die vorzüglicheren (1, 29, 10), und auch bei biefen gibt er die Ramen ber Inschriften weder fammtlich, noch vollftändig: 1, 29, 4 fagt er, auf ben Stelen batten die Ramen und die Demen geftanden, aber nur bei einem finden wir den Demos angegeben. Gine andere Stelle, wo man geglanbt bat, ben Baufanias controliren zu konnen, betrifft bas Plataifche Beibgefchent in Dlympia, 5, 23, 1 fg. Die Sache berubt auf febr intereffanten Unterfuchungen; wenn man fich jedoch icon babin ausgesprochen bat, "bas Bergeichniß bei Baufanias fei nach Entbedung ber Infdrift auf der Delphischen breifopfigen Schlange etwas zu mobifiziren," fo durfte es gerathener fein, biefe Mobifizirung, mag fie nun ben Text ober bas Berzeichniß betreffen, entweder ganz zu unterlaffen, ober fie wenigstens bis zur völligen Auftlarung auszu- feten 8).

Sebr viele Rotigen bes Baufanias beruben auf Inschriften, felbft wo es nicht ausdrudlich gefagt ift, bisweilen mogen wohl foaar Borte oder Ausbrude mit herüber genommen fein, wie letteres 3. B. 6, 16, 8 ber Fall zu fein fcheint. Die Ramen ber Atbleten. beren Statuen in der Altis zu Dlomvia aufgestellt maren, find ficherlich nur auf biefem Bege erhalten worden, jum großen Theil auch die Ramen ber Runftler. Raum mar es nothig, bies jedesmal ausbrudlich zu fagen. Unzuläffig ift es bagegen, auch bei ber Befcreibung großer Runftwerte Infchriften, felbft in bedeutender Babl, angunehmen, wo es an einer Undeutung völlig fehlt. Go bat man bei einer Restauration bes Ampfläischen Thrones ganze Flächen mit Inschriften bededt, obgleich bei Baufanias davon nicht die geringfte Spur fich findet; alle Grunde, a. B. auch der aus dem Ramen Biris (3, 19, 3) bergenommene, wodurch man bas Dafein von Inschriften beweisen zu konnen glaubte, entbehren bes Baltes; eigene Renntniß bes Baufanias und bie Mittheilungen ber Exegeten, mochten es munbliche oder fcriftliche fein, reichen vollfommen aus, um die felbftgeschaffenen Schwierigkeiten grundlichft zu beseitigen.

Nach diesen Andeutungen über die Quellen zu den geschichtlichen Mittheilungen des Pausanias und die Art, wie er dieselben benutzt, mögen nun auch einige Bemerkungen folgen über seine Nachrichten zur mythischen und heroischen Beit. Wenden wir uns zuerst zu den schriftlichen Quellen, so steht ihm natürlich homer obenan, und es bedürfte dazu nicht einmal seiner ausdrücklichen Versicherung 9). So hoch er aber auch das Ansehn homers stellt, und so

<sup>9)</sup> Man vergleiche die gelehrte Abhandlung von D. Frick, das Platailche Weihgeschent zu Konstantinopel, in den (Jahn'schen) Jahrbuchern für classische Philologie III. Supplementband, S. 487—555. Meine Ansicht werde ich an einem andern Orte zu begründen suchen.

<sup>9)</sup> Die Borte: "Denn ich hatte mich mehr ale die liebrigen an die Dichtung homere", 2, 21, 10, braucht man nicht ale allgemeinen Grundfat ju

willig er ibm in Fragen ber Geographie, ber Geneglogie, ber Sagengeschichte folgt, so tritt er ibm bod nicht so blind nach, daß er nicht einmal magte, in Benennungen ober Ausbruden feinen eigenen Beg au geben. Er mag wohl in feinem Somer fo bewandert aemefen fein, bağ er in febr vielen Stellen gar nicht nachauschlagen brauchte, fondern die betreffenden Berfe aus dem Bedachtniffe anführen tonnie. Manche Abweichungen von dem überlieferten Terte laffen fic daraus ertlaren, und die Rritit ift schwerlich berechtigt, bergleichen 3mthumer au beseitigen. Bergleichen wir die Art und Beife, wie er 10, 30, 1. 2 bie Ergablung homers (Db. 20, 66 fag.) von ben Töchtern bes Bandareus wiedergibt, fo werden wir gewiß feinen Anftog daran nehmen durfen, wenn er etwa den Ramen Gubber anwendet, wo Somer Abanten fagt (vergl. Erganzungeblätter jur Allgemeinen Literatur-Beitung 1840. S. 753). Welchen Gebrauch Baufanias von den Dichtungen Somers felbst in Kragen der Kunft macht, bafur liefert 9, 41, 3-5 einen nicht unintereffanten Beleg; bier wird die Aechtheit eines angeblichen Geschmeides ber Eribbit ledialich nach einigen Stellen Somers enticieden, und zwar auf gang befriedigende Urt, fobald man einem epifchen Bedichte überbaupt eine Stimme in derartigen Untersuchungen einräumt. Daß übrigens Baufanias über homer und Befiod grundliche Untersuchungen angestellt bat, erseben wir junadit aus ber auffallenden, in ihren inneren Motiven unerklarten Stelle 9, 30, 3, womit 10, 24, 2. 3 und für den Befiod 9, 31, 4. 5 gu vergleichen ift. Beachten wir, um nur noch einige Beisviele beigufügen, bas Urtheil über Die Dr phischen Gedichte 9, 30, 12, über die Thebais 9, 9, 5, über ben Eumelos 2, 1, 1. 4, 4, 1 und 5, 19, 10, fo wird fich nicht in Abrede ftellen laffen, baß fich übergll eine forgfältige Letture und eine prufende Borficht zeigt, die wir um fo meniger verwerfen burfen, weil wir in Ermangelung ber Gebichte felbft nur eine febr unboll tommene Controle haben.

Die alteften heroifden Sagen der Griechen, die fich in naiver Einfachbeit mit der schlichten Erzählung der Begebenheit begnugten,

betrachten; fie tonnen fic auch nur auf ben vorliegenden gall, namlich auf bie Sage von ben Rindern ber Riobe, beziehen.

obne fich weiter um die Abstammung bes Belben zu befummern, gaben fpater mancherlei Unlag, die Ergablung ju erweitern, und namentlich auch, bei ber Luft an genealogischen Ausführungen (10, 6, 5), die Stammtafeln ber Beroen auf- und abwarts auszumalen (1, 37, 7). Bei diefer Freiheit ber Behandlung, wo die verschiedenartigften Zwede fich geltend machen burften, tonnte es nicht feblen, daß die Sagen nach Ort, Reit und Umftanden ben mannigfaltigften Menderungen unterlagen , und daß befondere bie Stammtafeln mefentlich durch biefes freie Spiel ber Bhantafte mitbetroffen murben (8, 53, 5). Alles diefes erfannte Baufanias febr mobl: Die Bichtiafeit ber Stammtafeln mar ibm nicht verborgen, und gern forschte er in Dichtern und Logographen, wo ibm zwiesvaltige Meinungen portamen, ober er felbft eine Aufforberung zu weiterer Untersuchung fand. So g. B. intereffirte es ibn febr, über die Rachtommenfchaft des Bolytaon bestimmte Rachricht zu erhalten; er las zu diefem 3mede die Goen, bas Rauvattifde Bedicht, Die genealogifden Bucher des Rinaithon und des Afios, mußte aber die Erfahrung machen, daß ibm alle biefe gur Aufflarung nichts lieferten (4, 2, 1). Gleich barauf gibt ibm eine andere Frage, wo Sagen, Dichter und Logographen in nicht auszugleichendem Awiefpalte find, Anlag zu ber Meußerung, daß in der Urgeschichte Griechenlands die meiften Buntte ftrittig find. Uns aber muffen folche gelegentliche Untersuchungen und Andeutungen gu der Ueberzeugung bringen, bag Baufanias feine Mittheilungen nicht leichtfertig binfdrieb, fonbern baf er. wo es erforderlich war, ernfte Korschungen vorangeben ließ.

Richt hoch genug kann man das Berdienst anschlagen, welches sich Bausanias durch Sammlung der im Bolke lebenden Sagen exworben hat. Wahrhaft wunderbar und nur dadurch erklärlich, daß Homer einen so sicheren Anhalt und eine so ergiebige Quelle gewährte, ist der Reichthum an Sagen, die sich durch alle Umwälzungen hindurch im Glauben des griechischen Bolkes erhalten hatten, oder sich gelegentlich auch neu bildeten 10). Mit größter Emsigkeit

<sup>10)</sup> Ein hubiches Beifpiel, wie Sagen fich bilbeten, haben wir 1, 35, 7; gar manche mag wohl auf ahnliche Art entftanden fein. Dan vergl. auch 2, 23, 8.

fucte und fammelte er; bas Gefundene fdrieb er nieber, wie eres empfangen batte. Berade biefes, wofür man besonders batte banten follen, ift ber Unlag vielfachen Tadels geworden, und man hat ibm Leichtgläubigkeit, Mangel an Rritit, ja felbft Fälfcung vorgeworfen. Alle diese Borwürfe find entweder unbillig oder ungegründet und geben großentheils nicht aus genauer Renntniß des gangen Buches, fondern aus gelegentlicher Benutung einzelner Stellen hervor. Bas querft die Leichtgläubigkeit betrifft, fo follte man meinen, bei ber Mittheilung von Sagen tomme es auf Glauben taum an, und wenn bie Ueberlieferung nur treu wiedergegeben werbe, fei es faft gleichgiltig, was der Mittheiler bavon glaube, mas nicht. Aber bei Banfanias ftellt fich das Berbaltnif noch gang anders. Sagt er nicht 6, 3, 8 ausbrudlich: "3ch muß mobl ergablen, mas bie Griechen ergablen, ju glauben brauche ich aber nicht Alles"; ober 2, 17, 4: "Diese Sage und mas dem Aehnliches über Götter ergablt wird, zeichne ich auf, ohne es zu glauben; ich zeichne es aber nichts befto weniger auf"; oder 9, 30, 4. 2, 29, 9: "Die Griechen glauben Bieles, was nicht mabr ift, fo g. B. auch" 2c. Ausbrude, wie: wenn es mahr ift", "wer es glauben will", "es mag es glauben, wer Luft hat", "das mag ein Underer glauben" und abnliche wiederbolen fich oft; "man fagt", "es geht die Sage" u. f. w. fann man fast auf jedem Blatte der Beriegese finden, und dennoch kann man von Aberglauben, von Leichtgläubigkeit fprechen? Sollte er etwa bei jeder einzelnen Sage, etwa für die, welche fein Buch nur ftellenweife benugen wurden, feine Ungläubigfeit verfichern? Fur ben, welcher ben Baufanias im Gangen tennt, wird bies fcwerlich ets forderlich fein; er kannte recht wohl die bewegliche Ratur ber Sage; er fand barin nicht Glaubensartitel und beutet felbft flar genug den Ginfluß an, welchen die Dichter, namentlich die Tragiter, auf Entwidelung und Umbildung ber Sage haben. Es wird manches Unwahre vom Bolke erzählt, fagt er 1, 3, 3, welches, unkundig der Geschichte, Alles für mahr halt, was es von Rind auf in den Choren und Tragodien bort"; man fuge hinzu die Stelle 8, 2, 6.7; auch wußte er genau, mit welcher Rabigfeit bas Bolt feftbalt, was es einmal glaubt, ohne der Wahrheit weiter nachzuforfchen. "Dit Eregeten der Argiver, beißt es 2, 23, 6, wiffen recht wohl, daß fte

nicht Alles der Bahrheit gemäß fagen, fie fagen es aber doch; denn es ift nicht so gar leicht, die Menge von dem Gegentheil deffen zu überzeugen, was fie einmal glauben." So fieht es also mit der Leichtgläubigkeit des Baufanias.

Aber er bat bie Sagen, aus mundlicher Mittheilung ober aus Schriften geschöpfte, obne Rritit angenommen. Berftebt man barunter, daß er die Sagen nicht fo behandelt bat, wie 3. Brimm es uns gelehrt hat, fo ift biefe Bemertung unbeftreitbar richtig; Riemand wird aber auch den Baufanias für einen Jac. Grimm balten. Bas follte er benn eigentlich fritifiren? Er fdrieb ein Reifeband= buch und berichtet babei bie Sagen, welche fic an die einzelnen Lotalitaten fnupften, wie fie ibm eben ergablt murben, ober wie er fonft dazu veranlaßt wurde; eine Korfdung oder ein Urtbeil damit au verbinden mochte er in den meiften Källen nicht für erforberlich balten. Theilt er bisweilen auch Erzählungen mit, die fich eben nicht durch Babricheinlichkeit auszeichnen, icheinbar obne Unftog daran zu nehmen, fo richtete er fich vermuthlich felbft nach ber guten Lehre, Die er 9, 21, 6 ausspricht, man folle nicht voreilig fein mit seinem Urtheile und nicht gleich verwerfen, was vielleicht nur seiner Seltenheit wegen unwahrscheinlich fei. Sein Glaubensbekenntniß in Bezug auf die mythischen Sagen fpricht er bemnach 8, 8, 3 dabin aus, "er habe anfänglich diefe Dhithen großentheils für Ginfaltigteiten gehalten; im Berlaufe jedoch fei er zu ber Unficht getommen, bie Beifen unter ben Griechen hatten vor Altere ihre Lehren nicht gerabeaus, fondern in Bilbern und Gleichniffen vorgetragen; in Diefem Sinne beruhige er fich bei ben Sagen." Auch mußte er mobl, "daß es zu jeder Reit Leute gegeben habe, welche Begebenheiten aus bem Alterthume, oder felbit aus der Gegenwart dadurch unglaubhaft machten, daß fie Unwahrheiten auf die Babrbeit pfropften; befonbers liege es in ber Ratur berer, welche absonderliche Liebhaber ber Sagenergablungen feien, auch felbft etwas Bunderbares bingugudichten; auf diese Art werde felbft Babres burch Ginmischung von Unwahrem entstellt" (8, 2, 6. 7). So ift es ihm z. B. nicht unglaublich, bag die Gotter ben Lyfaon wegen feiner Bolfenatur in einen Bolf verwandelt haben, daß fich aber eine folche Bermandelung eines Menichen in einen Bolf und wieder gurud in einen Menichen.

wenn er in feinem Bolfszuftande tein Menfchenfleifch gefreffen babe, bei bem Opfer bes Lyfaifchen Reus regelmäßig wiederhole, bas glaubt er nicht, und ift deghalb auch burchaus nicht geneigt, ben Damarchos, welchen bie Sage fur einen Berwolf ausgab, fur einen folden zu halten (8, 2, 6. 6, 8, 2). Bieben wir babei noch in Betracht, bag bie Ralle gar nicht zu ben feltenen geboren, wo er eine Mothe bis zu ihrem nachweisbaren Urfprung verfolgt, und mit Belebrfamteit die Entwickelung berfelben darlegt — als Beispiel mag ber Mythos von den Chariten, 9, 35, bienen -, fo wird man ihm gewiß Flüchtigfeit und Rachläßigfeit auch in diefer Begiehung nicht jum Borwurfe machen durfen, fondern eber feiner Sorgfalt die verbiente Anerkennung ju Theil werden laffen. Jedoch folgt aus all' biefem nicht, daß Baufanias überall die Rritit mit der Befonnenheit und bem Scharfblid geubt habe, die wir wohl hatten munichen ober felbft erwarten burfen; nicht felten wird es vortommen, bag wir bie Grunde, welche er anführt, als gang ungulaffig verwerfen und feiner Unficht unfere Beiftimmung verfagen muffen; fand er boch auf einem gang andern Standpunfte als wir! Fehlte es ibm aber auch wirtlich an der Gabe burchdringenden Scharffinne ober fruchtbarer Combination, fo durfen wir bei der Beurtheilung ben 3 wed bes Berfaffere nicht überfeben, und follten erft flar ftellen, welche Anforberungen an eine Beriegefe man billigerweife machen burfe. Treut und Gemiffenhaftigfeit zeigt er überall, und gewiß ift es eine großt Ungerechtigfeit, wenn ibm fogar vorgeworfen worden ift, "er icheut fich nicht, das Marchen vom Rhampfinit auf griechischen Boben ju übertragen" (9, 37, 5-7). Man zeigte ibm ja Lotalitaten; foll er diefe etwa mitubertragen haben? Das Marchen wiederholte fich an mehreren Orten, wie fo manche andere, und wie es die Ratur ber Sagen überhaupt mit fich bringt.

Eine besondere Aufmerksamkeit widmet Pausanias ben verschiedenen religiösen Cultusformen und den vorzugsweise verehrin Götterbildern, und verfehlt denn auch nicht, sein Opfer darzubringen. Pauptfächlich um der Demeter willen, nicht um den dortigen Temptl zu sehen, unternahm er die Reise nach Phigalia (8, 42, 11); er bedauert, nicht rechtzeitig angekommen zu sein, um das hochheilige Bild der Curhnome sehen zu können, deren Tempel alljährlich nur

einmal geöffnet wurde (8, 41, 6). Gläubig besucht er bas Dratel bes Trophonios in Lebadeia und unterwirft fich allen vorgeschriebenen Bebräuchen (9, 39, 14); die baburch bervorgebrachte Aufregung aller religiösen Abnungen und Gefühle mag wohl die Saupturfache fein, weßhalb er mit allen Befuchern des Tropbonios diefen für einen Sohn des Apollo, nicht des Erginos balt (9, 37, 5). Bie foll man es nun ertlaren, daß ein Dann, welcher mit folder Gefliffentlichkeit ben religiösen Culten nachgebt, welcher Paläftina und Aegypten bereist hat, der die Bestfuste Rleinafiens genau tennt, der Griedenland jum Gegenstand feiner Befdreibung macht, ber fich in Rom aufgehalten bat, nirgends auch nur die mindefte Rudficht auf bas Chriftenthum nimmt, ju einer Beit, wo in ben genannten ganbern fon gablreiche, gum Theil febr anfehnliche Chriftengemeinden be-Die Erscheinung ift fo auffallend, daß man unwillfürlich aufgeforbert wird, nach einem Grunde ju fuchen, ohne bag es jedoch gelingen wird, eine befriedigende Erflarung ju finden. 3war tommen einige Stellen vor, in welchen man Anspielungen auf das Chriftenthum vermuthen konnte; fo g. B. 10, 12 a. E., wo es heißt: "So viele Frauen und Männer sollen bis auf meine Zeit von einem Gotte begeistert geweissaget haben; in der Länge der Reit kann wohl wieder Aehnliches gefcheben"; ober wenn er 8, 2, 6 fagt, bag es immer Leute gegeben babe, die Begebenheiten aus bem Alterthum ober auch aus der Gegenwart badurch unglaubhaft machen, daß fie der Bahrheit Unwahres beimischen. Ebenso ließe fich vielleicht in 6, 8, 4 eine ftarte Digbilligung gesuchten Martyrertbums entbeden, ober 4, 19, 1 eine Unspielung auf Auferwedungen, ober felbft bie Auferftehung in der driftlichen Gefchichte. Gine große Babricheinlichkeit aber wird man fochen Bermuthungen nicht beilegen durfen, vielmehr gefteben, daß folche Unsvielungen nur gefunden find, weil man eifrig danach fuchte; und jedenfalls bleibt es unerklärt, warum Baufanias fich mit bergleichen leifen, verftecten Andeutungen begnügt haben follte, ba ibn nichts binderte, fich offen auszusprechen 11).

<sup>11) 36</sup> will hiebei jedoch auf 8, 38, 7 hindeuten, wo man wohl mit Recht eine verbedte Ermahnung von Menschenopfern findet. Warum aber blos eine so leise Andeutung? Jedenfalls zeigt sich eine heilige Scheu, genauer auf die Sache einzugehen.

Eine intereffante Aufgabe ware es, aus dem Paulanias und seinen ausgesprochenen Ansichten ein ausgesührtes Bild des Mannes nach seinen religiösen, moralischen und auch politischen Ueberzeugungen zusammenzustellen, nicht etwa, weil sein Charakter vorzugsweise hervorragend gewesen ware, wohl aber, weil es in dieser Zeit des sinkenden Heidenthums, wo bewußt oder unbewußt sich neue religiöse Anschauungen geltend machten, wenige Manner alten Glaubens und frommer Gläubigkeit vorhanden waren, für deren Charakterschilderung uns so reichlicher Stoff dargeboten ift, als bei Pausanias. Eine-sleißige Borarbeit hat Arüger in der oben angeführten Schrift

geliefert, ericopft ift aber ber Begenstand nicht.

Es ift noch erforderlich, Die tunftgeschichtliche Seite bes Buches in Beiracht zu ziehen. Pausanias war weder Künstler, noch Kenner, ja bei Beginn feiner Arbeit taum Liebhaber; menigftens zeigt er im erften Buche eber eine gewiffe Saft, feine Ercerpte über Die Bas later, über ben Btolemaios, ben Lyfimachos, Demetrios, Byrrhos u. f. w. auszuschütten, als daß er den Werten der Runft eine befor dere Aufmerksamkeit zugewendet batte; alle feine Mittheilungen in Diefer Begiebung find bier unglaublich durftig und ungenugend. Es ergebt ibm aber, wie es fo manchem mobernen Reifenden geht, ber mit gang ungewedtem Runftfinn Stalien betritt, bald aber unwillfürlich angeregt wird und nun mit mehr oder weniger Bahrheit von Begeifterung für die Runfticopfungen erfaßt, ibnen porzugemeise feine Bewunderung zuwenden zu muffen glaubt. Gin gang abnlicher Gang wird fich auch bei Baufanias nachweisen laffen; bas Intereffe murbe erft durch die Unschauung gewedt, genährt; ber Runftfinn burch bie Uebung ausgebildet; forgfältig fammelte er nun feine Rotigen und verarbeitete fie nuchtern, ohne rhetorifche Entzudung, mit fleter Rudficht auf ben Zwed feines Buches, als Reisebandbuch. Go fcfr wir auch biefes Berfahren von feinem Standrunkte aus billigen follten, fo läßt es fich doch nicht leugnen, daß wir dadurch febr viel verloren haben, und die Nüchternheit und den befdrantten Zwed bes Berfaffers nur bedauern konnen; denn da er ftete die Anichauung und die seinen Zeitgenoffen geläufigen Renntniffe voraussett, bie uns größtentheils ober gang abgeben, fehlt es nicht, bag uns feint Mittheilungen und Andeutungen febr oft dunkel, bisweilen faß

unverftandlich bleiben muffen; und nicht felten find die Kalle, wo wir eine lückenhafte Renntniß erst durch mühlame Combination erringen muffen, mabrend er une durch einige Reilen ein anschauliches Bild batte geben konnen. Aber er fdrieb eben nicht fur uns. und fo werden wir uns hineinfugen muffen, daß uns Manches für immer zweifelhaft oder verborgen bleiben wird. Allerdings aber baben wir oft über Dunkelbeit zu flagen; benn abgeseben bavon, baf fich faft überall bie Scharfe technischen Ausbruds vermiffen lagt, und bag überhaupt die Darstellung an einer gewiffen Unklarbeit leidet -als Beifpiel mag nur ber unfichere, ungenaue Gebrauch mancher Brapofitionen angeführt werden -, bleiben wir bei vielen Dingen in Ungewißbeit, bei welchen uns eine bestimmte Austunft hochft erwunscht fein wurde. Wie oft tommt es vor, bag wir bei ben angeführten Runftwerten über bas Material berfelben im Dunteln bleiben, wie oft fehlt bie ausbrudliche Enticheibung, ob wir runde Figuren ober Reliefs 12) vor une haben; wie oft find wir, felbft bei ben bedeutendften Berten, in Bezug auf Die Lotalität, äußere Ericbeinung und Korm lediglich auf unfere Combination und auf die Analogie bingewiesen! wie viele Fragen bleiben nur bei ben vier Runftwerten, bei welchen er am eingebenoften verweilt, unerledigt, ich meine bei bem Ampfläischen Throne, bei bem Dlympischen Bens, bei ber Labe des Rypfelos und bei bem Bolygnotichen Gemalbe in Delphi. Gin Blid wurde binreichen, alle Schwierigfeiten gu befeitigen; biefen Blid feste Baufanias voraus, aber uns fehlt gerabe Diefe Borausfegung. Er führt feine Lefer unmittelbar vor den Amyflaifden Gott und beginnt fogleich mit ber Erflarung ber Darftellungen; ob er in einem Tempelbau ftand oder unter freiem Simmel, wie der Thron gebaut mar, ob von Stein oder Solz, und alle dergleichen in die Augen fallende Aeußerlichkeiten brauchte er nicht zu beschreiben; die sab man auch ohne darauf aufmerksam gemacht zu werden. Bei der Lade des Appselos schickt er zwar der Erklarung

<sup>12) 3</sup>war hat er ein Wort, unter welchem wir immer Reliefs oder aufgelegte (auch eingestidte) Arbeiten zu verstehen haben, ἐπειργασμένον κ.; aber nicht bei jedem Relief ift das Wort gebraucht.

bes Dargeftellten einige, jedoch schwerlich vollständige Rotizen über die Stoffe voraus, aus welchen sie verfertigt war; über Form und Maß derfelben aber sehlt jede Andeutung, und doch sind gerade diese zur Erlenntniß des Kunstwerkes ganz unentbehrlich 16). Und wie viele Fragen bleiben bei dem Bolygnotschen Gemälde in Delphi in Bezug auf die Lokalität der Lesche und auf die Bertheilung der Bilder im Großen und im Cinzelnen zu lösen! Haben wir durch diese Mängel, die übrigens, wie schon gesagt, durch den Plan des Buches ihre Rechtsertigung sinden, an positivem Wissen verloren, so haben wir doch sicherlich eben dadurch an Gymnastik des Geistes gewonnen; und sollte dieser Gewinnst nicht jenen Berlust beinahe auswiegen?

Aus dem Gefagten ergibt fich fcon jur Genuge, bag nicht sowohl Befdreibung, als Erklärung der Runftwerke im Blane des Buches lag, wobei es fich von felbft verftebt, bag eine ftreng burchgeführte Ausscheidung alles Beschreibenden taum möglich mar, teinenfalls erfordert murde. Dantbar werden wir es daber anerkennen, daß unser Berfaffer namentlich bei dem Olympischen Beus und bei dem Bemalde des Bolygnotos in der Delphifchen Lesche auch befdreibende Bemertungen mitgetheilt, und auch fonft überall Notigen eingeftreut bat, die mit ber eigentlichen Ertlarung nichts gu fchaffen baben, manche vielleicht in einer gang bestimmten, uns unbefannten Abficht. Dabin mochte ich jum Beifpiel die Sorgfalt rechnen, mit welcher er die Anwesenheit und Beschaffenheit des Bartes bei fo vielen Statuen aufzeichnet 14). In der Erklarung der einzelnen Darftellungen bei größeren Berten verfahrt er ftete nach einer gewiffen Methode, Die dem Betrachter ohne Zweifel völlig verftanblich mar, ber wir aber leiber nicht mit Sicherheit folgen konnen, eben weil uns die Anschauung fehlt. Den Grundfag, nach welchem er bei ben Reliefs am Ampfläifchen Throne verfahren wollte, gibt er 3, 18, 10 felbft an, nur ift nicht deutlich, ob er meint, er wolle nicht genau alle Darftellungen einzeln burchgeben, ba ohnebin bie meiften

<sup>13)</sup> Es ift jedoch ju beachten, daß gerade da, wo die Labe juerft ermant wird, eine Lude ift; möglicherweise ift eine Beschreibung des Gerathes dadurch verloren gegangen.

<sup>14)</sup> Bielleicht ju einer funftgeschichtlichen Untersuchung?

leicht verftandlich feien (bas beißt alfo, er wolle einen Theil mit Stillschweigen übergeben) oder ob er fagen will, ba der größte Theil ohnehin verftandlich fei, balte er eine genaue Erflarung für unnötbig, und wolle fich auf furze Angaben der Darftellungen beschränken 15). Bie es fich aber hiermit auch verhalten mag, so ist doch jedenfalls bei den Erklärungen der Darftellungen die Achtsamkeit und Sorgfalt bes Berfaffere anzuerkennen. 3mar foll feineswege die Anficht aufgeftellt werben, er habe nirgende geirrt, er babe überall das Richtige getroffen und feine Ertlarungen feien als unfehlbar angunehmen; im Gegentheil, wir durfen unumwunden jugeben, es fei ibm gegangen, wie manchem modernen Ausleger, der oft mit großer Sicherheit am Riele - vorbeischießt; naturlich werden wir es finden muffen, daß er in feinen Auslegungen ber gabllofen bargeftellten, oft recht verlegenen Mythen nicht felten das Richtige verfehlt baben moge; aber die Billigfeit erfordert auch bier, bas Diftrauen gunächft gegen uns felbst in Anwendung zu bringen. Baufanias lebte noch in einer Runftwelt, gegen welche die armen Trummer, in benen wir fcwelgen, taum in Betracht tommen ; er batte, und zwar nicht flüchtig, sondern mit Duge und Bedacht, einen Reichthum von Runftschöpfungen noch unverftummelt in ber richtigen Aufftellung betrachtet; es ftanden ibm also die Mittel zu Bergleichungen und gegenseitigen Erklärungen in gang anderem Dage gu Gebote, ale felbft ben Deiftbegunftigten Eben fo bewegte er fich in der weiten Belt der griechi= fden Mythen wie ein Eingebürgerter; ihm lebten fie noch, er kannte fie in größter Ausbehnung im Glauben bes Bolfes, ben Anführun= gen ber Dichter und fonftigen Schriftfteller, in ben anschaulichen Schöpfungen ber Runft, wo wir oft unfere Renninif aus durftigen Reften und fläglichen Scholiaftennotigen gufammenlefen muffen. Beachten wir nun, daß Bausanias feine Erklärungen nicht als flüchtige Einfalle binfdrieb, fondern bag er, wie mir fogleich feben werden, nicht allein im Allgemeinen, fondern auch im Ginzelnen bei ben be-

<sup>15)</sup> In der Uebersehung ift die erfte Erklärung aufgenommen; vielleicht ift die zweite mehr berechtigt. Uebrigens geht aus diefer Stelle fcon hervor, daß an dem Throne keine Inschriften waren, oder hochftens nur einzelne.

bentenderen Aunstwerken tüchtige Studien gemacht hat, so erwächst daraus für uns die Pflicht, seine Angaben mit einer gewissen Achtung anzunehmen, und nur in solchen Fällen einen Irrthum zu vermuthen, wo der Irrthum sich in seiner Entstehung als wahrscheinlich nachweisen oder mit einer Art von Nothwendigkeit der Borwurf sich rechtsertigen läßt.

Es lag nicht im Blane bes Baufanias, alle Kunftwerke fammt und fonders aufzugablen; in ber Regel fchied er die unbedeutenden und werthlosen aus und befdrantte fich auf die, welche ibm in irgend einer Rudficht von Bedeutung ichienen (1, 23, 4. 1, 39, 3. 3, 11, 1); und gwar richtete er bierbei -fein Augenmert hauptfächlich auf die Runftwerte, die fich burch Runftwerth auszeichneten, ober die einem namhaften Runftler jugefchrieben murden, ober die durch bobes Alter ehrwurdig waren, ober endlich die burch irgend einen Rebenumftand, ale da find Stoff, biftorifche Beziehung, befondere Berehrung, feine Aufmertsamkeit in Anspruch nahmen. Um bierbei mit ficherer Methode verfahren zu tonnen, ging er von tunftgeschichtlichen Studien aus. Zwar nennt er leiber bie Bucher nicht namentlich, welche er dabei benutt hat; mehrmals aber bezieht er fich in zweifelhaften Fällen auf Manner, "die über die Runftler Forschungen angeftellt hatten" (5, 20, 2, 5, 23, 3). Bir feben baraus, bag gewiß auch wo er es nicht ausbrudlich fagt - er fich nicht begnügte, eine irgendwie erhaltene Rotis obne Beiteres aufzunehmen, fondern daß er vorkommenden Falles die Bücher zu Rathe zog. Aus diefen Berten entlehnte er bochftwahrscheinlich die bin und wieder vortom= menden Rachrichten über Runftlerschulen und die fo baufigen Unführungen ber Deifter bei ben einzelnen Runftlern. 3ft Diefe Bermuthung richtig, fo gewinnen die Mittheilungen wefentlich an Berth.

Die erste Frage bei einem jeden Kunstwerke war nach dem Meister und bessen Schule. Hier fand er in der Regel die Antwort in der Inschrift, demnächst in der Ueberlieserung, mündlicher oder schriftlicher, der Exegeten, in den so eben erwähnten Kunstgeschichten, und wo Alles ihn im Stiche ließ, in eigener Vermuthung, nach Kunststil oder sonstigen Kriterien. War der Künstler in einer Inschrift genannt, was sehr häusig der Fall war, so konnte die Sache damit als erledigt betrachtet werden; die Angaben der Exegeten nebst

ibrer Literatur mochten von ibm eben fo wohl einer Brufung unterworfen werden, ale une bice bei einigen Angaben bes Baufanias gestattet ist, und daß er sich nicht blindlings den Ueberlieferungen bingab, feben wir aus mehreren Beisvielen. Go bezweifelt er 10. 38, 5-7 die Behauptung der Amphifiaer über ihr Athenebild: die Chariten beim Gingang in die Afrovolis von Athen wies die Sage dem Sofrates, Sohne des Sophronistos, qu; an der Stelle, wo es barauf antam, 1, 22, 8, berichtet er baber nur bie Sage, während er 9, 35, 7, wo es fich um etwas gang Anderes, als um den Meister bandelte, fie obne Weiteres als Werke des Sokrates anführt. Kand er keine ausdrückliche Auskunft, so balf er fich durch Bermuthung; banach glaubte er a. B. in ber Athene au Erpthraf ein Bert bes Endoios (7, 5, 9), in bem Bilde bes Apollo Ismenios bei Theben eine Arbeit des Ranachos zu erkennen (9, 10, 2); ob die Grunde ftichaltig erscheinen oder nicht, ift für jeden einzelnen Fall zu untersuchen und gebort nicht hieber. Wo fich ihm tein Anbalt bot, gesteht er offen, er fei nicht im Stande gewesen, den Deifter ju errathen (10, 37, 3).

Bar dieser Bunkt erledigt, so wendete er fich zur Erklärung des Bertes. Bei den Götterbildern mag taum Zweifel eingetreten fein, die Statuen von Menschen, namentlich die ber Dlympischen Sieger, waren ficherlich immer mit Inschriften verfeben und bedurften alfo in diefer Begiehung feiner weiteren Untersuchung, die jedoch bieweilen durch Rebenumftande hervorgerufen murde. In Ermangelung eines positiven Reugniffes bielt er fich auch wohl an die Sage, Die er alsbann als solche bezeichnet. So ftanden 3. B. bei den Propy= laen in Athen zwei Reiterftatuen, welche bie Sage fur Gobne bes Renophon ausgab; Pausanias läßt es unentschieden, ob fie wirklich die Söhne Xenophons vorstellen follten, oder ob es nur allgemeine, zum Schmuck der Kroppläen aufgestellte Säulen seien (1, 22, 4). Eine tiefere Untersuchung batte fcwerlich zu einem anderen Ergebnis geführt. Bot fich bagegen ein paffender Anlag, fo benutte er biefen nicht ungern zu allgemeinen Erörterungen; einem folchen verdanken wir die intereffanten Rotizen über die Befleidung der Chariten 9, 35, 6—7.

Debr Schwierigfeiten machen bie vier ichon erwähnten Berte,

benen Baufanias ausführliche Abschnitte gewidmet hat. Ueber die Bilfemittel, welche er bei bem Ampfläischen Throne zu Rathe gog, fehlt jede Andeutung, und boch tommen bier Darftellungen vor, beren Erflarung burch bloge Combination faum glaublich ift. Woran follte er ben Giganten Thurios, ben Rentauren Dreios 16), woran ben Megapenthes und Rifoftratos ertennen? Bober wußte er, daß Die eine auf bem Altare bargeftellte Figur ben oder bie Biris porftellen follte? Die Anwesenheit von Inschriften ift, wie fcon bemertt, völlig unerwiesen und burchaus nicht mahrscheinlich, in größerem Umfange fogar unbedingt in Abrede zu ftellen. Faft mit Rothwendigfeit werden wir alfo auf Mittheilungen ber Egegeten bingewiesen, ober auf fchriftliche Aufzeichnungen, welche bei fo reiden Compositionen gewiß nicht fehlten\*). Ronnen wir auch folden Schriften nicht eben tanonifches Unfebn aufchreiben, fo waren fie boch von Mannern verfaßt, bie in bem entsprechenden Rreife von Runft- und Religione = Borftellungen lebten und außerdem überall Belegenheit batten, in zweifelhaften Kallen Belehrung zu finden. Daß bemnach Baufanias, wenn auch fein bervorragender fritifcher Ropf, bennoch im Bergleiche ju uns febr im Bortheil mar, wird fich faum in Abrede ftellen laffen; trop bem bat er gerade bier bie befondere Ungunft moderner Archaologen erfahren muffen. Als Beifpiel mag die Stelle Cap. 18, 11 fteben, wo es beißt: "Aus weldem Grunde Bathpfles den fogenannten Minotauros gefeffelt und lebendig von Thefeus fortgeführt, dargeftellt bat, weiß ich nicht." Debrere Archaologen haben angenommen, Baufanias habe ben Dinotauros und ben Marathonischen Stier verwechfelt, und namentlich fceint Stephani, ber auch fonft eben fur Baufanias nicht freundlich geftimmt ift, faft nach Ausbruden ju fuchen, um ihn tief genug berabzusegen. Baufanias kannte Die Sage vom Marathonischen Stiere febr mobl, wie wir aus 1, 27, 10 erfeben; es tann und barf gar nicht bezweifelt werben, bag er fie bei Dichtern öfter behandelt ge-

<sup>16) &</sup>quot;Borausgeseht, daß Paulanias vollfommen berechtigt mar, den Ramen Oreios ju gebrauchen." Stephani, Parerga archaeol. S. 136. Da hort freislich Alles auf, und es wird am einfachsten fein, den Paufanias ganz bei Seite zu legen und sich einen Amptlaifchen Thron nach eigenem Geschmack zu construiren.

\*) Auf eine Literatur durfen wir aus 3, 19, 2 schließen.

lefen und von Runftlern bargeftellt gefeben habe, als irgend Jemanb von und; auch ift billigerweise durchaus nicht anzunehmen, er fet außer Stande gewesen, fich aus ber Menge von Darftellungen bes Dinotauros, Die ibm ju Geficht getommen fein mußten, Die Rennzeichen zu abstrabiren, burch welche fich ber Minotauros eben als folder legitimirte. Fand er nun bier ein Gefcopf mit ben Attributen des Minotauros (und wollen wir ihm nicht lebendige Augen und jede Spur von Berftand absprechen, fo muß er biese gefunden baben), welches von Thefeus lebend fortgeführt wurde, fo hatte er (und feine Führer) Fug und Recht, fich darüber zu wundern und beideiben auszusprechen; ben Grund biefer auffallenden Darftellung weiß ich nicht. Batte er nicht den Minotauros bestimmt ertannt - er und feine Führer, und nur einen von Thefeus meggeführten Stier gefeben, fo lag die Deutung auf ben Marathonischen Stier vorausgefest, daß man dem Berjegeten überhaupt den Berftand qutraute, ben Thefeus zu erkennen - fo febr auf ber Sand, baf man den, welcher fie verfannt hatte, ohne Beiteres als unbefähigt, in archaologischen Dingen mitzusprechen, ausweisen mußte. "Bie follte Bathpfles, fabrt Stephani S. 130 fort, ber fich boch burch Alles, was wir fonft vom Ampkläischen Throne wiffen, mindeftens als einen vernünftigen Menichen zu erkennen gibt, barauf gekommen fein, etwas fo Unvernünftiges zu thun, und mitten unter eine große Reibe von Darftellungen, Die fammtlich gang verschiedene Scenen alter Sagen vorführten, eine zu mischen, welche dieselbe ichon an einem andern Theile des Thrones dargestellte Sandlung nur in etwas anberer Form wiederholte, ohne daß beide Darftellungen auf bem Brincip des eigentlichen Ornaments correspondirender tettonischer Glieder beruhten? Bas ift alfo mahricheinlicher, daß ein Runftler, wie Bathyfles, etwas wirklich Sinnlofes gethan, ober bag ber schwachtöpfige Baufanias ein Mal einen allerdings noch ärgeren Rebler begangen babe, als wir gewöhnlich bei ihm finden? Spricht nicht für lettere Unnahme auch noch der Umftand, daß mit Ausnahme biefer Stelle, fo weit wir feben fonnen, ber Minotauros ftets als von Thefeus an Ort und Stelle getobtet, der Marathonische Stier flets als von bemfelben Beros in Banden fortgeführt gedacht wurde? fo wie ber, bag biefe lettere Borftellung amar in ber ameiten

Sage einen guten Sinn hat, in der ersteren aber außer allem Busammenhang mit den übrigen bei ihrer Entstehung wirkenden Borstellungsreihen stehen würde? Daß es unter den gegebenen Berhältnissen wirklich sinnlos gewesen wäre, diese schon an der inneren
Seite des Thrones dargestellte Sage an der äußeren zu wiederholen,
ist in der That nicht schwes einzusehen."

Sind das nicht eber schwere Borte, als schwere Grunde? Eigentlich geht doch die Beweisführung von dem etwas berben Sage aus: Bathpfles war ein ausgezeichneter, finniger Runftler. von dem man nichts glauben barf, mas nicht vernünftig, in Bedante, Composition und Ausführung tadellos mare: Baufanias bagegen ein gebantenlofer, unbesonnener Schwachtopf, ber nicht einmal im Stande war, die einfachfte Darftellung zu verfteben. Mit einem folden Ariome läßt fich freilich viel burchfegen, aber boch nur fur ben, welcher bavon ausgeht. Ginmal angenommen, aber nicht que gegeben, die zweimalige Darftellung bes Minotauros auf einem fo großen Berte, und zwar bas eine Dal mit auffallender Sandlung, fei wirklich finnlos und unvernünftig, fo wird fich vorerft wohl nicht in Abrede ftellen laffen, bag felbft die größten Runftler bisweilen wunderliche Ginfalle haben tonnen und gehabt haben; es wird ferner zugeftanden werden muffen, bag es uns bis jest noch nicht gelungen ift, bei ben größten, reichen Berten griechischer Runft, ben Gedanten ber Ginheit zu finden, unter dem fich alle einzelnen Gruppen zusammenfaffen laffen, nicht einmal bei ben Berten bes Phibias. Dit dem Dagftabe einer folden Ginbeit gemeffen , durfte am Olympischen Zeus und seiner Ausstattung manches finnlos und unvernünstig erscheinen. Aber mas für ein Runftler war benn nun Bathpfles? Worin war er groß? in ber Conception? in ber Gruppirung? in ber technischen Ausführung? Und wober schopfen wir Alle unfere Renntnig über ibn? Lediglich aus - Baufanias! Bar diefer aber ein fo tenntniglofer Schwachtopf, fo find feine Angaben gang unglaubhaft, Bathpfles war alfo fein bedeutenber Runftler, und wir fteben beinabe an dem Sage: Alle Rretenfer find Bugner . . . Betrachten wir nun aber bie Sache felbft. Es foll "unvernünftig fein, mitten unter eine große Reibe von Darftellungen, die fammtlich gang verschiedene Scenen alter Sagen vorführten,

eine zu mifchen, welche diefelbe fcon an einem andern Theile bes Thrones bargefiellte handlung, nur in etwas anderer Form, wiederbolte." Borin liegt bier bas Unvernünftige, in ber angewiesenen Stelle der Reibe, oder in der Biederholung? 17) Gin bestimmtes Brincip der Anordnung zeigt fich weber im Innern, noch im Meugern bes Thrones; die Darftellung des Minotauros folieft fich auswenbig unmittelbar an die Rentaurenschlacht beim Pholos, inwendig an ben Rampf mit bem Rentauren Dreios. In ber angewiesenen Stelle fann also die Unvernunft nicht liegen; eben so wenig tann es aber unvernunftig fein, wenn diefelbe Sage, noch dazu in anderer Auffaffung, in einem andern Momente der Handlung wiederholt war. Da die eine Darftellung im Innern, die andere am Neußern des Thrones angebracht war, eine gleichzeitige Anficht beiber folglich gang außer dem Bereiche ber Möglichfeit lag, fo ift eine Störung der funftlerifden Ginbeit in ber Anordnung baburch in feiner Beife zu fürchten; ba gubem bas Bilb nicht etwa eine Bariation ber Darftellung, fondern ein anderes Moment ber Sandlung war, tonnte fic, meines Erachtens, felbft bas gartefte afthetifche Befuhl nicht beleidigt finden. Fragen barf man aber: batte wohl Bathpeles eine folche Scheu vor Biederholungen? Laffen wir einmal außer Betracht bie ansehnliche Babl von Chariten am und neben dem Ehrone, fo war dargeftellt

<sup>17)</sup> Die attere mit bem Epos zeitverwandte Runft geht in ben Geift biefer Dichtart ein und bedentt fich nicht, ihre Darftellung in nach einander folgenben Beitmomenten gur Ausschmudung au bringen.

Wenn die Aunstritit auf die historische Entwidelung keine Rudsicht nimmt, so ist das ganz und gar einseitig. Die gebornen Runstere haben diese Urthell Palbeingeweihter auch nie anerkannt, sondern sich einschevoll je nach der Bestimmung ihrer Werke unterschieden, wie sich das aus den mannigfachten Beibeiten der Einquecentisten ergibt. Die Bronze-Thuren am Baptisterium zu Florenz von Ghiberti, welche doch einer schon vorgeschrittenen Epoche angehbren, Raphael selbst im Leben der Psiche und viele andere Meister, stellten in eine heitslicher Uebersicht verschiedene Zeitmomente in ihren Werken dar und konnten dabei auf ein Berständnis bei ihren Zeitgenossen rechnen. Uls der Geschwack ber Runst, dem Gange der Poesie solgend, mehr das Dramatische der Handlung in der Darstellung sorberte, bezeichneten Kunstritister von seichtem Geist als seizenbaft, was sie nicht verstanden.

ber Kentaurenkampf beim Pholos und der Kampf mit dem Kentauren Oreios (hepne und Siebelis dürften doch schwerlich genügend durch die Frage wiederlegt sein, ob dies einer Wiederlegung bedürse?); die Einführung des herakles in den himmel war zwei Mal dar gestellt, am Thron und am Bathron (18, 11 und 19, 3); ja am Bathron kamen die horen zwei Mal vor, erst in Begleitung der Moiren, dann der Musen, tektonisch waren sie am Throne angesbracht. — Endlich noch mag es allerdings seine Richtigkeit haben, daß mit Ausnahme unserer Stelle, so weit wir (und auch Pausanias) sehen können, der Minotauros steis als von Theseus an Ort und Stelle getödtet, der Marathonische Stier steis von ihm in Banzben fortgesührt, gedacht werde; aber gerade aus diesem Grunde ist ja eben die Darstellung dem Pausanias aufsallend; ich leugne nicht, daß er mir als schwachköpsig erscheinen würde, wenn ihm die geswöhnliche Darstellung aufsallend gewesen wäre.

Roch zwei Bemerkungen mogen bier folgen. 3ft es wohl wahrfceinlich, daß Bathpfles den reichen Cyclus von Darftellungen an dem Ampfläischen Throne und dem Bathron (mogen fie nun in Marmor ausgeführt gewesen sein, wie mir am mahricheinlichften ift, oder in Erz) fammt und fondere felbft und allein gearbeitet habe? Sollten die Magnefischen Bebulfen, die er von Saus mitbrachte, nichts weiter als Sandlanger und Maurer gewesen fein, beren er doch ficherlich an Ort und Stelle nach Bedarf finden konnte? 3ft es nicht vielmehr annehmlicher, daß ihnen Bathpfles die Ausarbeitung einzelner Darftellungen, wohl gar als felbständige Arbeit übertragen oder überlaffen babe, fo bag er fich nur die lette Sand und zu eigener Ausführung eine Auswahl vorbehielt? Und follte fich vielleicht biedurch recht menichlich alles erklaren laffen, was uns etwa bei ben Compositionen und ihrer Anordnung auffällig scheint? mochte ich noch eine bescheibene Bermuthung aussprechen. Richt aus funftlerisch-archaologischer, fondern aus fritischer Rudficht, wegen ber abgeriffenen, unverbundenen Aufgablung der Minotauros-Darftellung 18, 11 nehme ich Anftog an der Stelle. Bie, wenn ber Sag verschoben und S. 16 nach ben Borten: "und der des Thefeus gegen ben Minotauros" einzufügen mare? Gine Bieberholung murbe Dadurch befeitigt, und wir behielten ben gefeffelten Minotauros, ohne bağ er im Widerspruch ftanbe mit ber Tobtung beffelben auf einer andern Darftellung.

Der Reustempel in Olympia mit dem Bilde hatte ficherlich feine Literatur, die Paufanias nicht unbenutt ließ. Er bezieht fic ausbrudlich, wenn auch ohne Rennung bes Ramens, 5, 11, 9 auf Schriften, in benen die Dage ber Statue aufgezeichnet maren, vermuthlich mit dem befannten Bige vom Ginftogen des Daches, welden Baufanias nicht unpaffend durch die unmittelbare Billigung bes Gottes widerlegt. Dag übrigens die angedeuteten Schriften außer ben Magen fich überhaupt mit ber Befchreibung des Tempels und feines Inhalts beschäftigten, barf man wohl als fich von felbft verfiebend annehmen; und man wird ichwerlich irren, wenn man annimmt, auch die Erflärung ber auf einem Maulthiere reitenden Selene nebft ber baju geborigen "einfältigen Gefdichte" am Bathron, worauf der Thron ftand, 5, 11, 8, ftamme aus diefen Schriften. Er felbft mifbilligt jedoch biefe Erflarung. Bo bie fcbriftlichen Erläuterungen nicht ausreichten, theilt er Angaben bes Gregeten mit. So mar in der Gruppe im Giebelfeld des Drifthodoms unter andes rem auch ber Bagenlenter bes Belops bargeftellt; ber Egeget nannte ihn Killas; Baufanias fügt jedoch hinzu, nach der Sage der Troizenier habe derfelbe Sphairos geheißen. Erkennt man nicht aus folden fleinen Rebenbemertungen gang befondere die Sorgfalt und ben treuen Kleiß des Berfaffers? Dem Eregeten mochte er wohl auch die Notig über die Anwendung des Dels gur Erhaltung bes Bottesbilbes, 5, 11, 10 verdanten; die Gelegenheit benutt er bann, um zu erzählen, welches Mittel ibm, auf feine Erfundigung, Die Briefter gu Epidauros in Begug auf ihr Bild mitgetheilt hatten. Auch die Rotiz über die Marmorziegeln des Tempels und den Erfinder berfelben, nebft dem beweisenden Epigramm in Ragos, mag eber aus mundlicher, ale aus schriftlicher Mittheilung ftammen. -Aber auch bier bat man tadeln zu durfen geglaubt. Thure bes Tempels, heißt es 5, 10, 9. 10, ift ber größte Theil ber Arbeiten bes Beratles bargeftellt, und es werden nun elf von ben Arbeiten aufgegablt. Da murbe ber "geiftreiche" Bedante (nirgends follte man migtrauischer gegen "geiftreiche Gebanten" werben, als in ber Archaologie) aufgestellt, bie Arbeiten des Beratles feien auf

ben Metoven der Front und Rudfeite vertheilt gewesen, so daß je feche vorn und binten waren; bagu fehlte aber eine Arbeit, und foll Diefe burch Rachlaffigfeit des Baufanias ober ber Abichreiber ausgefallen fein. In einem ber neueften archaologischen Berte werben nun auch die elf Arbeiten auf die awolf Metopen vertheilt, die gahrläffigteit des Baufanias badurd gut gemacht, daß man die zwölfte aus eigenem Borratbe binaufugte und fo that, als ob die Sache fic von felbit verftebe - und boch ift fie geradezu unmöglich, wenn man nicht den Grundsat aufftellen will, es fei nicht nothig, fich an die Denn erftens ift es taum glaublich, daß irgend Texte zu binden. Remand die Metopen durch "über der Thure" bezeichnet habe; alsbann geht aus dem Ausbruce bes Paufanias " die meiften, ber größte Theil ber Arbeiten bes Beratles" mit vollendeter Sicherheit bervor, daß es nicht alle Arbeiten des Beratles maren. Es darf eben fo wenig bezweifelt werben, daß Baufanias bis zwölf gablen tonnte, als daß er die awolf Arbeiten bes Beratles fannte; er hatte alfo gegablt, und weil er eine vermißte, fagte er, die meiften feien bargestellt gewesen, und fiebe ba, es find ihrer elf. Daran follte man nicht mateln. Die Arbeiten mogen fich wohl über den Thuren als Kriefe bingezogen baben.

Die Lade des Appselos mag wohl keine Literatur gehabt haben; da die meisten Figuren durch Inschriften erklärt waren, konnte man eine solche leichter entbehren. Nur das dritte und das fünste Feld waren ohne Inschriften, und es trat also die Bermuthung ein. hier beruft sich Pausanias (5, 18, 6) auf die verschiedenen Deutungen der Exegeten, die ihm jedoch nicht genügten, so daß er eine eigene dagegen ausstellt. Geht man von der Boraussehung aus, der Borsahre des Appselos habe die Lade als ein Familienkleinod verfertigen lassen, so hat die Erklärung etwas Ansprechendes; übrigens zeichnet sich eben keine entschieden vor der andern aus. Bei den Gruppen des fünsten Feldes beruhigt er sich bei den Erklärungen der Exegeten, wie man zugeben wird, mit Recht.

Am längsten unter allen Kunstwerken verweilt Baufanias bei bem Gemälde bes Bolygnotos in der Lesche zu Delphi, indem er ihm sieben Kapitel (10, 25—31) widmet; wobei zu bemerken ift, daß er die einzelnen Gruppen nicht blos erklärt, sondern auch be-

idreibt. Dem Erflater ftanben bier mebrfache Silfemittel an Bebote; jundcht bie Inschriften, dann bie Mittheilungen ber Eregeten (10, 28, 7), und wahrscheinlich auch literarische Materialien; wenigftens ift es mir weit wahrscheinlicher, daß man 10, 30, 7 an schriftliche, als an mundliche Beugniffe zu benten habe. Ueber die barge= ftellten Berfonen und Gruppen tonnte in Bezug auf die Ramen fein Ameifel fattfinden: diese maren beigeschrieben; wohl aber tonnte die Frage entfteben, was Eurpnomos, Bromedon, Tellis und Rleoboia bedeuten follten, und es wurde alfo bier die Erklärung nicht der Berfonen, fondern ihres Befens erforderlich, befonders da es theilweise auf die Deutung allegorischer Figuren antam. Unertennung verdient die Sorgfalt, mit der fich Baufanias diefer feiner Aufgabe entledigt; noch mehr aber der unermudliche Fleiß, mit welchem er allen genannten Berfonen, fo weit es möglich und erforderlich mar, in ben alten Dichtern und Logographen nachfpurt, um nachzuweifen, wober Bolvanotos die Ramen feiner Berfonen und die Motive feiner Darftellungen entnommen babe. Dag er nun diefen Reichthum bebeutender Rotigen eigener Lefture verdanten, mas das bei weitem wabricheinlichfte ift. ober fie theilweise aus ben Buchern geschopft baben . welche er über bas Bolpanotifche Bemalde vorfand, fo barf ibm teinenfalls bas Lob verfagt werden, bag er gur Ertlarung bes Bildes tuchtige Studien gemacht und geleiftet habe, was man in diefer Begiebung nur verlangen tann. Bleibt uns Manches gu wünschen übrig, so liegt das großentheils in ber Ratur ber Sache und in dem Umftand, daß Baufanias nicht Runftler, fondern nur Runftliebbaber mar.

Ift unserem Berfaffer ber oft genug völlig unbegründete Borwurf der Aritiklosigkeit in reichem Raße zu Theil geworden, so hat er andererseits auch dem Tadel des Skepticismus und überscharfer Aritik nicht entgehen können. Einer unserer ausgezeichnetsten Gelehrten sagt\*): "Schon Pausanias 8, 18, nachdem er bemerkt, daß Homer vorzugsweise den Namen der Styr in die Boesie eingeführt habe, meint, der Dichter der Jilas muffe, indem er die Hera bei dem \*\*xazes howerov Zzvyds vowe schwören lasse, wohl eben jenen arka-

<sup>\*) 3</sup>ahns Jahrob, f. Bhilologie, 1860. Band 81. S. 402.

bifden Quell vor Augen gehabt haben; mit viel befferem Schein batte er behaupten tonnen, Befiod babe die Stor bei Ronafris aus eigener Unschauung gefannt und jenes großartig erhabene Raturbild au feiner phantaffevollen Befchreibung bes Gotterquells benutt; aber ber fonft fo gläubige Baufanias ift bem Dichter ber Theogonie, ich weiß nicht, warum, gar wenig hold und zeigt in diefem Kalle einen Stepticiemus, ber bem icarffichtigften Rrititer unferes aufge-Harten Jahrhunderts alle Ehre machen wurde. — - 3ch will jedoch feineswege behaupten, Befiod ober ein alterer Dichter, bem Befiod folgte, habe ben Arfabifchen Quell gefannt und nun nach Dichterart Die Birklichkeit phantaftisch ausgeschmudt; noch viel weniger aber fann ich die Unficht gutheißen, als wenn die Unschauung jenes Biegbaches die Borftellung von dem Gotterquell bervorgebracht Biergegen läßt fich Manches einwenden. Daß die Un-Babe. " fcauung tes Giegbaches "die Borftellung von dem Gotterquell" bervorgebracht habe, fagt Baufanias nicht; er berichtet einfach bie Thatfache, daß der Name der Styr bauptfächlich durch homer in die Boefie eingeführt worden fei; Diefe Behauptung berubt aber nicht auf ber Anschauung bes Siegbachs, fondern auf gang andern Grunben, bie uns größtentheils nicht einmal zuganglich find; wohl aber fielen ibm bei der Anficht des Sturgbaches die Worte des Dichters 31. 15, 36 ein, und er fagt nun, den Ausbrud von bem "berabtraufelnden Baffer" habe er fo paffend gewählt, als ob er bas "tropfelnde Baffer" ber artabifchen Styr felbft gefeben batte \*). Alles diefes icheint in tadellofer Ordnung ju fein; auf die phantafievolle Beidreibung bes Sefiodifden Götterquelle fich einzulaffen. war bagegen taum ein Unlag vorhanden. Worauf fich ferner Die Behauptung grundet, Baufanias fei bem Dichter ber Theogonie gar wenig hold, weiß ich nicht, wenigstens ift mir feine Stelle befannt, aus der fich eine ungunftige Stimmung gegen benfelben folgern ließe; benn barin tann man boch unmöglich eine Ungunft finden, daß er einigemal den Zweifel barüber ausspricht, ob Befiod ber Berfaffer bes gengnnten Gedichtes fei. Die bobe Bedeutung beffelben erkennt er überall an, und es tann weder bem Gedichte, noch feinem Berfaffer

<sup>\*)</sup> Man vergleiche hiermit, wie er fich 1, 17, 5 ausbrudt.

irgend einen Eintrag thun, wenn man auch den Sefiod als Urbeber Und boch icheint gerabe biefer Buntt bem Baufanias außer dem Bormurfe der Ungunft auch den Tadel eines übertriebenen Stepticismus jugezogen ju haben. Allerdings bat er eingebenbe Forschungen über homer und Befiod angestellt; leider aber, wohl gu unferem Schaden, fich gebutet, Die Ergebniffe mitgutheilen: faft möchte man glauben, er habe fich vor folchen gescheut, die vielleicht bamale icon migliebige Resultate einem aufgeflarten Sabrbunbert ober gar, ebler ausgebrudt, bem Aufflaricht gugumeifen liebten. So weit wir nach den gerftreuten bescheidenen Meuferungen über feine Unficht von den Befiodifchen Gedichten zu urtheilen im Stande find, hatte er alles anerkannt Befiodifche ober dafür geltende aufmertfam gelefen, auch die darüber vorhandene Literatur zu Rathe gezogen und fich banach feine Meinung gebilbet. Ber fann ein folches Berfahren tabeln? Und noch bazu in einer Sache, mo er burch den Reichthum bes ihm vorliegenden Materials unferer Armuth gegenüber fo entichieden im Bortheile mar ? Batte er hierbei leichtfertig und ohne Grunde bem Befiod die Theogonie abgefprochen, fo mochte man über ben grundlofen Zweifler feine Digbilligung aussprechen; ja ein eifriger Bertheidiger des Bergebrachten fonnte fcon Unftog baran nehmen, wenn Baufanias überhaupt nur bie Antoricaft bes Befiod bei ber Theogonie in Frage zu ftellen gewagt batte; aber nicht einmal fo verhalt fich die Cache; ben Zweifel über bie erwähnte Autoricaft fand Baufanias icon vor, ja durfen wir aus bem Ausbrude: "es gibt Ginige, welche bie Theogonie für ein Bert Befiods halten," etwas folgern, fo mar biefer 3meifel gur Beit bes Baufanias ber am meiften beglaubigte, und er eignete fich benfelben nur an, fet es nun burch die Grunde bewogen, oder weil er eben der berrichende mar. Die fann man ibm da Stepticismus vorwerfen, und noch dagu einen folden, ber bem icharffichtigften Rritifer unferes aufgetlarten Jahrhunderts alle Ehre machen murde? Scheint es nicht vielmehr, ale ob ein folder Borwurf bart an bie Rebrieite unferes aufgeflarten Sabrhunderte anftreift?

Abfichtlich habe ich mich bei diefen Charafterifiten, die übrigens in weiterer Ausbehnung und tieferer Begrundung behandelt werden konnen, langer aufgehalten. Paufantas ift Gegenstand viel-

fachen, verdienten und unverdienten, Tadels; gar Mancher, der bei gelegentlicher Benutung des Buches das nicht fand, was er suchte, ließ sich vom Unmuthe hinreißen zu einem verwerfenden Uriheile, obgleich er vielleicht besser gethan hätte, vorher zu fragen, ob er nicht etwa gesucht habe, was er billigerweise gar nicht hätte suchen sollen. Was geboten wird, nimmt man so gern hin, als ob sich das von selbst verstehe, und zeigt sich verdrießlich, wo eine vielleicht unbillige Erwartung unerfüllt bleibt. Es gibt wohl nur wenige Schriftsteller des Alterthums, die man, um sie richtig zu beurtheilen, so im Ganzen und im Einzelnen genau kennen muß, wie den Pausanias; aber auch nur wenige, die man bei oft nur fragmentarischer Kenntniß und vielleicht durch den Indez geförderter Benutung, so rücksichss beurtheilt hätte, als eben ihn.

Ueber die Uebersetzung nur wenige Borte. Bei einem Berte, beffen Berth vorzugsweise oder fast ausschließlich im Inhalte liegt, während die Form weder durch Abrundung, noch durch Klarheit und Durchsichtigkeit besonderes Lob in Anspruch nehmen kann, wurde es gewiß eine zwedwidrige Mühe sein, wenn man mit peinlicher Ge-wiffenhaftigkeit jede harte nachbilden, jedes Anakoluth wiedergeben, jedes Partikelchen herüberretten wollte. Ein sprodes Original wurde durch eine solche Treue der Borte geradezu unerträglich werden. Borauf es hier ankommt, ift die Treue des Sinnes; diese zu erreichen, ift mein Bestreben gewesen; in wie weit es mir gelungen,

baben Undere zu beurtheilen.

Eine Rechtfertigung bedarf die Art, wie die Ramensformen behandelt find. Sätte ich mit Consequenz fie entweder alle so wiedergegeben, wie sie im Griechischen lauten, oder alle nach der lateinischen Ueberlieserung, so würde jede weitere Bemerkung überstüssig sein; ich habe aber weder das eine, noch das andere gleichmäßig durchgeführt, sondern bin einen Mittelweg gegangen, der vermuthlich dem Ginen zu weit rechts, dem Andern zu weit links scheinen wird. Darin steht Jedem das Urtheil frei. Im Allgemeinen habe ich die griechischen Ramen in griechischer Form gelassen, den römischen ihre lateinische gegeben, folglich beiden Sprachen ihr Recht angedeihen lassen, dabei aber nicht vergessen, das auch unsere Muttersprache einige Rechte erworben hat. So ist der Rame des Landes

und bes Boltes, welche ben Stoff ju unferem Buche geliefert baben, in allen Zweigen und Dialekten der Germanischen Sprache (auch wohl der Romanischen), soweit hinauf wir dieselben verfolgen tonnen, unwandelbar als Griechenland und Griechen eingeburgert; ibn fennt der Profeffor auf dem Ratheder, der Baftor auf der Rangel, der Dorficulmeifter an feinem Bulte; er ift dem Burger in ber Stadt, auch mohl bem Bauer auf dem Lande nicht unbefannt; mit aller Geläufigfeit bedient fich feiner ber Mann, Die Frau, ja wer nicht? Da macht Jemand die Entbedung, daß bas Bolt fich und fein Land Hellenen und Hellas nenne, und fogleich wird der große Fund zum Rugen unserer Sprache verwendet, die alteingeburgerten, erbgesessenen Griechen ausgetrieben, und dagegen auf boben Absähen die Bellenen, Bellas und alles Bellenische eingeführt - nur an einer bellenischen Grammatit, irre ich nicht, fehlt es noch. Run, fehr theuer ift diefe Belehrfamteit eben nicht; fragt man aber, mas dadurch gewonnen fei, fo durfte fich vielleicht als erquickliches Refultat berausstellen, nichts als ein wohlgewickelter pedantischer Ropf, der als wohlerworbenes Gigenthum unserer Nation erb= und eigen= thumlich verbleiben wird. Doch nein, nicht unferer Ration, in diese wird eine fo tiefe Belehrsamkeit schwerlich je eindringen, fondern nur einer gewiffen Rafte, welche Chamiffo bei feinem Bopfbymnus gewiß nicht vergeffen bat. Gine jede Sprache bat mobl eine gewiffe Angabl von Ramen für fremde Länder und Orte, die von den bort einheimischen abweichen, welche aber eben fo unveräußerliches Gigenthum der Sprache find, wie irgend ein anderes Bort; und dagegen sollte man fich nicht versundigen. Meines Wiffens haben Franzosen, Englander, Italiener, gelehrte wie ungelehrte, diefes nicht gethan, soudern die ererbte Sprache viel zu boch geachtet, als daß fie einem wohlfeilen Funde zu Liebe altes Gigenthum aufgegeben batten. Gin folder Bopf tann nur bei uns gebeiben, und es ift abzumarten, ob man nicht mit gelehrter Confequeng auch Mailand und Benedig, Floreng und Reapel burch die richtigen einheimischen Ramen ersegen wird. In diesem Buche mird man die alten Griechen und Griechenland finden, defigleichen Romer (man icheint noch nicht entbedt zu haben, bag man eigentlich Romer fagen follte), Athen, Theben, bas

Böotische sowohl, als das Negyptische, Korinth und Delphi und noch manche alte Bekannte. Ich habe mich nicht entschließen können, die Stadt Lakedaimon zu nennen (das kat sich schon so sessestet, daß es einen nicht mehr so fremd ansieht), während ich den Ramengebenden Heros, weil er uns eine ganz fremde Person ift, diese ihm eigenthümliche Form gelassen habe; und so noch in andern ähnlichen Fällen. Ich weiß, daß dies eine Inconsequenz ist, und unterwerse mich in der Beziehung jedem Tadel im voraus. Dagegen binich in einem andern Stüde consequenter gewesen, als manche Andere, indem ich das ai und di gegen ä und ö geschützt habe, jedoch mit der oben bezeichneten Ausnahme. Böotisch scheint mir völlig eingebürgert, während ich den Dineus als Fremden betrachte; etwas verdächtig ist mir der Didipus erschienen; nun, wo er Haussfreund geworden ist, mag er als Dedipus eingeführt werden, nur nicht als Didipos, wie er sich irgendwo hat präsentiren lassen.

## Register.

Mbai, Drafel in, 333. 823. Stabt, 742. 746. fg. 822. fg. Abanter aus Gubba manbern nach Rleinaften, 488. in Euboa, 404. in Thesprotien, 404. Abantibas, Thrann v. Sifhon, 124. Abaris, Spherboreer, 221. Abartos, Aklömmling des Rodros, 492. Abas, G. bes Melampus, 102. Abas, bes Lonfeus G. 140. grunbet Abai, 823. Abas, Opferpriefter bes Lyfandros, 760. Abafa, 3nfel, 483. Mbbera, Stabt 431. 453. Abia, Amme bes Glenos, 327. -Abia, Stadt in Deffenien, 327. Abrupolis, Ronig ber Capaer, 508. Mbnbos, Gt. 212. Ach aer, ihr Rame, 486. aus Arges und Rafebamon vertrieben, 486. erobern Migialot, 487. 3wolf Stabte, 499. nehmen nicht Theil an ben Berferfriegen, 499. Rampfen bei Chaironeia, 500. frei von Ehrannen, 501. Bunbeeverfammlung, bot. Rampfen gegen bie Maleboner, gegen bie Meloler, gegen bie Meloler, gegen bie Sprer, 503. fg. Bund aufgelott, 522. lettes Aufoluben Griechenlande, 523. Beibgeichent, 412. Achaia, Sperboreiiche Jungfrau, 361. Achaia, Quelle in Meffenien, 336. adaios, Bater bes Archanbros und Arditeles, 120. Achaios, G. bie Ruthos, 485 Acharner, attifcher Demos, 77. Acheloos, Rluß in Artabien, 632. Acheloos, Rluß am Sipplos, 632. Acheloos, Bluß in Actolien, 643. mun-

Male im Ropaisfee, 704.

bet bei ? ben Echinaben, 336. fcmemmtes Land bes, 601. Altar, 82. 96. fampft mit Berafles, 239. Bater ber Beirene, 111. ber Rallirthos, 601. Acheron, Fluß in Theeprotien, 40. 380. Acheron im Sabes, 803. Acherufifche Gee im Thesprotenlande, 40. im Canbe ber Bermioner, 185. Achilleus von Cheiron erzogen , 238. nicht unter ben Freiern ber Belena, 257. Rampf mit Memnon, 238. 394. 404. tobtet ben Tennes. 772. Grabmal, 476. Lange, 197. Tempel auf Leute, 243. in Latonien, 245. in Braffai, 255. gu Bferd, Beibgefchent ber Bharfalter, 769. gemalt, 808. Achlabaios, Felbherr ber Rorinther, 303 Abamatas aus Tarent, Bat. bes Anoc)08, 453. Abeimantos, Feldherr ber Athener, 299. beftochen, 761. Abilia i. Dife. Abmetos bei ben Leichenfpielen bes Belias, 391. 239. abmetos, Eroer, 802. Abonis, Mutter bes, 691. von ber Cap. pho befungen, 713. von ben Argivifchen Frauen betlagt. 150. Beiligthum, 740. Rofen und Mprten geboren ju ihm, 479. Abrampttion, Stadt, 322. Abrafteia, Duelle, 138. Abrafteia, Bilb, 829. Abraftos, S. bes Bolyneifes (?) 149. Abrafto 8. Lyber, 500. Lalaod, 604. 763. Abrafto 8, Sohn bes Lalaod, 604. 763. und ber Lyffanaffa, 120. König in Sirhon, 120. Photonibe, 524. Jug gen Theben (Gemalbe), 669. feiert bie Remeifchen Spiele, 798. fliftet Frieben gwiichen Amphiaraos und Cheurgos, 238. ftiftet einen Tempel ber Bera, 130. in Meaara verehrt, 101. Beroon, 75. Bild, 763

Al brian, Raifer, 10. 15. 43. führt in Remeg ben Lauf auf ber Rogbahn ein. 457. leitet Baffer aus Ctompbelos nach Rorinth, 113. 595. fliftet einen Tempel bes Olympischen Beus, 42. bes Apollo, 100. 823. bes Poseibon, 574. baut ein Bab in Rorinth, 113. ben Safen in Sybarie, 464. Rann ben Megarern nicht aufhelfen, 86. ftiftet einen goldnen Pfau, 143. Bilbfaulen beffelben, 42. 592. baut eine Gaulenhalle in Spampolie, 824.

Abriftas (?) lehrt bie Bearbeitung ber Bolle, 560.

Abnton im Beiligthum bes Balaimon zu Korinth, 110.

Negina, Infel, Gefdichte, Befdreibung, 169. fgg.

Aegineten mächtig jur Gee, 170. bie mebifch gefinnten von Rleomenes unterbrudt, 198. handeln nach Artadien, 564.

Megnpter, Rorpergroße, 85. Seeleute, 204. ftreiten mit ben Phrhgiern über bas Alter, 33. betlagen ben Linos, 713.

Aeghptifche (?) Runftler, 332. Abrope, Lochter bes Repheus, von Ares gefchmangert, 643.

Neropos, Gobn bes Ares, 644. Meropos, Gohn bes Repheus, 582.

Methiopen auf ber Schale ber Rham. nuftichen Remefie, 80. Methiopifche Gefilbe, 80. Rachbarn ber Mauren, 80. Methiopifche Stier, 373.

Athlios, Ronig in Glie, 346. G. bc8 Beus und ber Protogeneia, 346. G. bes Miolos. 362.

Aetios, G. bes Anthas, 173. 174. 177. Metna, Rrater Des, 254. Muebruch, 804.

Metoler, Reinbe ber Artananer, 776. ber Theffaler, 456. Ditbewohner von Glie, 352. von ber Egrannei bes Ariftotimos befreit , 452. Tapferteit gegen bie Galater, 13. 785. 790. 792. nach Ritopolis verpflangt, 830. 527. Beibgeschente wegen ber Beflegung ber Galater, 781. 782. 773.

Agamebes und Tropponios, Baumeister, 574. Graben bes, 731. bei einem Opfer angerusen, 735. Sohn bes Erginos, 730. f. Trophonios, Maamebes, Sobn bes Stompbelos, 361. 563. 645.

Maamebibas, Ronig ber Riceftonaer (?) 230.

Agamemnon erhalt bas Scepter bes Bephaiftos, 739. unterwirft Gilpon. 121. tobtet ben Tantalos, 143. Belt bei Mulie, 696. grunbet ein Beiligthum ber Artemis, 101. Grab, 141. verehrt in ben Babern bet Rlagomenier , 498. auf bem Godel ber Rhamnufifchen Remefis, 81. Bildfaule, 412. gemalt, 800. 808.

Agametor aus Mantineia, Dl. Sieger, 440.

Aganippe, Quelle, 713.

Aganippe, Tochter bes Termejos, 713. Agapenor, Cohn bes Antaios, 562. grundet Baphos, 562.

Mgafitles, G. ber Nitagora, aus Gifbon. 129.

Mgafimenes aus Gifpon, 761.

Mgafifthenes. Spartaner, 513. Mgafthenes, G. bes Mugeas, Ron. in Elie, 350.

Mgathinos, G. bes Thrafpbulos, Bilb. läule, 450.

Agathofles, Archon in Athen, 745. Agathofles, Eprann von Spratus, 445.

Agatholies, bes Lpfimachos Cobn. 23. 25.

Mgbiftie, 525 Ageladas, Runftler, 334. 438. 442. 453. 543. 763. Beitgenoffe bes Onatas, 640.

Agelaos, Sohn des Stymphelos, 625. Agelaos aus Legea, Pothifcher Sieger,

Ageles aus Chios, Dl. Gieger, 454. Ageloch os, G. bes Tifamenes, Bat. bes Agias, 216.

Agelog, Gobn bes Poleibon, 495. Agemachos aus Ryitos, Dl. Gieger,

449. Agenor, G. bes Pleuron, 222. Agenor, Bater bes Preugenes, Sohn

bes Areus, 527. Agenor, G. bes Theopompos, Dl. Gie ger, 432.

Agenor, S. bes Triopas, R. v. Argos, 33. 139.

Agenor, Troianer, verwundet ben Entomebes, 798. von Reoptolemos getobtet. 802.

Agefarchos, S. bes Haimostratos (?) Dl. Sieger, 446. Agefikles, Sohn bes Archidamos, 206.

Agefilase, G. bee Dorpffoe, 194.

Agefilass, Gobn bes Archibamos, 207. Ehaten in Afien und Griechenland, 209.

213. gegen Epaminonbas, 685. 688. Tob, 213. Agefilas aus Lufoi, Phth. Gieger, 591. Agefipolis, S. bes Rleombrotos, 31. 203. Agefipolis, Cobn bes Paufanias, erobert Mantineia, 569. fg. Krieg gegen Argod, gegen Olynthod, Tob, 202. Agetor aus Arfadien. 399. Agiabas aus Glis, Dl. Gieger, 443. Agias, Sohn des Agelochos, Opferpriefter bes Lyfandros, 216. Agiden, Befchlechtereihe, 193 - 205. 270. Ronigegraber, 223. Agis, Cohn bes Archibamos, 207. 214. Rrieg mit Elis, 207. mit Athen, 208. verläugnet ben Leftpchibes, 208. Tob, 209. Mgis, Sohn bes Eubamibas, 125. 214. 501. 575. erobert Bellene, 501. bei Bellene beflegt, 125. belagert Degalopolis, 610. Zob, 575. 610. Agie, G. Des Gurnfthenes ,, 193. nimmt Theil an ber Brundung von Batrai, 193. Aglaïa, Charis, 727. Aglaophon, Bater bes Polygnotos, 803. Mglaos, Pfophidier, 601. Aglauros, Tochter bes Refrops, 8. 10. Mutter bes Rerhr, 90. heiliger Begirf ber, 41. Agnaptos, Baumeifter, 384. Agnitas, Beiname bes Aeflepios, 224. M gon, Bild tes, 397. 414. Agoneos, Bat. Des hermeffanar, 459. Agorafritos oder Ariftofritos, Bater bes Lufanbros, 208. 209. Mgorafritos, Runfiler, 724. Agorios, S. des Damafias, 352. Mgrai, Drt bei Athen, 44. Mgrios, Cohne bes, vertreiben ben Dineue, 160. Agrolas, Belasger ober Sikuler? 67. Aghieus. Spperboreer, 751. Aiakeion in Aegina, 170. Matiben , brei, burch Ginmirtung eines Bottes umgefommen, 32. Miafibes, G. bes Arnbbas, 26. 27 Aiatos, Ronig in Negina, 169. Bater bes Bhotos, 742. Fleht um Regen, 106. 170. Schieberichter, 93. Grab, Aiantibes aus Miletos, 761. Mias, Gohn bes Telamon, 14. Ronig in Megara, 100. Rampf mit Beftor, 394. mit Deiphobos. 404 Grab und Rorpergroße, 84. Baffen bes Achilleus

bei feinem Grabe angespult, 84. Tempel in Salamis, 84. Blume, 84. im habes,

810. feine Rachfommen Brivatleute 169. Mias, Cohn bes Dileus, Frevel gegen bie Raffandra, 36. 371. 395. 800. 810. von ben Lotrern in ben Schlachten angerufen, 243. Aich magoras, Sohn des heratles und ber Phialo, 579. Michme as , Barapotamier, Ppth. Gieger. Michmis, Sohn bes Briatas, 564. Aibo, Altar ber, 38. 246. Andoneus, Fluß am 3da, 766. fgg. Aietes erhalt von helios Ephyraia, Migai, Stabt ber Achaer, 499, 548. 587. Migai, Ctabt in Mafebonien, 18. Migeai in Rilifien, 401. Tigeira, Stabt ber Achaer, 499 548. Migeus, S. bes Diolpfos, 226. 278. Migeus, Sohn bes Annbion, Rönig von Athen, 14. 15. 93. führt bie Berehrung ber Aphrobite Urania in Athen ein, 35. Schuhe und Schwert, 178. Tob. 51. Bilbfaule, 762. Migiai, Laton. Stadtchen, 247. Migialeia, Stadt, 118. 119. 120. 121. 123. Migialeion, bas Grab bes Migialeut. 104. Aigialeus, König in Achaia, 485. Ureinwohner in Githon, 118. Aigialeus, Sohn bes Abraftos, von Laodamas getödtet, 673. fein Grab, 104. 149. 695. feine Bilbfaule, 763. verehrt in Megara, 101. Migialos, Landich. im Beloponnes, 118. 485. Aigila in Lakonien, 298. Aigina, Tochter bes Afopos, 117. 169. 405. Bilbfaule, 405. 770. Miginetes, Sohn bes Bompos, 564. Aiginetos, Cohn bes Doreites, 527. Migion, Stabt, 539. 540. 499. Gig ber Achaifchen Bunbeeverfammlung, 543. Aigifthos, Frevelthaten, 141. 143. Grab, 141. Aigle, Mutter ber Chariten, 727. Migospotamoi, Schlacht bei, 208. 216. 721. 760. 761. A igofthena, Fleden in Degaris, 104. (%) Aigpptos, Grab in Patrai, 536. Mighptos. Gobne bes, in Argos begraben, ihre Ropfe in Cerna, 158. Mignptos, bei Somer ber Ril, 738. Mignros, G. bes Thelxion, 118.

Mighten in Artabien, 608. 422. Mineas, Bater bes Thrafpbulos, 422. Mineias, Rampf mit Diomebes, 404. landet in Latonien, 251. gruntet Aphrobiffas und Etis, 580. fommt nach Garbinien, 778. feine Labe in Batrai, 530. Bildfaule, 151. Minefibemos, Leontiner, 405. Mine tos, Dl. Gieger, 235. Minetos, Opferpriefter, 64. Ainianen, Bolt, 791. Ain 08, Stadt, 418. Aioler in Reu-Blion, 581. Aiolios, Freier ber Sippodameia, 473. Aiolos, Bater bes Aethlios, 362. bes Rretheus, 266. bes Mafar, 830. bee Magnes, 473. bes Berteres, 473. ber Zanagra, 697. Aiolos, Infeln bes, 765. Aipeia, früherer Rame von Rorone, Miphtiben in Meffenien, 269. Miphtos, G. bes Reileus, Grunber von von Briene, 490. Aiphtos, S. des hippothus, 563. 274. Aiphtos, Sohn bes Rresphontes, 268. 269. 272. 321. 563. Miphtoe, C. bes Clatos, 560. wirb Ronig, 561. Cob, 599. Grab, 588. Mipptos (?) G. bes Timon, Dl. Gieget, 422. Mip ptos (?) Bat. bes Timon, Dl. Sieger, 446. Rifdines aus Elis, Dl. Gieger, 454. Mifchines, Bat. bes Epiteles, 319. Mifchlinos, Bater tes Leichens, 798. Aifchplos, Bat. beß Afterion, 424. Aifchplos, Bat. bes Symmachos, 419. Mifch plos, bes Mifimibes Bater, 274. Mifchylos, 4. - Stolg auf ben Gieg bei Darathon, 34. - woburch er jum Dichten veranlaßt worben, 48. gibt ben Erinnpen Schlangenhaar, 68. Dichter von Sathripielen, 136. Gieben gegen Eheben, 149. 159. nennt ben 3nachos argivifchen Kluß. 566. Drama Blautoe. 701. 794. nennt bie Artemis eine Tochter ber Demeter, 629. Mifepos, Fluß, 811 Mifimibes, bes Rleibitos Bater, 11. bee Aifchplos Cobn, 274. Aifpmnetes, Gott, 531. 535 Mijomnion, Grabmal von Beroen in DRegara, 101. Mijomnos, aus Megara, 101. Mitbe, Stute Agamemnons, 362. Mithibae, gmei Deffenier, 332.

Mighs, St. von Sparta unterworfen,

Mithra, Frau bes Bhalanthos, 764. Mithra, Tochter bes Bittheus, 176. Umgang mit Bofelbon, 179. Mutter bes Thefeus, 798. Bu ben guben ber he-lena, 394. im Sabes, 798. Mithufa, Erchter bes Bofeibon, 687. Mitnaiss, Gobn bes Brometheus, 706. Mitolia, Bild ber, 781. Mitolos, G. bes Drylos, 352. Tobten. opfer, 352. Mitolos, G. bes Enbymion, 346. Rin. in Elie, 347 manbert nach Metolien, 347. feine Hachtommen, 351. Alabemie, Sebenemurbigfeiten berfelben, 70. -74. 75. Afafallie, Tochter bes Minos, 638. Afafallie, Nymphe, 775. Afatefion in Artabien, 627. 608. Atatelioe, bugel, 627. Afalos, Gobn bes Lptaon, 558. ergiebt ben Bermes, 627. Atamas, Sohn bes Thefeus, 14, 762. Afanthos, Dl. Gieger, 363. Afarnan, G. bes Alfmaion, 601, Mtarnaner, friegen gegen bie Deffenier in Raupattoe vor Diniabai, 316 .- 318. Mlaftos und beffen Pferbe von Diton gemalt, 41. Leichenfpiele, 239. 391. 469. Ate bei Megalopolis, 622. Afesidas, Altar bes, 381. Atesis, f. Euamerion. Atestion, Tochter des Lenotles, 87. Atestor, Bater des Amphion, 774. Ateftor, Rünftler, 459. Afich orioe, Belbherr ber Galater, 783. 791. 792. 794. Afibas, Fluß, 356. fruber Jarbanes, 356. Atontion in Artabien, 608. Afragantiner in Rrieg mit Mothe Beibgefcbent, 411. 412. Afraia, Berg in Argolis, 142. Afraia, E. bes Afterion, 142. Afraiphnion in Bootien, 702. 703. Afratos, bionpfifcher Damon, 6. Afriai, Laton. Stabt, 249. Atrias, Freier ber Sippodameia, 472. Afriphios aus Rleitor, 607. Afrifios, Sohn bes Abas. Ronig in Argoe, 140. Gemabl ber Eurpbile, 222. von Berfeus getobtet, 140. ebernes Gemach, 157. 752. Miritas, Borgebirge, 339. Atrocherfitee, 427. Afroforinthos, 116, 117. Afrotatos, S. bes Areus, 204. Afrotatos, G. bes Ricomenes, 31.

203. Ginfall in bas Degalopolitifche, 609. 616 Attaia, altefter Rame von Attita, 8. Altaion, Cobn bes Ariftaise, 809. Lager bee, 665. EobeBart, 104. 665. fg. Defpenft, 732. Attaios, Kon. v. Athen, 8. 35. Atte von Argolis, 125. Aftion, Borgeb. 406. 527. Aftor, Gohn bee Azeus, 731. Aftor, G. bes Phorbas und ber Sprmine, 348. grundet Syrmina, 348. Altor, Cohne bee, 347. 348. vermunben ben 3phifles, 584. von Berafles getobtet, 348. ihre Rachtommen, 350. Alufilans, Logograph, 140. Alujila os, G. bes Diagoras, Dl. Gieger, 435. Alagonia, Stättchen, 262. Alalfomenai, Dorf, 723. Gichenhain Mlaltomeneia, Tochter bes Dgbgos, 723. Alaltomeneia, Quelle in Artabien. 580. Alalfomeneus erziebt bie Atbene. 723. Alea, Stadt in Arfabien, 597. 607. Aleden in Tegea, 647. Alettor, S. tes Anaragoras, 144, Aleos, Sohn bes Apheibas, 560. wirb Ronig, 561. grundet Alea, 597. grundet Tegea, 644. übergibt bem Rauplios bie Muge, 649. Bater bes Epfurgos , 356. fein Saus, 659. Ales, Fi. bei Rolophon, 498. 611. Alefiai, Drt in Latonien, 244. Alefion, Berg bei Mantineia, 574. Aletes, G. Des Sippotas, 115. R, v. Rorinth, 116. 394. Mle uaben verrathen Theffalien an ben Retres, 507. Alexander aus Pleuron, 155. Aleranber, Eprann von Bherai, 430. Alexander v. Matedonien, von Dat-bonios nach Athen geschickt, 547. Alexanber, Cohn Bhilipps, König bon Mafebonien, 22, 24. verjucht ben Minas zu durchfteden, 199. verbinbet Klazomenai mit bem festen Lande, 482. grunbet Reu-Smprna, 495. Alexanbria, 401. fest ben Belleneern einen Egrannen, 553. gerftort Theben, 702. 703. 707. bon Anarimenes bintergangen, 460. Sohn bes Ammon, 293. feine Familie, 675. jahpornig, 460. Lob, 591. 588. in Memphis begraben, 16. bon bort wieber abgeführt, 18. fein Geichlecht ausgerottet, 675. haus in Regalopolis,

619. weiht bem Mellepios Sarnifc und Sprer, 611. Bilbfaule, 23. 398. als Beue, 410. Reiterstatue, 443. Aferanber, Gohn bes Alexanber, 16. 675. Alexander, S. bes Lyfimachos, 26, Alexander, G. b. Reoptolemas, 27. 28. Alexanter, bes Ptolemaios Philometor Bruber, 22. Alexander, Sohn bes Raffanbros, 25. 87. 676. Alexandra, Rame ber Kassandra, 280. Heiligihum, 241. Alexandria in Troas, 787. 772. Alexanbria an ber Ranobifden Danbung, 401. Bluthe ber Stabt, 621. Alexandros, f. Paris. Alexanor, S. des Machaon, 131. (?) 157. 190. Alexibios aus heraia, Dl. Sieger, 459 Alerimacho 8, Pholer, 792. Aleriniko 8 aus Elis, Dl. Sieger, 459. Aleris, Bat. des Kantharos, 423. Mlimufier, attifcher Demos, 78. Mliphera, Stantchen, 606. 608. Alipheros, S. bes Lylaon, 559. grun-bet Aliphera, 606. Alitherfes, Cobn bes Anfaios, 493. Bild, 763. Aligonen, Boll, Bienengucht, 77. Allaios, Lobgefang auf Apollo, 759. auf Bermes, 532. Mitaios Bater Des Amphitryon, 582. Alfaine toe, G. bes Theantos, Di. Gieger, 436. Alfamenes, Felbbert ber Achaer, 519. Alfamenes, Sohn bes Teleftos, ger-ftort helos, befiegt bie Argiver, 195. Rrieg gegen Deffenien, 270. Mltamenes, Bilbhauer, 3. 20. 43. 46. 57. 172. 368. 571. 683. Alfanbros folagt bem Lufurgos ein Muge aut, 234. Altathoos, G. bes Borthaon, als Ea. tarippos, 469. Freier ber Sippobameia, Alfathoos, Gobn bes Belops, tommt nach Megara, 97. Rampf mit bem Rithaironifchen Comen, 96. 97. Burg bes, 98. Beroon, 102. Mitenor, Bat. bes Berilass, 150. Miteftis, Lochter bes Belias, 391. Alfetas, S. d. Tharppas, 26. 27. Alfetas, S. d. Arpbbas, 27. Altetos, G. bes Allinos, Dl. Gieger, 439. Allibia ba B, Spartaner, 505. fg. Allibiabes berebet tie Arfader von

ben Spartanern abjufallen, 73. ale Remeifcher Sieger gemalt, 52. Bilbfaule, 427. Altibamas läßt fich in Rhegium nieber. 313. Altibameia, Mutter bes Bunos, 114. Allimachos, Bater bes Euphorbos, aus Eretria, 507. Alfimedon, Ebene, 579. Alfimos, S. des Hippotoon, 228. Alfinos, Bumphe, 647. Alinoss, Bat kes Troilos, 420. Alfinos, Bater des Afetos, 439. Allippe, E. bes Ares,, von Salirrothio? geschändet, 49. Alfis, Bater bes Tifis, 282. Alfis, Tochter bes Antipoinos, 692. Altmaion, G. bes Gillos, 145. Alfmaion, Cohn bes Amphiaraos, 459. Grab, 149. 600. nicht verebrt, 82. als Rnabe bargeftellt, 390. Bilb, 763. Alfmaioniben in Athen, 145. MIfman, Dichter, 97. 226. 235. 260. Altmene (Cochter bes Glettrpon) von Beus getäufcht, 392. in Stein bermanbelt, 691. Gemach, 681. Grab, 96. Mitar, 44. Alfmene, Tochter bes Amphiaraos und ber Eriphple, 390. Alton, G. bes Sippoloon, 225. Althone, E. bes Atlas, 173. 701. nebft ber Tangete von Beus und Bofeidon weggetragen, 237. Althonische See, bei Lerna, 188. 189. Almos, Sohn bes Sisphos, 726. Gefchlecht, 728. fg. Aloeus, G. Des Belios, 107. erhalt Afopia, 114. Bater bes Dtos unb Ephialtes, 701. 712. Alope, Tochter bes Rerthon, 14. Grab, 92. Mlopetas, S. bes Itbos, 230. Alpheios, Fluß, 359. 474. Quellen, 643. 659. jein Lauf, 660. Eigenschaften feines Baffere, 379. 659. liebt bie Artemis, 475 bie Arethusa, 359. fg. bei ben Eleern verehrt, 368. 381. an ihm gebeiht ber Delbaum, 380. fg. Bilb,

409.

600.

Mlphio8, 797.

Alpheios, Jager, 359. Alpheios, Spartaner, 229.

Alpion in Sparta. 234.

Alphefiboia, Tochter bes Phegeus,

Altare in Olympia, 381.—385. Doppelaltare in Olympia, 381. Altar im Tempel des Zeus, 381. mit mehrern

Abtheilungen, 82. als Grenzmarfe, 576. für bie Erompetenblafer und Berolbe in Olympia. 403. Althaia, Tochter des Theftios, 645. 811. Althepia, Land, 173. Althepos, S. Boseidons und der Leis, 173. 178, Altis in Olympia, 366. ber. 397. Alxion, Bat. bes Dinomaos, 346 Albattes, Rrater bes, 775. Ronig in Lydien, 367. Alppos, aus Gitpon, Runftler, 420. 438. 761 Alpfoe, Quelle, 592. Amabotos, Spperboreer, 13. Amaltheia, forn ber, 329. 463. 481. 550. Amaronteus, G. bes Pottios, 347. 350. Amarbnthos auf Euboa, 77. Amathus in Rppros, 740. Amagonen in Attifa, 4. Rampfa mit Thefeus und ben Athenern , 35. 38. 59. 98. 179. 372. mit Beratles, 370. in Catonien , 258. grunden bas Beiligthum ber Ephefijchen Artemie, 331. 489. Ambratioten befiegen bie Moloffer, 780. nach Mifopolis verpflangt, 406. Ambrofos. Mauern von, 330. Stadt, 685. 746. 825. Ambrojos, Beros, 825. Ameilichos, Rluß, 830. Ameifen auf Bephnos, 260. Amertas aus Elis, Dl. Gieger, 437. Amilos, Ort in Arfabien, 582. Aminios, Bluß in Artabien, 614. Ammon, Aegopt. hirte, gibt bem Gotte ben Mamen, 313. Ammon, Dratel in Libyen, von ben Spartanern befragt, 234, von ben Eleern, 385. Zempel in Libben und in Theben, 890. in Sparta, 234. in Gpthion, 248. in Olympia, 385. Bilbiaule, 619. Ammon zu Bagen, Beitgeschent ber Kprender, 769. Ammonier in Libpen, 690. Amnifos, St. im Anofifchen, 42. Ampheia in Meffenien, 274. von ben Lafebamoniern erobert, 274. Amphialos, 797. Amphianar, G. bes Antimachos, 259. Amphiaraos, Gohn des Diffes, 459. Aboronide, 524. erhalt in Ahliue bie Gabe bes Bahrfagens, 136. Drafelfpruche, 83. erflart Traumgefichte. 83.

bei ber Ralpbonifchen Bagt, 645. 3mei- tampf mit Enfurgos (?) 238. tobtet ben

Melanippos, 694. verfintt in bie Erbe,

82. 677. 696. göttlich verehrt, 557. guerft von ben Dropiern, 82. heroon, 219. Altar, 82. Beiligthum, 82. 156. Saus, 390. bilbliche Darftellung, 20. 390, 391, 763, Amphiaraos, Quelle des, bei Lerna, 188, bei Oropos, 82. Amphibamas, Sohn bes Alecs, 561. Amphitaia = Amphifleia, 819. Amphilleia, Stadt, 746. 819. Amphilles, G. bes Agis, 230. Amphitlos, Ronig in Chice, 495. Amphittionen, früherer Rame für Amphifthonen, 756. Amphittyon, Cohn bes Deutalion, Stifter ber Amphiftyonen, 756. Bater bes 3tonos, 346. 663. Amphittyon, Ron. in Athen, 8. 76. Amphift bonen, Bersammlungs, ort, 543. Bericheilung ber Stimmen, 756. fg. Gerichtebof, 509. orbnen bie Buthifchen Rampffpiele , 452. 755. 819. beichließen ben Rrieg gegen bie Rit-rhaer, 829, ftrafen bie Bhofer, 744. fg. ftellen ben Tempel in Delphi ber, 752. fifien ein Bild bes Apollo, 773. bes Styllis und ber Sydna, 782. Amphilthonie ber Argiver, 272. Amphilochier, Boll, 144. Amphilochos, Cohn des Amphiaraos, 144. geht zu ben Amphilochiern, 144. im Dallos, 82. Grab, 149. Beroon, 226. Altar, 82. bilblich bargeftellt, 390. Amphilptos, bes Eumelos Bater, 107. Amphimachos, G. bes Rleatos, 350. Amphimachos, G. Des Polyrenos, 350. Amphimaros, Sohn bes Poseidon, 713. Amphion, Gohn ber Antiope, tommt nach Theben, 671. gründet mit Zethos die untere Stadt, 671. 672. Ruhm in ber Mufft, 672. Zauberer, 469. Sagen über ihn, 672. Grab, 693. Amphion, Rinber bee, Scheiterhaufen, 692. Grabmaler, 692. Amphion, Sohn des Zasios, 729. Amphion, Sohn des Atestor, Künstler, 774. 424. Amphion, Sohn des Jafios, 729. Amphion, Gohn bes Ateftor, Runftler, 774. 424. Amphipolis, Stabt, 73. Schlacht bei,

Amphiptolemos, Bater bes Mfios,

amphiffa, Tochter bes Matar, 830.

Emphiffa, Stabt ber Lofrer, 830.

120.

Grab, 831.

Amphifthenes, C. bes Amphilles, Amphithemis, Thebaner, 211. Amphitos, Bl. in Deffenien, 335. Amphitrite ichentt bem Thefene einen golbnen Rrang, 39. bilbliche Darftels lungen, 109. 110. 232. 240. 372. 414. Amphitryon, Cohn des Alfaios, 582. gieht gegen die Teleboer, 89. ftiftet Bilbaulen ber Athene, 692. fein Saus, 681. Grab, 96. Amphoteros, G. bes Alfmaion, [601. Ampyr, Bat. Des Dopfoe, 391. Amppr, Cobn bes Belias, 527. Amfeln, weiße, auf b. Rollene. 589. Ampfla, Zochter ber Riobe, 153. Amptlai, Stabt, Befchreibung, 235. von Sparta unterworfen, 195. von ben Deffeniern geplündert, 301. Amgtlaifche Ehron, 235 .- 241. 371. Amhflaios, Rünftler, 770. Ampflas, G. bes Lafebaimon, Grunber von Ampflai, 191, 527. Bater ber Laobameia, 760. Amymone, Fl. in Argolid, 188. 392. Amymone E. bed Danaod, 188. 189. 340. Amuntas, G. bes Bellanitos, Dl. Gieger, 428. Amontae, Bater Philippe, Bilbfaule, 398. Ampthaon, G. bes Rretheus, ordnet bie Dinmpifchen Spiele, 362. Ampthaon, Bater bes Melampus, 144. 459. Anacharfis, 52. Anaghrafier, attifcher Demoe, 76. Anaia, Ort in Rarien, 493. Anaflethra, gelfen in Megara, wo Demeter ihre Tochter gerufen, 101. Anafreon, 4. Bilbfaule, 58. Anaften, 155. 187. Reft ber, in Amphissa, 831. Anattoria früherer Rame für Diletos Anaftorier nach Nitopolis verpflangt, Anattoren, in Phliue, 137. Anante, Beiligthum ber, 117. Anaphlyftos, S. bes Eroigen, gibt bem Attifchen Demos ben Ramen, 174. Anauchibas, Cobn bes Philns, Dl. Sieger, 418. 453. 456. Anar, Gobn ber Ge, 85. Anar, Bater bes Afterios, 498. Anaragoras, f. bes Argos, 144 Anaragoras ans Megina, Bilbhauer, 406. Anaragoriben, Ronige in Argos, 144.

Anaranbribes, G. bes Leon, 196. befiegt Tegea, 198. hat zwei Frauen, 197. Anarandros, G. bes Eurpfrates, 196. Abfall ber Meffenier, 196. Anaranbros, Entel bes Anaranbros, Dl. Gieger, 420. Anaribia, Agamemnons Schwester, Mutter bes Phlades, 170. Anaribamos, S. bes Zeuribamos, 206. Meffenier verlaffen ben Beloponnee. 206. 294. Anaxifrates, Archon in Athen, 794. Anarilae, Eprann von Rhegium, 313. labet bie Deffenier ju fich, 313. erobert Ranfle, 313.-414. Anarimenes, Befchichtschreiber, hintergebt ben Alexander, 460. fg. Lift gegen Ebeopompos, 461. Anarippos aus Menbe, Beibgeichent. Anarirhos, Tochter bes Koronos, 346. Anaris und Mnafinus, Söhne der Dios. turen, 40. 155. 238. Andania, Ctabt in Deffenien, 263. 265. 268. 269. 293. 300. 319. 335. Andania, Beroine, 335. Anchesmos, Berg in Attifa. 78. Andialos, 802. Andifes, Grab, 580. Andifia, Berg, 580. Andraimon, Sohn bes Kodros, 491. Anbraimon, Bater bes Thoas, 351. Grab, 831 . Andreas aus Argos, Künftler, 457. Andreis, Stadt und Land, 725. Andreue, Gobn bes Bat. bes Eteoflee, 726. Sohn bes Beneios, 725. Andreus, Gründer von Andros, 769. Anbristos, Cobn bes Berfeus, von Metellus beflegt, 514. Androdamas, S. Des Phlias u. ber Chthonophyle, 134. 120. 122. Abrogeos, Cobn bes Minos, 2. 3. Androlleia, Tochter bes Antipoinos, 692 Androtleibes, Thebaner, von ben Berfern beftochen, 211. Androfles, S. bes Abintas, 271. Meffen. Rrieg, 271. fg. feine Rachtommen, 292, 295. Eot, 300. Anbrotles, G. bes Unbroffes, 296. Androfios, S. bes Robros, erobert Ephesos, 489, und Samos, 489, 493. Grab. 489. Andromache, Gem. bes Pyrrhos unb Belenoe, 26, 27, bee Bettor, 799

Anarandra, E. bes Therfandros, 230.

Anbromados, Bat. bes Butbes, 453. Androphagos, 699. Andropompos, G. bes Boros, 145. Anbropompos, Bater bes Melanthos, Anbros, Bunter, welches fich bort im Tempel bes Dionpfos ereignet, 482. Anbrofthenes, bes Lochaios, G. Dl. Gieger, 432. Androftbenes, Schüler bes Guladmos, 782. Anbrotion, Befdichtichreiber, 436. Anemoja in Artabien, 625. An gelion und Teftgios, Bilbbauer, 178. 726. Anigraia, Beg, 190. Anigrif che Rymphen, 357. Anigros, fluß in Elis, 355. 356. 357. Anio, fluß bei Rom, 341. Antaioe, Gobn ber Aftypalaia, Ronig ber Leleger, 493. Antaios, Cohn bes Lyturgos, 562. beim Argonautengug und ber Ralpbon. 3agb, 562. 644. 645. Anthra, St. in Phrygien, 13. Anochos, G. bes Abamatas, Di. Gis ger, 453. Anolympiaben, 474. Anon'os, Quelle, 245. Antagoras, aus Rhobos, Dichter, 4. Antagoras aus Ros, 200. Antaios ringt mit Berafles, 682. Antallidas, Frieben bes, 664, 685. Antanbros, Relbherr ber Deffenier, 277. fällt in ber Schlacht, 285. Antafos, Bater bes Melas, 116. 394. Antenor, Bater bes 3phiramas, 395. nimmt ben Menelaos und Dopffeus auf, 801. Saus bes, 803. Antenor, Bilbhauer, 21. Antero 8, 74. 75. 476. 477. Antha 8, Cobn bes Bofeibon, 701. 173. Anthebon, Rymphe, 701. Anthebon, Stadt in Bootien, 701. Antheia, Troizenische Stadt, 173. 174. Antheia, Stadt in Achaia, 528. 527. 529. Antheia, fpater Thuria, in Deffenien, 329. Antheias, Sohn bes Eumelos, 526. Anthemotrito's , herold, von ben De-gareern ermorbet; fein Grab, 86.1 Anthios, Brunnen gwifchen Gleufis u. Megara, 92. Anthratia, Rhmphe, 617. 647. Antigone, Schleifplatz ber, 705. Antigoneia, Name von Mantineia, 570.

Antigones, Bater bes Demetrios, gegen

Btolemaios, 17. Zob, 18. 37. Bilb: faulen, 443. 456. 762. 59. 60. 675. gegen Griechenland aufgebett, 508. Schlacht bei Rrannon, 747. Antigonos, Cobn bes Demetrios, 181. Antipatros, Sohn bes Raffanbros, von Epfimachos beflegt, 25. von Byr-676. thos befiegt, 30. gewinnt Matet onien Antipatros, S. des Rleinopatros, Dl. wieber, 32. 37. fest in Elie einen Th. Sieger, 422. rannen ein, 354. gegen Borrhos im Beloponnes, 32. fällt in Attifa ein, 1. Antiphanes aus Argos, Runftler, 762. 760 [2.] 389. 19. 75. 203. gegen bie Balater, 786. Antiphanes, Gefetgeber in Tegea, Bilbjaule, 455. 648. Antigonos; Bormund Philipps, 124. balt Korinth belegt, 125. Freund bes Aratos, 126. befiegt ben Kleomenes, 651. Antiphemos, Grunder von Gela, 646. Antiphilos, Baumeifter, 463. Antiphos, Sohn bes Ganpftor, 719. Bermandtichaft mit Bhilipp, 501. Antipoinos aus Theben, 692. Antil leia, E. bes Diblies, 328. Antifleia, Mutter bes Dobffeus, 807. Antifhra, Statt, 742. 746. 826. von Antitheos, Archon in Athen, 522 Antoninus, Raifer, begunftigt Pallan. tion, 641. fein Lob, 641. 642. Dtilius gerftort, 503. Antoninus II. Raifer, betriegt bie Betmanen und Gauromaten, 642. Antithreus, Beros, 826. Antoninue, Rom. Genator, 166. [2.] Antifochos auf der Infel Leute, 243. gemalt. 331. 808. Antonius friegt gegen Auguftus, 329. Antimachoe, G. bee Thrafpanor, 146. 571. 645 Angte, Dichterin, 832. Angtos, Litane, 629. Noibe, Muje, 712. Nonen in Bootien, 670. Antimachos, Dichter, 603. 604. [2.] 727. Antimenes, G. bes Deiphontes, 168. Antinoe, Tochter bes Rerbeus, 569. Grab, 572. Mood, Bluf in Thesprotien, 337. Antinos, Tochter bes Belias, 576. Antinous Liebling bes Raif. Abrian, in Motie, G. Des Aras, 133. Mornos im Theeprotenlanbe, 716. Mantineia verehrt. 572. Bilefaulen u. Apame, Lochter bes Antiochos, Entelin Bemalbe, 572. bes Geleutos, 19. Apelles, Bilbhauer ober Erggießer, Antinoue, Ctabt bes, am Mil, 572. Antiochia in Sprien, 613. 420. Antiochos (b. Gr.), 504. fchidt ben Athenern Bilbfaulen gurud, 21. Beib. Apelles, Maler, 727. Apene, 364. Aperopia, Infel 182. geschente in Olympia und Athen, 374. Antiochos (Goter) Cohn bes Geleutos, Mpejas, Berg, 139. Aphata, Rame ber Britomartis, 172. 19. 37. 768. aegen bie Galater, 786. Antiochos, Cobn bes beratles und ber Mphareus, Gobn bes Berieres . Ronig in Meffenien. 192, grunbet Arene, 266. Beroe, 321. Grab, 217. Meda, 14. 115. 762. Antioch o 8, S. bes Whintas, 271. Deffen. Rrieg, 271. fq. Antiochos, gelbherr bar Pholer gegen bie Galater, 785. Apbareus, Gobne bes, nicht in Sparta begraben, 224. Gemalbe, 331. Apbeibanten, Demos von Tegea, 644. Apheibantifche Loos. 560. Antiochos, Steuermann bes Alfibiabes, Apheibas, Ronig in Athen, (?) 546. Apheibas, S. bes Artas, 560. 644. Bilbfanle, 760. 232. 721. Antio chos, Lepreate, Dl. Sieger, 425. Antiochos, Sohn bes Lenophanes, Ge-fchichtschreiber, 765. Aphetais, Strafe in Sparta, 218. Aphibna, von ben Ennbariden erobert, Antiope, Amazone, 3. 98. Antiope, Lochter bes Aptteus ober Afo-40. 96. 155. 231. 234. poe, 119. Mutter bee Amphion unb Apbneios, Beiligthum bes, 643. phrobifier in Rarien, Brunnen bei Bethoe, 120. heirathet ben Bholos, 815. rafend, 693. 815. Grotte ber, 91. Grab, ben, 62. 193. 815. Bilb, 129. Antiophemos, Bater bes Mufaios, Aphrobifion in Artabien, 642. Sain, 602. Aphriobifias, Gtabtchen, 251. 580. 768.

Aphrobite, aus bem Meere auffteigenb, 110. 372. Mutter bes Briapos, 718.

Borfteberin ber Beirathen, 328. befon-

Antiophemos, Bater bes Gumolpos,

Antipatros, Bater bes Raffanbroe,

bere verebrt in Rniboe. 2. in Banbos und Golgoi, 562. fg. Jungfrauen und Bittwen opfern ibr., 183. 832. verwanbelt ben Gelemnos in einen gluß, 540. Zempel und Beiligthumer: Doppeltempel ber Aphrobite und bes Ares, 160. gemeinfamer Tempel mit Diony 108, 547. mit Ares, 20. Cempel mit Dbergefchof, 228. Tempel: 2. 106, 111. 117. 129, 150, 166, 169, 170, 259, 330, 378. 482. 533. 536. 542. 566. 572. 581. [2.] 600. [3.] 612. 618. 619. 630. 637. 648. 658. 700. 710. 740. 732.

MItare: 383. 384. 82. Grotte, 832. Bilb. jaulen: 53. 106. 110. 112. 132. 188. 414. 378. 228. 117. 129. 480. 618. 630. 691, 710, 738.

Beinamen: Afraia, 2. 178. Ambologera, 234. beim Ampflaios, 235. Apo-ftrophia, 691. Areia, 232. Doritis, 2. Epistrophia, 93. Erpfinische, 800. Eup-loia, 2. Hera, 222. Katastopia, 177, on kopols (in den Gätten), 43. 64. Knibische, 2. Kolias, 3. im Kotson, 637. Limenia, 183. Welains, 111. 566. 710. Machanitis, 618. Migonitis, 249. Morpho, 228. Nifephoros, 147. Nymphia, 178. Olympia, 220. 221. Pandemos, 51. 480. 619. 691. Paphia, 600. 658. Pontia, 183. Praxis, 102. Shmmachia, 572. Urania, 35. 157. 252. 466. 480. 550. 619. 691. altefte ber Moiren, 43. am Biegel, 648.

Aphytis von Lyfanbros belagert, 234. Apia, früherer Rame bes Beloponnes, 118.

Mpis, Aegypt. Gottheit, 41. Dratel,

Apis, G. bes Jafon, aus Ballantion, 347.

Apis, S. des Telchin, 118.

Apobathmot, Landungsplat Des Danaps. 190.

Apoitos, Abtommling bes Melanthos,

Apollo hilft beim Mauerbau, 99. bat Boblgefallen an Rinbern, 532. mit ber Rithara, 254. 382. ben Gefang ber Dufen leitend, 393. ftreitet mit bermes um Die Leier, 714. mit Berafles um ben Dreifuß, 248. 770. beflegt im Rampf. fpiel ben Ares und hermes, 361. hilft ben Rureten gegen Die Actoler, 811, nimmt ein Beibgeschent bes Themiftotles nicht an, 772. Apollo und Artemis tobten bie Rinder ber Riobe, 48. 49. 153. 370. bei ben Mfinaern verebrt, 839. Drafel gu Dibomoi, 488 gewährt ber Boline Unfterblichfeit, 540. Liebe gur Amphiffa, '830. jur Daphne, 893. ent-führt bie Delia, 681.

puper vie Meila, 681.
Boter bes Arifiaios, Chairon, Delphos.
Orhops. Cleuther, Epidauros, hilaei-ra und Phoibe, Jamos, Linos, Lybross, Melanus, Oncos, Phylatibes und Phy-lander, Philadus, Teneros, (fiehe unter biefen Ramen).

Tem pel und Beiligthumer : 76. 89. 96. 123. 136. 146. 171. 184. [3.] 186. 217. 250. 251. 252. 344. 496. 532. 533. 536. 542, 549, 552, 586, 600, 604, 619 622, 632. 637. 658. 660. 665. 680. 700. 702. 704, 734, 740, 751, 759, 768, 818, 820, 823. 829.

Saine: 498. 631. 767. 820. Grotte, 814. beiliger Brunnen, 665. Altar, 76.

Bilbfaulen: 6. 11. 20. 37. 48. 58. 67. 106. 113. [2.] 159. 178. 331. 372. 388. 463. 536. 615. 617. 618. [2.] 620. 630. 639. 646. [2.] 657. 658. 692. 714. 726. 760. [2.] 762. 764. 769. 770. 772. 773. [3.] 774. 776. [3.] 780. 781. 796. 804. 813. 814. 818. 823. 829.

Beinamen: Meghptifche, 166. Agraios, 97. Agpieus, 77. 148. 620. 657. 658. Ateflos, 479. Afritas, 219. Atrifche, 570. Alexikatos, 11. 479. 637. Amazonios, 258. Aphetaios, 221. Ampt-laios, 229. 235. fg. Archegetes, 100. Argeotas, 338. Boebromios, 692. De. lifche, 738. Detrabiotes, 158. Defate. phoros, 100. Delphintos, 43. in Di-byma, 129, 488. Dionpfobotos, 76. Eleios (?), 646. Epibaterios, 177. Epikurios, 615. 632. 637. Hefatos, 767. Horios, 184. Jimenios, 129. 321. 333. 679. 689. Ratinos (?), 104. Karnetos. 128. 130. 221. 224. (245.) 248. 236. 259. 261. [2.] 329. 335. Rereatae, 622. 201. [2-] 328. 335. Attentie, 225. Marifice, 112. Krameios, 245. Korpbos, 338. Latoos, 106. Lyfeios, 44. 646. (?) Lyfios, 127. 146. 635. Maleates, 166. 219. Moiragetes, 796. Mujagetes, 6. Diffeias, 221. Ontaides. 604. Baion, 82. Barnopios , 58. Barrbafios, 631, 632, Batroos, 11. Blataniftios, 182. Broopfios, 77. Broftaterios, 103. Ptoos, 333. 702. Bpthacus, 184. 187. 214. 215. 217. Buthios, 48. 100. 176. 383. 586. 587. 632. 660. Sitallas, 773. Smintheus, 767. Spelaites, 814. Spobios, 683. Stemmatias, 246. Thearios, 176. Theorenios, 552. Thermios [Theemios), 384. Thurreus, 536. Apollodoros, Thrann v. Raffandreia,

Apolloboros, Troigenier, 761. Apolloboros que Athen, Führer von Söldnern, 72.

Apollonia am Mbriat. Deere, Bfang. fabt von Rorfpra, 404, 453, 760. Apolloniatis, Phyle ber Tegeaten 658. Apollonios aus Alexandria, mit bem Beinamen Rhantee, 402. Apollonios v. Rhobos, 134 Apollophanes, Arfaber, 163. Appius, Rom. Schiederichter zwischen Lafebamoniern und Achaern, 506. Apteratoi in Rreta, 751. Bogen. dugen aus, 306. Araber, fammeln ben Balfam, 711. Arabijche Bufte, 595. Arach naion, früher Sappelaton (?), Berg bei Leffa, 162. Arainon, Det, 256. Araith prea, Tochter bes Aras, 133. Grab, 134. Araith prea, Banb, 133. Arafos, Spartaner, 760. Arantia, Land und Stadt, 133. Arantifcher Sugel, 133. 134. Aras, Autochthone, 133. (?) Grab. 134. 137. Arateion in Gifton. 127. Aratos, Gobn bes Rleinias, 122. 124. 446. Thaten, 124. 126. vertreibt bie Mateboner aus Afrotorinth, 503. in ber Colacht bei Mantineia, 575. Boblthater Griechenlante, 657. Eob, 127. Beroon , 127. Bilbfaulen , 122. 446. Cohn bes Aeflepioe, 129. Aratos, aus Coloi, Dichter, 4. Aratos, Burg bes, im Ehrat. Cheronee, 463. Araros, Borgebirge, 483. Arba in Achaia, 527. Archanbros, G. bes Achaios, 120. 486. Archebamos, G. bes Zenias, Dl. Gieger, 419. Archebios, Cohn bes Tegeates, 658. Archelaos, S. Agefilaos, 194. unterwirft die St. Mighe, 194. Archelaos, Ron. v. Matebon., 4. Archelans, Felbherr bes Dithribates, 47. Ardemoros auf dem 3fthmos, 648. Ardias, bes Ariftaichmos Sohn, 184. Archias, Grunber von Gyrafus, 360. Archias, Thurier, 20, Ardidameia, Priefterin ber Demeter, 299 Ardibamos aus Elis, Dl. Gieger, 459 Mrdibamos, G. bes Theopompos, 206. Ardibamos, S. bes Anaridamos, 206. Archid a mos, S. bes Zeuridamos, 206.

fällt in Attifa ein, 206. 207. erobert Blataia, 684. Archibamos, Cobn bes Agefilaos, 213 beilige Rrieg, 213. firbt in Stalien, 213. 214. 429. Bilbfaulen, 429. 455. Ardilodos, Dichter, 509. 812. Ab-Archimedes, Archon in Athen, 315. Archippos aus Mithlene. Dl. Sieger, 454. Ardirboe, Rymphe, 617. Architeles. G. Des Achaios, 120. 486. Archomenibes, Bater Des Philiftos, Arbaliben, bie Dufen, 175. Arbalos, G. bes Gephaiftos, 175. er-findet die Flote, 175. Arbys, G. bes Gyges, 314. Areion, Ros, 604. Areiopagos, 68. [2.] 70. 272. Beib. geschent bes, 56. Dreftes vor ihm ange-Areise, R. v. Teuthronia, 27. Areithood, Rornnetee, von Lyfurgos getöbtet. 562. Grab, 577. Arene, Quelle, 356. Arene, St. in Deffenien, 286. 268. früherer Rame bes Samiton, 357. Arene, Lochter bes Dibalos, 266. malin bes Apharens, 358. Ares, tobtet ben Salirrhothios, 49. megen Morbes vor Gericht, 49. 68. hilft bem Acheloos, 464. ihm opfern bie Eriteer, 539. fcwangert bie Aerope, 643. fuhrt bie Approdite, 393. Bater ber Allippe, bes Metalaphos und Jalmenos, bes Delanippos, bes Dinomaos, Bhleghas, Bhobos, (fiebe unter ben einzelnen Ramen). Doppeltempel bes Ares und ber Aphrodite), 160. E empel: (gemeinichaftlich mit Aphrobite), 20. 179. 185. 242. 250. Altar: 619. 630, beiliger Brunnen, 680. Bildfaulen: 20. 536. 649. Beinamen: Aphneios, 644. Enpalios, 393. Onnaifothoinas, 649. Sippios, 384. Thereitas, 242. Arefthanas, Sirte, 163. Areftor, Gem. ber Dyfene, 140. Arethufa, Quelle in Spratus, 359. 360. 540. 543. 660. Arethufa, Jägerin, 359. Areus, Sohn bes Amphr, 527. Areus, Gohn bes Afrotatos I., 31. Thaten, 203. 204. Bilbfaulen, 446. 455. Areus, S. bes Afrofatos II. 204. Areus, Spartaner, 505. fg. Argaios, G. bes Temenos, 167. Argaios, Sohn des Ptolemaios I., 18. Argalos, S. des Ampflas, 192.

Argeia, Tochter bes Autefion, 268. Frau bes Ariftobemos, 193. Argeine, G. bes Deiphontes. 168. Mrgeios, bei ben Leichenfpielen bes Belias, 391, Arginufen, Coladt bei ben, 436. Argipioge, Mutter bee Thamprie, 335. Argiver, ftreiten mit Athen über bab Alterthum, 33. unter brei Ronigen, 144. erobern Theben, 673. fcbranten die Macht ber Ronige ein , 146. gerftoren Die be-nachbarten Stäbte, 139. 141. 607. Sieg bei Spfiai, 159. Streitigleiten mit Sparta, 72. 148. 194. 205. mit Athen gemeinschaftlich gegen Sparta, 763. ihr Dialett, 188. treten aus bem Achaischen Bunde, 516. Argivifche Fluß, b. b. 3nachos, 566. Argivifche Schilbe, 652, Argon, Ebene im Mantineifchen, 566. 567. 568. Argon auten, grunden bas heiligthum ber hera auf Samos, 493. Gemalbe bes Miton, 41. Argos, bes Phoroneus Tochterfohn, 139. Mrgos, &. bes Beus und ber Riobe, 154. Grab, 154. hain, 150. 198. Argos, S. bes Degapenthes, 144. Argos, Geichichte, Beichreibung, 144. fgg. von Byrrhos erobert, 32. (f. Argiver). Arghra, Rhmphe, 539. Arghra, Quelle, 539. Argpra, Ort in Achaia, 527. 539. Mria, nach ber Debeia Debien genannt, Ariadne, Thefeus und Dionpfos, Gemalbe, 46-49. 51. bon Dionpios ent-führt, 806. im Sabes, 806. Chor ber, 738. Carg ber, 157. Aricia, beil. Sain ber Artemis von Sippolytos geftiftet, 165 Aribaio 8. Sohn Philipps, 16. 24. 27. 59. 60. Tob, 568. Arieus, Dorber bes Teleftee, 116. Arignotos, Bat. bes Thrafymebes, 164. Arimafpen, 58. 76. Arimneftos, Ronig ber Thorfener, 375. Arimneftos, Reloberr ber Blatder, 670. Arion aus Methymna, 715, 258. Ariphron, Bat. bes Sippotrates, 203. Aris, Muß in Meffenien, 329. Arisbas, Bater bes Doluros, 729. Ariftaich mos, Bat. bes Archias, 164. Ariftainos, Cobn bes Apollo, tommt nach Garbinien, 777. Gemahl ber Mutonos, 777. Arifaios, Bater bes Aftaion, 809.

Argeathai in Arfabien, 599.

Ariftanbrijde Balle, 616. Ariftandros aus Megalopolis, 616. Ariftanbros aus Baros, Runftler, 235. Ariftarchoe, Bat. bee? 457. Ariftarchoe, Ereget in Olympia, 397. Ariftas, Gohn bes Barthaon, 599. Arifte as (Ariftaine), Brofonnefier, über Die Greife und Arimafpen, 57. 58. über bie Spperboeer, 36. Arifte as que Stratonifeia. Dl. Sieger. 401. Arifteibes erfindet eine Berbefferung ber Schranten in Dipmpia, 468. Arifteibes, Sohn bes Lyfimachos, legt ben griech. Inselbewohnern Tribut auf, 656. Arifteibes aus Glis, Dl. Sieger, 456. Arifterai, Insel, 182. Arifteus, & bes Cheimon, Dl. Sieger, Ariftiae, S. bes Bratinas, Dichter von Saturipielen, 136. Ariftion, aus Miben, Gefanbter bes Dithribatet, 47. 48. Ariftion, G. bes Theophilos, Dl. Gieger, 448. Ariftobama, Mutter bes Aratos, 129. 293 Ariftobemos, Stammpater ber Spartanifchen Ronigehaufer, fein Tob , 192. Arifto bemos, Ronig ber Meffenier, 275. vom Gefchlecht ber Aipptiben, weibt feine Tochter jum Opfer, 283. tobtet biefelbe, 283. with König, 283. Tod, 291. Ar ift ode mos, Bormund der Kinder des Paulaniae, steat dei Korinth, 202. Ar ift ode mos, Balchive, Bater des Zeleftes, 116. Ariftodemos, gelbherr ber Mateboner gegen bie Galater, 786. Aristodemos, S. des Thrafis, DL Sieger, 424. Ariftobemos, Cobn bes Arthlas, mit Beinamen Chreftos, 609. 626. 616. 620. Ariftogeiton, Bilbfaule, 21. Grab, 74 Ariftogeiton, Rünftler, 763. Ariftolice aus Andonia, Runftler, 413. Ariftofles, Bater bes Rlevitas, 468, Ariftofles, G. u. Schuler bes Riepitas. 408. Ariftofles aus Gifpon, Runftler, 426. Arifto fles aus Rarpftot, 764. Arifto frates, Sohn des hifetas, 865 Arifto fra tes, Sohn des Aichmis, 584. Grab, 582.

Ariftaio 8, ale Gott berehrt, 557.

Ariftofrates, S. bes Sifetas, aus Erapezus, Rönig in Arfabien, 299. beftochen, 300. berrath bie Deffenier, 300. 310.

wird gefteinigt, 311. Ariftofritos, Bat. bes Lyfanbros, 760. f. Agorafritoe.

Ariftolaos, Mafeboner, 458. Ariftomache, Eroerin, 799.

bee Briamos, 799. Ariftomachod, Freier ber Sippobameia,

473. Ariftomachos, G. bes Kleobaios. 123. Ariftomachos, Eprann von Argos,

Arifto mebes, Runftler, 705.

Ariftomebon, Runftler, 744. Ariftomelibas, Thrann von Orcho-

menoe, 648.

Ariftomenes, Relbberr ber Deffenier, 275. feine Thaten, 293. fgg. Tod, 314. angerufen bei ber Grundung Deffene's, 321. Grab u. Tobtenopfer, 332. in ber Schlacht bei Leuftra gegenwärtig, 333. fein Schild. 333. 297, 737. Bilbfaule. 334.

Ariftomenes aus Rhobos, Dl. Sieger. 401.

Ariftomenibes, Grofvater bes Agefi. laos, 210.

Arifton, f. bes Agefifles, erflart Demaratos fei nicht fein Gobn, 199. 206. 208

Artfton, Bater bes Plato, 333. Arift on, Lafebamonier, Runftler, 407.

Ariftonautai (Argonautai?) Safenplat ber Belleneer, 133, 551.

Ariftonus aus Aegina, Bildhauer, 405.

Arifton mo 8, S. des Myron, 124. Ariftop banes, Romifer, 355. Ariftop bantos aus Korinth, 761.

Ariftophon, S. bes Lyfinos, Dl. Gie-

ger, 450. Ariftoteles aus Stageira, Bilbfaule, 429.

Ariftotimoe, S. bes Damaretos, 353. Eprann in Elle, ermordet, 354. 452.

Artaber, gieben mit fremben Schiffen gen Eroia, 555. Bunbedgenoffen ber Meffenier, 284. fgg. 294. fgg. 299. 564. 565. ihre Rriege, 565. nebmen bie Meffenier gafilich auf, 310. eifrige Glieber bes Achaifchen Bunbes, 565. Dieberlage bei Chaironeia, 518. fg.

Artas, Gohn ber Rallifto, 560. Gebeine u. Grab, 571. 627. Bild, 760.

Artefilaos, Felbherr ber Booter, feine Gebeine, 734.

Artefila 08, Maler, 2.

Artefila os, Latebamonier, Dl. Sieger,

Artefilaos fiebt bie beil. Sinbinbet Deipoine, 576.

Artefilass von Bitane, Philosoph, 650. Arne, Tochter bes Miolos, 738.

Arne, Brunnen, 568. Arne. Stadt in Theffalien, 738.

Mrne, früherer Rame von Chaironeig. 738.

Arnietos, Bater bes Lampos, 457. Aroanios, Rlug in Artadien, 583. 586. 592 594. 600.

Aroaniiche Gebirge, 591.

Aroe, Stabt in Achaia, 526. 527. 529. 530.

Arrhephoren, 64. Arrhichion. Bild, 643. fg. nach bem

Tore befrangt, 635. Arrhiphon, Trifonier, 188.

Arrhon, Gohn tee Ernmanthoe, 599. Arrhon, Gohn bee Rinmenoe, 730.

Arfen, Kluß, 602. Arfinos, E. bes Leutippos, Mutter bes Meflepioe, 260. 267. 330. 163. Schmefter Der Leufippiben, 219. gemalt, 332. Arfinoe, bee Lyfimachoe Gemahlin, 25. Arfinoe, bes Lyfimachoe Tochter, 19. Arfinoe, Schwefter und Gemahlin bes

Ptolemaios, 718. 18. 19. 21. Arjin oe, Brunnen in Deffene, 330. Arfinoitifche Broving in Megopten,

402. Arfites. Satrap von Phrygien, 72. Artaphernes, fein Bett und bie Rrip-pen feiner Bferbe bei Marathon, 79. Atarerres, S. Des Dareios, 209.

Artabites, Berfer, 199. Artemidoros aus Tralles, Dl. Sieger. 450. 451.

Artemis, Tochter ber Demeter, 629. Wegweiferin, 251. tobtet mit Apollo Die Rinder ber Hiobe, 48. 49. 153. 370. ben Leimon, 657. ben Buphagot, 611. bie Rallifto, 559. bei ben Beben ber bei Kallisto, 559, bei ben Weben ber Frauen beschäftigt, 328, in Hampolis vorzüglich verehrt, 824, in Brauron, 54, 79, gestügelt, 395, Zägerin, 118, Tempel und heiligthümer: 70, 85. 96. 101. 111. 130. 151. 157. 159. 160. 161. 166. 169. 171. 210. 219. 254. 262. 290 341. 374. 450. 496. 527. 529. 533. 542. 549. 551. 552. 564. 566. 580. 581. 587. 591. 596. 597. 598. [2.] 612. 619. 624, 625, 627, 628, 634, 642, 648, 659, [2.] 692, 696, 818, 824, 826, 827, 828. 829. 832. [2.] Altare: 76. 381. 384. Sain, 552. Bildjaulen: 403. 127. 128. 129. 135.

154. 414. 581. 617. 629. 697. 709. 704. 760. 764. 769. 770. 773. 776. 818. 823.

826. 827. 829. 832. [2.]

tifche, 832. Agoraia, 383. Agrotera, 44. 97. 384. 549. 551. 619. Amarpfifche, 77. Alpheiaia, 475. Anattis, 230. Apancomene, 598. Arifte, 70. Aftrateia, 258. Brauronia , 54. 230. 646. Daph-naia, 256. Dereatifche, 245. Dictonna, 256. 826. Elaphiaia, 475. Ephefla, 112. 330. 358. 375. 394. 489. 581. 597. 801. 831. Gufleia, 692. Eurynome. 636. Begemone, 224. 628, 648. Bemerafia, 591. Hiereia, 642. Hymnia, 584. 581. 582. Zphigeneia, 183. Zffora, 223. Zfforia, 258. Kallifte, 70. 625. Karhatis, 214. 298 Rebreatis, 581. Rnagia, 234, Rnatalefia, 598. Anateatie 659. Roffota, 384. Ronbpleatie, 598. Korbala, 473. Korphhaia, 167. Laphria, 330. 527. 531. Leulophrhene, 62. 235. Limnaia, 123. 195. 223. Lymnas (Limnatis, Limnaia) 205. Limnatie. 254. 270. 329. 533. 659. Lygobesma, 231. Lpfeia, 175. Lnfoatis, 627. Munp. chia, 2. Mpfia, 246. Orthia, 159. 230. 597. Baibotrophoe, 337. Patroa, 127. Beitho, 151. Berfiche, 500. Wheraifche. 129. 157. Abilomeirar, 477. Phoe-phores, 331. Prophlaia, 91. Proto-thronia, 831. Bpronia, 587. Saronifche, 173. 179. Selaephoros, 76. Stiabitis, 624. Soteira, 94. 104. 174. 251. 552. 616. 634. Stymphelifche, 596. Taurifche, 230. Triflaria, 529. 530. 539. Artemifia, T. bes Lygbamis, Gaule, 215. Artemifion, Berg im Argivifchen, 160. 566. Artemifion, Schlacht bei, 230. Artontes, Sohn bes Marbonios, 665. Artolas, Bater bes Ariftobemos, 809. Arntbas, G. bes Alfetas, 26. Mfa mon aus Glis, Dl. Sieger, 457. Mecalon, Berchrung der Aphrobite Urania, 35. Afea, Stadt in Arfadien, 559. 642. 643. 660. Mfeatas, G. bes Aplaon, 559. Mfia, Berg, 256. Mfinaer, ihre Befchichte, 338. rühmen fich bee Ramens ber Dryoper, 339. v. b. Deffeniern vericont, 321. 338. Minaros, gluß in Cicilien, 521. Mfine, Stadt, Gefchichte, 187. 205. 339. Afio8, Cobn bes Amphiptolemos, 120. [2.] 169. 222. 265. 390. 493. 556. 702. Abtalaphob, Sohn bes Ares, 731. Abtaros aus Ebeben, Künster, 407. Abtaros aus Ebeben, Künster, 407. Abtabates (Astepiades?) Statthalter in Salamis, 84.

Beinamen: Aeginetifche, 223, Aeto-

Astlepios, Sohn bes Apollo, 541. er-nährt von ber Erngon (Zurteltaube), 604. von einer Biege, 183. Epidauros, hauptort ber Berehrung , 162. fg. feine Drachen, 132. 253. Sagen über ihn, 162. fg. berühmtefte Abliepieen, 164. 128. 131. 156. Tempel, beilige Begirte, 49 50. 96. 111. 116. 128. 131. 132. 135. 151. 156. 171. 197. 227. 247. 250. 251. [2.] 253. 254. 255. 256. [2.] 260. 327. 331. 482. 497. 536. 541. 550. 554. 571. 594. 602. 603, 604, 606, 611, 620, [2.] 669, 815. 822. 832. 337. Bilbliche Darftellungen : 164, 168. 373. 178, 248, 414, 332, 533, 647, 748, 815. Mellepios mit ber Spgieia, 617. Gobne Des Meflepine, 331. 332. Beinamen: Neghptifche, 166. bei ben Agiben, 223. Agnitas, 224. Archage-tas, 815. Auloniche, 344. Demaine-tos, 471. Argt, 184. Gorthnifche, 132. 359. Rnabe (Bais), 604. 605. 620. Rothleus, 241. Raufios, 602. Philolaos, 250. Mefra, Mutter bes Dioflos, 712. Metra von Ephialtes, Dtos u. Diofies gegrünbet, 712. Ajopia von Helios tem Aloeus gegeben, 114. Afopichos, Bater des Phormio, 55. Afopos, Laton. Stadt, 250. Miopos, Gobn bes Bofeidon u. ber Relufa, 133. fg. Afopos, Ronig in Plataia, 663. Bater ber Plataia, 663. Afopos, Fluß in Bootien, 119. 380. 663. 670. 676. Bater ber Antiope, 119. ber Deros, 670. ber Tanagra, 697. ber Thespia, 708. Afopos, Fluß in Silyon, 117. 122. 131. ichentt bem Sijpphos eine Duelle, 117. tommt vom Daianbros, 117. Bater ber Galamie, 83. ber Thebe, 117. 405. ber Megina, 117. 169. 405. bet Rleone, 138. ber Rorfgra, 117. 405. ber harpina und Remea, 405. fein Bild, 405. Afphodelos, 830. Mibbobitos, Grab, 694. Afplebon, Stadt in Bootlen, 733. Afplebon, Cobn bes Pofeibon, 733. Mijoe, Stadt am 3ba, 429. Mijprier verehren bie Aphrodite Urania, 33. affprifche Beberei, 374. Afta to 8, Stadt, fpater Ritomedia, 376. Aftei 08, Archon in Athen, 546. 665. Afterion, Bflanze, 142. Afterion, G. bes Minos, von Thefeus beflegt, 174.

After ion, Bluf in Argolis, 139. 141. Afterion, G. bes Rometes, 391. Afterion, G. bes Afchlos, Runfler, 424. Afterios, G. Des Anar, 85. Afterios, Sohn bes Mar, 488. Afterios, Infel, 85. Afterobia, Gem. bes Endymion, 346. Afteropeia, Tochter bes Pelias, 878. Aftrabatos, Beroon bes, 280. G. bes 3rbo8. 230. Afthages, G. bes Rharares, Ronig ber Meber, 367. Aft an ar, Bilbfaule, 631. Aft tles, Bat. bes Guthomos, 433. Aftotrateia, Tochter bes Bolneibos. Grab, 102. Benoffe bes Ebfanbros, Afthfrates, 760 Afthlos aus Rroton, Dl. Sieger, 447. Aftonoos von Reoptolemos getobtet, 800 Afthoche, Tochter bee Altor, 731. Afthpalaia, Stadt, 440. Afthpalaia, Tochter bee Phoinir, 493. Afthra, Lesbos gegenüber, marme Baber, 341. Atalante, Infel, 785. Atalante, Tochter bes Schoineus, 625. verwundet ben Ralpbon. Eber, 644. 645. lodt eine Duelle hervor, 255. mit einem Birfchtalb, 394. Atarneus, ben Chiern übergeben, 341. verlaffen ihre Stadt, 490 Athama ntij che Ebene, 703, 704. Athamas, Sohn bes Dinopion, 495, Athamas, Sohn bes Aiolos, 491, fein Geschicht, 725. Bater bes Itoos, 703. wohnt in der Athamatischen Ebene, 703. will ben Phriros und die Belle opfern, 725. töbtet ben Learchos, Grimm gegen die 3no, 105. Athamas führt Orchomenier nach Teos, 491. Athaneatis, Phyle ber Tegeaten, 658. Athenaen, Fest in Athen, 70. 557. Athenai in Bootien, 704. Athenaion in Artabien, 642. athenaios, Dl. Gieger, 427.

Tempel und Beiligthumer: 2. 87. 89. 99. 112. 130. 132. 138. 158. 162. 176. 183. 188. 197. 218. 248. 251. 254. 255. 261. [2.] 414. 482. 496. [2.] 497. 524. 532. 533. 539. 541. 552. 572. 583. 594. 597. 606. 619. 626. 627. 630. 642, 643, 644, 647, 695, 723, [2.] 749, 789, 815, 822, 831, Altare: 75, 76, 382. Sain, 815. Bilbliche Darftellungen: 2, 34, 58. 62. 65. 67. 77. 154. 219. 185. 337. 388. 375. 414. 532. 533. 542. 549. 571. 606. 612. 618. 620. 630. 646. 669. 680, 683. [3.] 692. 692. 708. 738. 749. 750. 758. 762. 769. 770. 773. 774. 780. 800. 815. 622. 831. Beinamen: Agoraia, 217. Aiantie, 99. Aithpia, 15. 97. Alea, 143. 202. 206. 241. 561. 563. 572. 597. 644. 645. 646. 647. Ambulia, 222. Anemotis, 341. Apaturia, 179. Areia, 68. 669. Afia, 256. Ariopoinos, 227. Chalinitis, 118. 116. Chalfioitos, 231. 233. 295. 752. Ergane, 56. 232. 381. 482. 620. 708. Hippia, 77. 384. 646. Hippolaitie, 259. Spgieia, 53. 77. Stonia, 81. 212. 724. 725. 744. Rapaneia, 155. Releutheia, 218. Riffaia, 169. Roria, 594. Rorpphafia, 342. Rranaia, 822. Rybonia, 472. Rypariffta, 250. 344. Barijäiiche, 523. Lettis, 381. Lemnische, 67. Machanitis, 626. Mutter, 350. Kartaia, 387. Kilie, 99. Onga, 684. Ophthalmitis, 234. Oxpbertes, 158. Baionia, 6. 82. Banachais, 532, Pareia (Prafeia), 245. Barthenes, 58. 373. 822. Polias, 63. 173. 497. 619. 647. Poliuchos, 231. Promachorma, 182. Pronacs, 680. Pronoia, 788. Said, 684. Saitis, 187. Salpinx, 151. Stirae, 3. 86. Soteira, 643. Sthe-niae, 178. Suniae, 1. Telchinia, 695. Tithrone, 76. Trachinie, 789. Tritonia, 583. Xenia, 217. Bofteria, 692. Athene, Mauer ber, 539. Athener, Ureinwohner, 137. befonbere

Lager, 647. Bilb bom Simmel gefallen.

Albene, Mauer bet, 539.

Athener, Ureinwohner, 137. besonberd fromm, 38. gehorchen vorzugeweise ben Gefetgen, 340. Triegem mit ben Amazsenen, 38. 372. schiffen eine Colonie nach Sarbinien, 71. 488. 702. 777. bei Mazathon und gegen die Galater, 317. 788. 786. Zug nach Seiclien, 774. verschiebene Feldzüge und Gräber ber Gefallenen, 70.—74. Bundesgenossen ber Mömer gegen die Karthager, 74. die Stadt von Sulla erobert, 74. blübt unter Abrian wieder auf, 48. durch die Schlacht bei Chaitonia niedergeworfen,

Athene, Ort in Argolis, 190.

Athene, Geburt, 56. 57. 232. ftreitet mit Bofeiton um Attifa, 57. um Erois

gen, 173. bringt ben Delbaum bervor,

57. in Aliphera geboren, 606. verehrt in

gang Attifa, 62. in Aliphera, 606. mit blaugrunen Augen, 35. Borfieberin ber

Rrieger, 328. von Bephaiftos verfolgt,

238. bon Teuthie verwundet, 612. Bel-

ferin bes Berafles, 392. 464. fammelt

Blumen mit ber Berfephone, 617. beil.

59. erhebt fich gegen Antipatros, 59. Bilbfaulen von Athenerinnen in Eroigen, 179. Athenodoros aus Rleiter, Runftler, Atheras nimmt Die Demeter auf, 184. Atherion, Bilbfaule, 533. Ethmoneer, Attifcher Demos, 35. 77. Atilius f. Dtilius. Atlanten, Bolt bei Berobot, 80. Atlas, Gebirge, 80. 81. 641. Mtlas, Laft beb, 368. 371. 393. 463. 237. auf bem Bolos, 697. Atreus, Grab, 141. Frevel, 143. Attaginos, Thebaner, Berrather feines Baterlanbe, 508. Attalos aus Athen, Bilbhauer, 146. Attalos, Dheim ber Rleopatra, 567. Der flierhörnige, 773. Bunbesgenoffe ber Romer, 505. Gemach, 727. Beihgesichen, 59. Attalos, Cobn bes Attalos, 19. 20. Atte 8, 13. Sagen über ibn, 524. 525. in Batrai vereptt, 532. Atthis, Tochter bes Rranaos, 8. Auge, Tochter bes Aleos, 561. von Beraffes gefchmangert, 647. auf ben Anieen (en gonasin), 649. fommt jum Teuthras, 561. 805. Grab, 561. Gemalbe, 647. Augeas, Cobn bes Cleios ober Belios, im Rampf mit Beralles, 347. fg. orb-net bie Dipmp. Spiele, 362. Tob, 350. Tobtenopfer, 352. Mugeias, Bater bes Abmetos, 798. Auguftu 8, Rom. Raifer, 112. grunbet Ritopolis, 406. 527. begunftigt Batrai, Sis. 537. 538. 831. schlägt Bharai und Thuria zu Lakonien, 328. 329. sührt die Athene Alea und die Hauer bes Ra-lydon. Eberd nach Rom, 645. Tempel, 216. Bufte, 376. Mulis in Bootien, 696. Tempel b. Mr. temie, 210. Mulis, Tochter bes Dangos, 696. Aulistos, Beihgeschent bes, 176. Aulon, G. bes Elesimenes. 220. Mulon, zwifchen Meffenien und Elis. 344. Mura, Rame eines Pferbes, 449. Autefion, Gobn bes Tifamenos, 674. Mutodthonen in Atben, 137. Autolaos, Sohn des Artas, 560. 604. Autolptos, S. bes hermes ober bes Daibalion, sei. Grofvater bes Dopffeu8, 758. Autolpfos, Banfratiaft, 41. 721. Automate, Lochter bes Dangos, 486. Autonos, Tochter bes Rabmos, 777. Grab, 104. Autonomos aus Eretria, 761. Beliftifche, DI. Stegerin, 364.

Muthofthenes, Archon in Athen, 312. Murefia und Damia, 172. 177. Auro, Charitin, 726. Axion, Cobn bes Bhegeus, 601. Arion, Cobn bes Briamos, 802. Axionitos aus Bellenc, 761. Arioe, Flug, 346. Agan, Sohn bee Arfas, 560. Leichenpiele, 347. 560. Bilb, 760. Agania, in Artabien, 560. Ageus, Sohn bes Rihmenos, 730. 731. Babhlon, 26. 37. 330. Mauern von, 621. Stoffe aus, 131. Baby, Ort und Bach in Glis, 350. Baber ber Lebebier, Teier, Rlagomenier, Erhthräer, 498. bes Trajan in Rom. 375. in Difaiarchia, 342, 567. Baitis, fpaterer Rame bes Tarteffos, 462. Bafchen, Bilbfaulen, 122, Batchiben berrichen in Rerinth, 116. ftellen bem Appfelos nach, 390. Batchie, S. bee Prumnie, Stammvater ber Batchiben in, Rorinth, 116. Bafchnlibes, Bootard, 686. Bafis, Bahrfager, 320. 321. 693. 768. 772. 814. 815. Balagrai, im Lanbe ber Rprenaet, Tempel bes Attlepios, 164. Balaren in Garbinien, 778. Balfambaume in Arabien, 711. Balnra, Bluf in Deffenien, 335. Bapbyras, fluß, 716. Barfine, Gemahlin Aleranders, 67s. Bafilai, Opfer ber, 465. Bafilis in Arfabien, 614. Baffai in Artabien, 615. 637. Bathos in Arfabien, 612. 614 Bathpiles aus Magnefia, Erbauer bes Ampfläischen Thrones, 235. 236. Bath pllos, Quelle, 619. Baton. Bagenlenter bes Amphiarast, 156. 390. 763. Batrachium, Gerichtshof in Athen, 69. Battos, aus Thera, gründet Ryrene, 223. 774. erlangt bie Sprache, 774. Bautis, Eroigenier, Dl. Gieger, 438. Baume, altefte, 598. Beibe Banbe anftreichen, Gprich. mort, 427. Beile, Beihgeschente, 771. etwas mit bem Tenebischen Beile burchhauen, 772. Bel, G. ber Libge, 314. Tempel in Babpion, 37, 621. Belemina in Latonien, 247. ob artebijd, 624.

Bellerophontes, Cohn bes Glaufos. 115. fteht unter Broitos, 115. freit um bie Mithra, 176. erhalt ben Begaios, 115. bringt bie Sippotrene hervor, 718. tampft mit ber Chimaira, 165. 238. beil. Raum, 111. bilbliche Darftellung, 110, 113, Berenite, Gemahlin Ptolemaios I. 18. Berenite, Zochter bes Ptolemaios Abilometor, 22. Berofos, Bater ber Sibplle Sabbe, 768. Bia, Beiligthum ber, 117. Bias aus Briene, 795. Bias, Fluß in Deffenien, 337. Bias, G. bes Amnthaon, Ron. in Argos, 144. 337. 343. Biblis, Quelle bei Miletos, 498. 543. Biblis, Liebe ber, 498. Bibiaer (Bibeer) in Sparta, 215. Biris, am Grabmal bes Shatinthos, 240. Bifonodfen, 769. Bithynion, Stadt in Bithonien, 572. Ginwohner ftammen aus Mantineia, 572. Biton, f. Rleobis. Biton, Bilbfaule, 147. Blenina in Arfabien, 608. Boagrios, Rluß in Lofris, 404. BBoter, nach bem Boiotoe benannt, 663. mobnten früher in Theffalien, 757. matebonifch gefinnt, 59. gegen Die Galater, 785. Bolteversammlungen bei ber 3tonifcben Atbene. 724. Boethos aus Rarthago, Runftler, 389. Bogenfchießen, bei welchen griechiichen Boltern es im Gebrauch gewefen, 53. Bogee, Berfifcher Felbherr in Gion, 570. Bobnen, ihre Cultur nicht von ber Demeter eingeführt, 88. unrein, 586. Boi ai, Latonifche Beriotenftabt, 64. 251. Boiatifche Bufen, 251. Boio, Delphifche Dichterin, 751. Botos, Beraflide, 251. Boioto 8, Cobn des Itonos, 663. Bolevi, Ort, 186. Bolg toe, Felbherr ber Galater, 783. Bolinaios, Fluß in Achaia, 540. Boline, Ort in Achaia, 527. 540. Boline, Jungfrau, 540. Booneta, Rlat in Sparta, 218. 227. Boreas, entführt bie Dreithpia, 44. bilft ben Griechen, 44. ben Megalopoliten, 610. mit Schlangenfüßen, 394. beil. Begirt, 626. Sohne bee, 392. Boreion, Berg in Arfadien, 643.

Borse, G. bes Benthilse, 145. Borbfthenes, gluß, 611. Branchiben, bei Diletos, 37. 360. 496. 646. 680. Brafiai, Laton. Stabt, 255. Brafibas, G. bes Tellis, Ehrengrab. mal. 222. Brauron, Attifcher Demos, 54. 79. ordaten, Authore Demos, D., 1987.
Brennos, Kelderer ber Galater, 788.
reigt die Galater gegen Griechenland, 788. Kriegslift, 786. geht über den Dita, 789. gegen Delphi, 781. fg. Riederlage bafelbit, 792. Tod, 794. Brenthe in Arfabien, 612. Brentheates, Fluß in Artabien, 359. 612. Brettaner, Infeln der, 80. Briatas, Bater bes Aichmis, 564. Cohn bes Aiginetes, 564. Briareus, Schiederichter gwifchen Wofeidon und Belios, 109. 117. Briganten in Brittanien, 641. Brimias aus Elis, DI. Sieger, 457. Brifeis, 798. Britomartie, T. rito martie, T. bes Zeus und ber Rarme, flieht vor Minos, wird von ber Artemis in eine Gottin verwandelt, 174. bei ben Aegineten Aphaia, bei ben Rre-tern Diftinna, 172. 223. gottlich verehrt, 557. Bilb, 737. Broteas, Bat. bes Zantalos, 154. Broteas, S. bes Tantalos, 249 Brundufium, Stabt in Italien, 464. Brunnen, beratleifche, 178. Brhas, Gemalthaber in Argos, 148. Brharis, Bilbhauer, 96. Brhfeai, Laton. Stadt. 244. Butephala, Borgeb. 182. Butolion, Bater bes Phialos, 558. Cohn bes holaias, 563. Bulis, Stadt, 827. fg. Bulon, Gründer von Bulis, 828. Bunos, G. bes hermes und ber Alfi. bameia, 114. 117. Bupalos, Baumeifter und Bilbhauer, 328. 727. [2.] Buphagion in Artabien, 606. Buphagos, Gobn die Japetos, 610. won der Artemis ericoffen, 611. Buphagos, Theneate, 584. Bubhagos, Rlug in Arfabien, 359. 607. 610. Buphonos, Opferpriefter, 57. 70. Buporthmos, Berg, 182. Bura, Tochter bes Jon und ber Belite, 547. Bura, Stabt ber Achaer, 499. 547. Buraitos, Fluß in Achaia, 547. Buftrophedon, Schrift, 390.

Butas unt Butaben, 62.

Butas, Bat. bes Bolyfaon, 265. Butas, G. bes Bolyneifes, Dl. Gieger, 459.

Botelos aus Githon, Dl. Sieger, 449. Boffos in Glis, 354. 482. Gebraifcher, 354. in Batrai verarbeitet, 537. Bogantion, Dauern von, 330. Bhaes aus Raros, 367.

Cafar baut Rorinth und Rarthago wieber auf, 108. 112. Tempel in Sparta, 216.

C. Caligula raubt bas Bilb bes Eros, 709. bafür vom Gotte geftraft, 710.

Catania, Stadt in Sicilien, 521. Chabrias, Feldherr der Athener, 689. Grab, 71.

Chaireas, Felbherr ber Booter, 685. Chaireas, Sohn bes Chairemon, 424. Dinmp. Gieger, 423.

Chairemon, Bat. bes Chaireas, 424. Chairefileo 8, Sohn bes Jafioe, 697. Chairon, Sohn bes Apollo, 738. [2.]

Chairon, Eprann von Bellene, 553. Chaironeia, Stadt, 738. fg. Chaironeer verehren bas Scepter, 739. fleben verichiebene Galben, 741.

Chaironeia, Schlachten bei, 59. 73. 508. 609. 747. 675. 47. 519. Chalbaer in Babylon, 37. lehren bie

Unfterblichfeit, 933.

Chaltinos, Radfomme bes Rephalos,

Chaltis am Euripos, Schluffel (? Rnebel) von Griechenland, 502. 718. Chalfis, Gegend und Phyle ber Erp. thraer, 498.

Chaltobon, Freier ber Sippobameia,

Chaltobon von Amphitryon getobtet, 586. 692. Grab, 695. amei verichiebene Challobon, 586. E hallus, Dlunge, 537.

Champnos aus Bifa, von Pantaleon ermorbet, 470.

Chaon, Berg bei Argos, 159. Chaoner, Bolt, 768.

Chaos, querft entftanben, 709.

Charabra, Stadt, 746. 818. Charabros, Giegbach am Rarnafion.

Charabros, Bach im Argivischen,

Charatros, Fluß in Achaia, 539.

Charabros, Fluß in Photis, 818. Charatoma in Latonien, 247.

Charillos (Charilaos), G. Des Boly. bettes, Rrieg gegen Argos und Tegea, 205. 564. 649. Charinos aus Elis, Dl. Sieger, 454. Charis, Gemahlin bes hephaiftos, 727. Bilb, 372.

Charifta in Artabien, 608. 624. Chariftes, Sohn bes Lykaon, 559. Chariten, Jahl und Ramen, 728. fg. Bekleibung, 727. ihnen wird neben ben Eumeniben geopfert, 622. Tempel, 183. 224. 235. [2.] 479. 731. Altar, 382. Bilbliche Darftellungen, 52. 142. 237. 371. 497. 724. 731.

Charmibas, S. bes Euthns, 195. Charmibes, Bater bes Phibias, 366. Charmibes aus Elis, Dlomp. Gieger,

435. Charmos meiht ben erften Altar bes Eroe, 74.

Charon, Cohn bes Bothes, 832. Charon ale Greie, 803.

Chartas aus Sparta, Runftler, 428.

Cheilon, ber meife, 229. 795. Cheilon fturgt ben Ariftotimos, 354.

Cheilon aus Patrai, 429. 500. Cheimarrhos, Fluß in Argolis, 187. Cheimerion in Thesprotien, 567. Cheimon aus Argos, Dlomp. Gieger,

439. Cheirifopbos, Runftler, 658. Bilb.

658. Cheiron, Ergieber bes Achilleus, 238. 396. maicht eine Bunbe im Anigros, 356. Spruche, 719.

Chelone, Borgeb. 5. Chelyborea, Berg in Arladien, 589. Chenai im Dita, 795.

Cherronefier in Anibos, 409,

Cherronefos in Rreta, 457. Cherfias, Dichter, 733.

Chimaira, 258. Chione, bee Boreas und ber Dreithia Lochter, 90. Chionis, Runftler, 770.

Chionis, Dlymp. Sieger, 223. 312. 313. Dentfaule, 447. 633. nimmt Ebeil an ber Grunbung von Ahrene, 223. Chios, Urgeichichte ber Infel. 494. fg.

Chios, Sohn des Rofeidon, 495. Chiton, haus in Sparta, 229. Chioris, Tochter des Amphion u. b.

Riobe, 153. 729. Frau bes Releus, 806. Siegerin bei ben heraen, 386. Choafpes, Fluß, 811. Choir flos, Dichter, 34.

Choirilos aus Elis, Olymp. Sieger, À59.

Choirif de Balbichlucht, 263. 327. Choiros, Bater bes Ditpthos, 414. Choma in Arfabien, 642. 643. Choreia, Mänade, Grad, 149. Choros, Blay in Sparta, 217.

Chrefto 8 f. Ariftobemos. Chromia, Zochter bes 3tonos, 346. Chronios, grundet ein Beiligthum ber Artemie, 648. Artemie, 648.

Chrysant his, in Argos, verrath ber Demeter ben Raub ber Kore, 33.

Chrysaoris, spater bes Geryones, 85.

Chrysaoris, spater Gtratoniteia, 401.

Chryse, Infel, 621.

Chryseis, Ariefterin ber Hera, flieht nach Tegea, 143. 202. Chrnfes, Cobn bes Bofeibon, 728. Chrofippos, G. bes Belops, 466. Chrofippos, aus Goli, 38. 74. Chrifogeneia, Tochter bes Almos, 728. [2.] Chriforos, T. bes Orthopolis, 119. Chriforrhoas, Bach bei Troizen, 177. Chrhfothemis, Cohn bes Rarmanor, fiegt in Delphi, 754. Chryfothemis aus Argos, Runftler, 442. Chtonia, E. des Rolontas, 184. Chtonia, E. des Photoneus, 184. Chthonia = Be, 750. Chtonien, Feft ber Demeter, 184. Ehthonios, Sparte, 671. Chthonophyle, E. bes Gifton, 120. Mutter ober Gemablin bes Bhlias, Cicaben am Fl. Railinos, 433. Circus bes Erajan, 375. Claudius, Raif., gibt ben Thespiern ben Eros jurud, 709. Cos, von Erdbeben vermuftet, 641. Eppreffen, Jungfrauen genannt, 600. Daeira, Tochter bee Dfeanoe, Mutter bes Eleufis, 91. Daibala, Bolgbilber, 667. Daibalen, Feft, 667. fg. große unb fleine, 668. Daibalion, Bater bes Autolptos, 561. Daibalos aus Gifgon, Bilbhauer, 423. S. u. Schuler bes Batrofles, 424. -425. 432. 760. Daibalos, Cohn bes Balamaon, 667. Befchlecht, 494. Blucht, 49. 62. 63. 138. 494. baut Chiffe, 662. Runftler, 138. 110, 233. 588. 623. 646. 658. 735. 737. 738. Daimenes, Gohn bes Tifamenos, 499. Daimen agathoe, 734. 737. Daiphantee aus Spampelie, 743. Daippos, Runftler, 446. 457. Daitonbas aus Gifpon, Rümftler, 450.

Daitos, Rachfomme bes Rephalos, 89; Datthlen, 3baifche, 360. Datthlos, Mal. 622. Damagetos, G. bes Diagoras, DI. Gieger. 435. Damagetos, S. bes Dorieus. 314. Damagetos, Ron. in Jalpfos, beira-thet eine Tochter bes Ariftomenes, 314. Damardos, S. bes Dinnptas, DI. Sieger , in einen Bolf , und wieber in ei-nen Denichen verwandelt, 437. Damaretos, G. bes Ethmon, 353. Damaretos, Meffenier, Dl. Sieger, 452. Damaretos aus Beraia, Olymp. Sieger, 363. 441. 606. 756. Damarmonos, Eretrifcher Fifcher, 377. Damafias, Cobn bes Benthilos, 499. 352. Damafichthon, Cohn bes Opheltes, 674. Damafichthon, Cohn bes Robros, Damafiftratos, Ronig von Plataia, 750. Damaiiftratos, Bat. bes Theopompos. 213. 461. Damafos, Cobn bes Robros, 491. Damatrios, Bater bes Baianios, Dameas aus Rleitor, Runfiler, 760. Dameas aus Rroton, Runfiler, 451. Dameon, G. bes Bbliue, von Rteatos getöbtet 488. Damia, f. Aurefia, Damis, f. Stelbetr ber Meffenier, 285. fgg. 291. Cob. 292. Damistos, Meffenier, Dlymp. Sieger, Damithales, nimmt bie Demeter auf, 586. Damofleibas, Bootard, 686. Damofratibas, Ronig von Argos, Damofritos - Rritobamos, 438 Damotri to 8 aus Gifpon, Schuler bes Bifon, 424. Damofritos, Felbberr ber Achaer, 514. beflegt bie Grattaner, 514. fg. Damon, f. Philogenes. Damon, Thurier, Dl. Sieger, 322. 439. 546, 609. Damonitos aus Elis, 403 Damophilos Bootard, 686. Damophon, G. bes Thoas, 115. Damophon, Gohn bes Pantaleon, Th. rann in Bifa, 387. 474. Damophon, Deffen. Bilbhauer, 629.

330. [3.] 331, 541. 618. EBchter bes.

817

Damot boibas, Lepreate, 314. Damorenibas aus Mainalos, Di. Gieget, 432.

Damoren of aus Spratus, gauftam. pfer, 635.

Danaer, Rame ber Argiver, 486.

Danass, wirb Ronig in Argolis, 139. 146. Landungeplay, 190. ftiftet einen Tempel bes Apollo, 146. verheirathet Tempel bes Apollo, 148. verheirathet feine Tochter, 218. Seffel, 147. Bilb, 763. Grab, 149. Greuelthaten ber Danaiden, 139.

Daphne, Sagen, 593. Daphnephoros, Briefter bes 38menifchen Apollo, 680.

Daphnis, Romphe, 750.

Darbania, fpater Samothrate, 493. Darbanos, erhalt von Beus ein Bilb bes Dionpfos jum Gefchent, 530. Darbanos, Wjophibier, 599.

Dareio 8, unechter Gobn bes Artarerres, 431.

Dareins, Gobn bes Spftafpes, 198. 211. 219. 507.

Dafea in Artabien, 608, 627.

Da feate 8, Cobn bes Lpfaon. 558. Dasthlos, Bat. bes Gpges, 308. Dasthlos, Dorf bes, 342.

Dasmon, aus Rorinth, Dl. Gieger,

292.

Datis, Perfer, 765. 804. Daulis, Tochter bes Rephifos, 749.

Daulis, 98. 746. 749.

Degmenos, Cleifder Bogenfdute, 351. Deianeira, E. bes Dineus, Gras, 157. Bildfäule, 464.

Deibamia, E. bes Porrhos, Ronigin in Speiros, 340.

Deifrates, Grogvater bes Eumolpos, 480.

Deinotrates, Welbbert ber Deffenier. 326. 655.

Deinolochos, G. bes Phrrhos, Dl. Gieger, 420.

Deinome, Eroerin, 800.

Deinomenes, Bilbhauer, 59.

Deinomenes, Bat, bes Gelon u. Dieton, 415, 445.

Deinomenes aus Sprafus, tobtet ben Dieron (hieronymos), 445. wirb getöbtet, 445.

Deinomenes, G. bes Sieron, 415.

Deinofibenes aus Lafebamon, Dl. Gie ger, 457.

Deion, Bater bes Rephalos, 89. 806.

Deiope. 33.

Deiphobos, im Rampfe mit Mias, 404. Deiphontes, G. Des Antimachos, 146. Ronig in Epibauria, 162.

Deiras, Drt in Argos, 158. 160. [2.] Detabarchien ber Balebamonier, 656. 675, 722,

Deteleia in Attifa, von ben Spartanern befeftigt, 208.

Delion bei Tanagra, 697, 804. Schlacht bei, 73. 203. 674.

Delos, Sanbeleplat, 252, von Deno. phanes geplunbert, 253. verobet, 322.

Delphin, trägt ben Delitertes an bas Land, 105. 108. rettet ben Arion, 258. in Borofelene, 259.

Delphi, Stadt, 752. fgg. Drafel, 750fg. 796. Rampffpiele, 754. fg. Tempel-751. Giebelfelber, 795. fg. Lesche, 796. fgg. Geiligibum geplunbert, 745. Delpher feine Aboter, 339.

Delphinion, Gerichtehof in Athen, 60. Delphos, Sohn bes Apollo, 753. Bater bes Raftalios, 528. Bilbfaule, 813.

Delta, Drt in Argos, 151.

Delta in Megapten, 483. Demabes, Berrather Griechenlande,

Dem a inetos, erbaut bem Astlepios einen Tempel, 471.

Demaratos, G. bes Arifton, bes Ronig. thume beraubt, 199. 206. geht nach Bet. fien. 206.

Demon, attifche, 76. fgg. Demeter, Mutter ber Artemis, 629. gastlich aufgenommen, 33, 87, 92, 184, tobtet ben Pprpos, 32, erzieht ben Prthopolis, 119, gibt ben Pheneaten Hulfenfrucht, 586, bertraut ben Kabeiren beilige Gebrauche, 706. trauert um Die Berfephone, 638. ruft ihre Cochtet, 101. Rheitoi ber Demeter und Rore beilig, 89. Mofterien in Releai, 137. in Bermion, 183, bei ber Meganeita,

Beiligthumer und Tempel ber Demeter und Rore, 33. 76. 87. 117. 130. 182. 183. 571. 617. 658. 670. 701. 706. Bain, 677. - ber Demeter, 3. 5. 130. 135. 144. 184. 186. 248. 259, 298. 331. 356. 543. 536. 547. 568. 586. 585. 594. 602. fg. 614. 624. 660. 670. 696. 704. 734. 820. 824. Demeter und Defpoina, 608.

Bilbfaulen : Demeter und ihre Tochter, 5. 89. 135. 603. [2.] ber Demeter: 188. 623. 628. 629. 638. 639. 691. 825. MI tar, 628. Sain, 573. Beinamen: Anefibora. 76. Champne, 467. 470. Chloe, 51. Chthonia, 184. 224. Efeufinische, 244. 585. 602. 614.. 670. Erinyd, 803. Europe, 734. 735. Rabeirische, 706. Karpophoros, 658.

Kibaria, 586. dei den Korptheern, 660. Lernäische. 187, Lusia, 603. 604. Ma-lophoros, 104. Melaine s. Schwarze. Myklassische, 698. 710. fg. Physia, 144. 553. im Opteion, 603. Banachaia, 543. Belasgische, 154. Prostasia, 543. Prostasia, 543. fumna, 188. Schwarze, 564, 638, Stei-titifche, 824. am Sumpfe. 626. Zbertitifche, 824. am Sumpfe, 626. Ther-mafia, 182. 183. Thesmia, 586. Thesmophoros, 76. 100. 178. 675. 691. 820. Demetrios, bes Phanoftratos S.,

Demetrios, Cobn bes Antigonos, 17. 24. 69. 87. 458. 456. 676. Bilb, 762. Demetrios, Sohn Philipps, 324. 332.

vergiftet, 127. Demo. Gibplle, 768.

Demobotos, Ganger, 237.

Demofles, Archon in Athen, 794.

De motra tes aus Tenebos, Dl. Sieger, 458.

Demotratie hat nur bie Athener ge-forbert, 340. Bilb ber, 10. Demophantos von Whilopoimen ge-

tibtet, 652. Demonaffa, Tochter bes Umphiaraos,

226. 390. 673. Demophon, vor bem Gerichtehof Epi Ballabio in Athen, 69. Sohn bes The-

feus, 798. Dem os, von Athen, bilblich bargeftellt,

2. 10. 11. pon Sparta, 217. Demoftbenes, Relbbert ber Athener,

31. 73. 53.

Demofibenes, in Ralaureia, 20. von Sarpalos nicht beftochen, 180. Grab, 180

Demplos, Bat. bes Glaufos, 441. De vites, Abtommling bes Robros, 492.

Deon, Bater Des Dropion, 769.

Derai in Deffenien. 294. 295.

Dereion, Ort in Tangetos, 245. Dereites, Gohn bes harpalos. 527. Despoine, Tochter bes Bofeidon und ber Demeter, 638. von ben Arfabern

vorzüglich verehrt, 630. Sinbin ber, 876. Beiligthumer: 627, 628, 629. 631. MItare: 383. 385. 628. beil. Sain, 680. Bilber, 623. 628. 629. f. auch Demeter. Deu falion, Fluth, 42. 362. 752. Grab,

43. Deufalion, R. v. Rreta, 40.

Deremenos, Ronig von Dlenos, 350.

Diagon, Grengfluß zwifchen bem Bifai. fden und Artabien, 471.

Diagoras, S. bes Damagetos, 314. Gefchlecht, 435. Diagoriben, 314. Diagoras aus Rhodos, 780.

Digios, Archon ber Achaer, 512. beffen

Umtriebe, 513. fg. 515 519. gefclagen, nimmt Gift, 521.

Dialtes, Bat. bes Brotolass, 432, Diallos, G. bes Bollis, DL Gieger,

Dibas, Fauftfampfer, 402.

Dibyma bei Diletos, 488. Dratel bes Apollo, 488. Bild bes Apollo in, 129. Mitar, 379.

Dibomai, eine ber Liparifden Infeln. 765.

Dibomoi, Drt, 186

Di itrephes, feine Thaten, Bilbfaule, 53. Ditaiarcheia im Canbe ber Eprrhener, 342. beife Baber, 567. Dite, ftraft bie Mbifia, 392.

Ditou. G. bes Rallibrotos. Dl. Gieger. 426.

Dittonna, Beiligthum ber, 219. Ar-

temis, 172. Ditt pe und Ripmene, Retter bes Ber-

feus, 143. Dinbomene (Dinbomenifche Mutter), 524, 532. 705. Bilb, 646.

Dine, Bafferwirbel, 567.

Dinicha, Gem. bes Archibamos, 213.

Dinnptas, Bat. bes Damarches, 437. Dioboros aus Gitpon, Dlymp. Sieger, 522.

Diogeneia, Tochter bes Releos, so. Diogenes, Malebon. Felbherr, 125.

Diogenes aus Sinope, Grab, 111.

Diogenes, Bootard. 785. Diognetos aus Rroton, Dl. Sieger,

752. Diotles, S. bes Ortilochos, 264. 328. Diotles, Briefter ber Demeter, 137.

Diomebe, 798.

Diomebes, Ehrafer, 369. 238. Diomebes, Bormund des Khanippos, 174. Kampf mit Aneias, 404. raubt das Balladium, 51. landet im Phalerifchen Safen, 69. ftiftet bie Phthien, 177. ftiftet Beiligthumer ber Athene, 158. 341. in Eroigen, 177. Grab, 149. Bilb, 51. 763.

Diomeneia, Tochter bes Artas, Bilb, 573.

Dion, Stadt in Matedonien, 716. 717. 769.

Dion aus Epibauros, 761.

Dionpfiaben, 222. Dionpfitles aus Milet, Runftler, 458. Dionpfios aus Argos, Runftler, 414.

[2.] 415. [2.] Dionplios, Eprann von Spratus, 4.

422.

Dionpfifche Quelle, 344.

Dionniophanes aus Ephefoe, 665. Dionnioe, Geburt, 255. in Defatis

erangen, 526. Rachftellung ber Titanen, 526. Bug gegen Argos, 154. nach 3nbien, 806. entführt bie Ariabne, 806. führt ben Bephalftos in ben Simmel, 46. holt die Gemele aus bem Babes, 189. von Bermes in ben Simmel ge-bracht, 238. von bemfelben getragen, 217. juerft verehrt von Rarfaios und Phystoa, 387. lodt eine Quelle bervor, 344. extheilt Drafel. 820. Bater bes Reramos, bes Rarfaios, Briapos, Opfer, Feste, Orgien, 159. 189. 249. 321. 605. 629. 748. 820. Tempel und Beiligthumer: 46. 102. 122. 136, 136, 169. 171, 244, 256, 262. 337. 481. 490. 534. 542. 551. 552. 566. **592.** 597. 605. 619. 634. 646. 658. 669. 677. 691. 697. 700, 701. 702. 703, 704, 828. Altare, 382. 383. beil. Brunnen, Bilbliche Darftellungen: 83. 46. [2.] 102. [2.] 131. 132. 188. 240. 248. 395. 888. 389. 897. 414. 464. 530. 535. 597. 603. 714. 634. 684. 708. 720. 813. Beinamen: Aigobolo8 677. Afrato-phoros, 634. Antheus, 535. Anthios, 76. Aroeus, 535. Aurites, 605. Baicheios, 112. 122. Dafpllios, 102. Eleutherens, 46. 70. 91. Rabmos, 684. Ralpbonifche, 48. 70. 91. Nathus, de Nathonninge, 534. Riffos, 77. Kolonatas, 222. Aretifche, 157. Lampter, 552. Leukhanites, 471. Lyfiss, 112. 122. 691. Melanatsis, 183. Refipoimenos, 5. 77. Mejateus, 535. Mykelios, 95. Pa troos, 102. Bolites, 605. Phallen, 782. Bfilax, 241, Caotes, 175. 188. Diophanes. Cohn bes Diaios, Archon

Dios (?) Ron. in Elis, 351. 352. Dio ffuren in Bephnos geboren, 260. find Deffenier, 260. 331. gieben gegen Aphibna, 96. 67. nehmen Zeil am Argonautenjug, 256. entführen bie Leutippiden, 331. grunden ein Beiligthum ber Athene, 256. auf einem Birnbaum, 297. halten ben Ariftomenes jurud, 298. ihr Born gegen bie Deffenier gefühnt, 320. angerufen bei ber Grunbung Def. fene's, 321. Streit mit ben Gobnen bes Aphareus, 267. im Saufe bes Phormio, 229. Die großen Gotter, 76. Anatten, 881.

Diophantos, Archon in Athen, 644.

Diores, G. bes Amaronteus, 350.

ber Achaer, 615. 654.

Tempel und Beiligthumer: 40. 155. 224. 122. 187. 571. 594. Mitat, 384. Bain, 538. Bilbliche Darftellung, 176. 247. 255. 394. 760. 260. 110. Beinamen: Ambulioi, 222. Apheterioi, 228.

Diis time & aus Rroton, Bater bes Di. lon, 451.

Dipaia, 607. Schlacht bei, 216. 569. 644.

Dipoina in Arfabien, 608.

Dipoinos und Styllis, Schuler ober Sobne bes Daibalos, 138. 155. 178. 233. 388 465.

Dirte. Gemalin bes Cofoe, vonTben Söhnen ber Antiope getobtet, 693. 705.

Dirte, Bluf, 705. Dinilos, Runftler, 770.

Dobona, 31. 40. 88. 534. 546.

Dofimos, Felbherr bes Antigonos, 19. Donaton im Lanbe ber Thespier, 719.

Donau, nahrt gefährliche Thiere, 336. Fluß, 605. 611.

Dontas, Latedamonier, Runftler, 465. Donnuffa, Et. in Achaia, in Gonuffa

verandert, 551. Doppeltempel, 62. 128. 160. 465. 571

Doribas, G. bes Propobas, 115. 116. Dorier, tommen vom Dita in ben Beloponnes, 345. Beit und Beg ber Ban-berung, 562. 563. 350. Aenberungen im Beloponnes, 134. 268. verehren all. gemein ben Apollo Rarneios, 221. Dia-

lett, 188. 322. Dorieus, G. Des Diagoras, Dlymp. Sieger, 435. Spartanifch gefinnt, 435. feine Thaten und End, 436

Dorieus, G. bes Anarandribes, 197. 229.

Dorieus, S. bes Damagetos, 314. Dorion, Stadt in Meffenien, 336.

Dorion, Berg, 427.

Dorie, Lanbichaft, 828.

Dorfeifde Brunnen, 226. Dorfeus, G. bes Sippotoon, 226.

Dorntleibes, Latedamonier, Bilbhauer, 388.

Dorpffos, S. bes Labotas, 194.

Dotabas, G. bes 3fthmios, 269.

Doto, Rereibe, 110.

Drabestos, Stadt der Thrafer, 71. Drachen, heilige, in Titane, 132. ein Drache mit ber Ariftobama, 129. beilige in Epidaurot, 166. 569. 819. Drafon, Athen. Gefengeber, 444. 729.

Dreifuß, von Berfern getragen, 43-45. Dreifuße in Ampflai, 235. 292. approi, 332. auf welchem in Othmpia bie Rrange lagen, 375. ale Siegespreife, 391.

Drepanon, Borgebirge in Achaia, 540.

Dromeus aus Stomphelos, Dl. Sieger, 436. führt bas Fleischeffen bei ben Atbleten ein, 437.

Dromeus aus Mantineia, Dl. Gieger, 443.

Dromichaites, R. ber Geten, 23. Dromos, Blat in Sparta, 224.

Dropion, Cohn bes Deon, Ronig ber Baioner, 769.

Drnaben, Rymphen, 560.

Drhmaia, Stabt, 746. 820. Drhon, Bat. bes Bromachos, 438, 553.

Dropper, aus Mine, nehmen Theil am Deffenischen Rriege. 279. manbern in ben Beloponnes, 338. 345.

Drhops, Stammvater ber Dryoper, 338. S. bes Apollo, 339.

- Dulichion, 350. Dulichier, bann Baleer, 455.
- Duris, Bat. bes Gfaios, (?) 448. Domas, Cobn bes Migimios, 523.
- Dome, eingeborne Frau in Achaia, 523. Dome, Stabt ber Achaer, 499. 523.

Schlacht bei, 122 126. 501.

- Dprrhachion, Stadt, 443. Dprrhachios, Grunder von Dyrtha. dion, 443.
- D helinetoe, Archon in Athen, 322. Dheponteue, S. bee Dinomaee, 474. Dhepontier, Unterthanen ber Eleer,
- Dhfanles, Bat, bes Triptolemos, 34. Grab in Releai, 133. führt die Mofterien in Phliafia ein, 137. verschiebene Sagen über ibn, 137.

Chenholy, 100. Eber, zu Ralpbon, Erymanthos, Rrom.

mpon, 66. Erymantische, 369. weiße, 589. Ropf von Gifen, 781.

Echebameia in Phofis, 746. Echeflos, Sohn bes Agenor, 802.

Echefratibes aus Carifa, 776.

Echelas, G. bes Benthilos, 193. Echembrotos, Arfaber, Dipmp. Gieger, 755. weiht bem Berattes einen Dreifuß, 755.

Echemos, G. bes Meropos, befiegt ben Spllos, 96. 106. 562. 644. 659. Grab,

- Echephron, Cohn bes Beraffes, 599. 600.
- Echepolis (3fchepolis), S. bes Alta-thoos. 100. fommt um burch ben Ralybonifden Eber, 100. Grab, 101.

Echeftratos, S. bes Agis, 194. Rrieg

gegen bie Ronureer, 194. Echetlos ober Echetlaios, Beros, 36. 78, Echeuether, Demos bon Tegea, 644.

Echibna, Tochtrr bes Beiras und ber Stor, 590. am Ampflaifchen Throne, Edinabifde Infeln, 601. 336. Edion, Sparte, Edwiegerfohn bes

Rabmos, 671. Edo in Dibmbia, 403.

Ecociar, 797 Ebonen, Bolt, 71. 817.

Cetion, Bater bes Rypfelos, 116.

Egeftaer in Sicilien, 230. Eiche in Dobona, 598. verschiebene Ar-

ten, 597. bem Ban geheiligt, 660. Eib, der Athleten beim Beus Borfios,

409. Gitafios, S. bes Lpfinos, Dl. Sieger.

Eileithbia, Tempel in Athen, tommt von ben Opperboreern nach De-108, 41. Tochter ber Bera, 42. verhüllt bis zu ben gugen, 42. Tempel ber Gi-leithnien in Degara, 104. auf Atroforinthos, 118. bei Argos, 144. Tempel von der helena gestiftet, 155. bei her-mion, 188. in Sparta, 231. in Deffene, 331. Olympische, 465. in Aigion, mit verhalttem Bilbe, 540. in Bura, 547. in Bellene, 553. in Aleitor, 594. ihre Zahl, 594. in Tegea, 649. Bilb, 620. Muge auf ben Rnieen, 649.

Eilesi, Ort im Bermionifchen, 182.

Eiliffos, Fluß bei Athen, 44. Eion am Stromon, 570.

Eioneus, S. bes Dagnes, 473. Eioneus, Erver, 802.

Eira, Berg in Deffenien , von ben Deffeniern befestigt, bon ben Spartanern belagert, 301. und erobert, 304. fgg. 311.

Eirene (Bar) 20. 41. ben Blutos tra-

genb, 691. Effen, fchwer gu bearbeiten, 781.

Etbatana. 37. 314. Etbelos, Schüler bes Artefilaos, 650. Etecheiria befrangt ben Sphitos, 369. 414,

Ettenen in Bootien. 670. Elaia in Dhflen, 673.

Elaion, Berg, 637. 638. Elaios, Drt, 264.

Elaiten in Meolien, 409.

Elaphion, Gleifche Frau, 475. Elaphios, Monat ber Gleet, 379.

Elaphos, Fluß in Arkadien, 626.

Elafos, von Reoptolemos getobtet, 800. Elateia, Stadt in Pholis, 47. 61. 560.

742. 746. 781. 820. fg. Elatos, Gohn bes Arfas, grünbet Glateia, 560. 821. Bilbfaule, 650. 760. 821.

Eleine, G. bes Amphimachos, 350.

Cleios, C. ber Eurotoba und bes Bo- feibon, Ron. ber Eleer, 347. Eleft ra, Dienerin ber Belena, 798. viertra, Dienerin ver Delena, 788. Elektra, Tochter bes Atlas, 835. Elektra, Schwefter bes Rabmos, 677. Elektra, Tochter Besterber 328. Effetra, Tochter Agamemnons, brachte bas Scepter nach Pholis, 739. Frau bes Ppladek, 141. 192. Eleftra, Blug in Deffenien, 335. Clettrif de Thor in Theben, 677. 678. 681. Elettron, 376. 591. Clettroon, Ron. v. Mibeia, 162. Zod, 681. Elenthier, 373. 698. Eleonifches Bebiet, 71. Cleos, Altar bes, 37. Elephanten, wann fie guerft nach Guropa gefommen, 20. ob bas Effenbein ber Bahn ober bas Gorn bes Thieres fei, 373. Schabel in Rapua, 374. Elephenor, R. in Euboa, nimmt bie Sohne bes Thefeus auf, 40. Eleus (Elaus) St., bem Brotefilaos geweiht, 82. 199. Cleufinien von ben Eleufiniern gefeiert, 90. 366. Eleufinion in Athen, 34. in Sparta, 245 Eleufis, Berod, feine Abstammung, 91. Eleufis, Befchreibung, 89. fgg. Rrieg mit Erechtheus, 86. Ginfall ber Dafeboner, 61. Cleufis in Bootien, 704. Eleuther, Sohn bes Apollo und der Aithufa, 697. Eleuther, Apthifcher Gieger, 754. Cleutherai, Stabt, 663. 664. 665. 91. Cleutherien, Rampffpiele bei Blataia, 686. Eleutherion, Baffer in Argolis, 141. Eleutherolatonen, 247. 248. Elfenbein, verschiebene Mittel, beffen Beffdrung gu verhindern, 373. od vom Jahn ober vom horne des Elephanten, 373. aus Indien und Arthiopien, 374. Elis, Einwohner aus Aebliefen, 346. haben in alterer Zeit die beste Berfasgaven in alteret Jeit die beste Beffalstung, 232. Jahl ber Stämme, 387, innete Spaltung, 323. Thaten, 353, fg.
Bundesgenoffen der Messente, 298, nehmen nicht Theil an den Jsthmischen
Spielen, 348. Bild der Elid, 456. Elleborus, 826. 829. Elpenor, Befährte bes Obpffeus, 807. Elpmer in Sicilien, 765. Elbros, Stadt in Rreta, 775. Elnfifche Gefilbe, 658. Emaution, Dl. Gieger, 459.

Empebos, Bater bes Ralliftratos, 521. Em peramos, Spartaner, 306. 307. 310. Enaraiphoros, S. bes Sippotoon, 226. Encheleer in Illprien, 671. Enbeis, E. bes Stiron, 171. Enboios, Bilbhauer, 62. 497. 646. Enbymion, S. bes Methlies, hat von ber Selene funfgig Tochter, 346. andere Sagen über feine Rachtommenicaft, 346. uub über feinen Lob, 346. Grab, 346. heiligthum auf bem Latmos, 346. beraubt ben Rinmenos ber Berrichaft über Dinmpia, 362. Bilbfaule, 484. Enifpe, Stadt, 605. Entelabos, Gigante, 647. Enneatrunos, Brunnen in Athen, 33. Enobios, in Rolophon verebrt, 225. Enope, Stabt, fpater Gerenia, 261. Enubos, Gobn bes Antaios. 493. Enpalios, in Sparta verebrt, 225. 226. 243. Enpo, 20, 328, Eben, die großen, 111, 140, 162, 265, 472, 729, 738, 811. Epaminonbas, Gohn bes Polymnis, 684. des Rleommis (?), 331. Leben, 685-690. Charafter, 651. gründet Deffene, 319. fgg. Megalopolis, 607. Boblthater Griechenlands, 656. Tob , 577. Grab, 578, Lob, 578. Bilbfaulen, 331. 332, 690. Epaphos, Bat. ber Libbe, 104. Epebolos, Meffenifcher Babrfager, 283. 285. Epeier, nach bem Epeios genannt, 346. theilen bas Land mit ben Metolern. Epeis 8, S. bes Enbumion, Ronig in Elis, 346. gibt ben Epeiern ben Ramen, 346. Epeios, Cobn bee Banopeus, 747. verfertigt bas bolgerne Ros, 54. 170. eine Bilbfaule, 147. reißt bie Rauern Erojas ein, 800. Eperaftos, G. bes Theogonos, DI. Gieget, 459. Ephefos, Stabt. 24. 489. 497. Ephefos, Sohn bes Rapftros', gibt ber Stadt ben Ramen, 489. Ephialtes, ber Trachinier. 12. 200. Ephialtes, fcwacht ben Areopag, 74, Ephialtes f. Dtos. Ephoreia in Sparta, 217. Ephoren in Sparta, 201. 20 206. 209. 215. 271. 272. 288. 315. Ephyta, E. bes Ofeanos, gibt bem Ephytaifchen Lande ben Ramen, 107.

Ephpraia von Belioe bem Mietes gegeben, 114. Ephpret, 728. Epicatinos; Bilbfaule, 55. Epibamnier, ihre Ctabt, jest Dorthachion, 443. Epibauria, einer ber Tage ber Dip. fterien in Athen, 164. Epibauria, 162. fgg. Epibauros, Stadt, Befchreibung, 168. b. beilige, 108. Epibauros Limera, Stabt, 253. verebren ben Mallepiss, 253. Epibauros, Beros, 162. S. bes Belope, 162. G. bes Argos ober bes Apollo. 162. Epibelion in Catonien, 252. Epibotai, Gottet, 166. Damon Epi-botes, 233. Beiname bes Sppnos, 128. Epigonen, Bug nach Theben, 679. feiern Die Remeen, 798. Bilber, 763. Epitafte = 30fafte. Epitleibae, (Gutl (Gutleibas) Bruber bes Rleomenes, 126. Epitrabios aus Mantineia, Dl. Sieger, 443. Epifrates, Athener, 211. Cpitybes, Bruber bes Sippotrates, 445. Epitybes, bes Blautos Bater, 143. Epityribas, Lafebamonier, 761. Epimebes, 3baifcher Daftyle, 360. 381. Epimeliaben, Rymphen, 560. Epimelibes, Grunber bes Deffenifchen Roroneia, 337. Grab. 338. Epimenibes aus Rnofos, 34. 590. Etgablungen über ibn, 220. Tob, 152. Grab, 152. 217. Epione, Gem. bes Allepios, 166. 168. Epi Ballabio, Gerichtehof in Athen, 40 Epiphrgibia, Rame ber Belate, Epiftrophos, Sohn bes Aphitos, Grab, Epiteles, G. bes Aifchines, aus Argos, Epitherfes, G. bes Metroboros, Dl. Sieger, 455. Epochos, Bruber ber Dinoe, 81. Epochos, Gobn bes Lhfurgos, 562. bei ber Ralpbonifchen Jagb, 645. Eponymen, in Athen, 14. 762. Epopeus; Sohn des Aloeus, 107. 114. 119. 120. 130. Eppichtrang in Remea, 648. Erafinos, Fl. in Argolis, 159. 187. Erafes, Cobn bes Triphplos, 760.

Erato, Gem. bes Artas, 560, 630, 760. Gebichte, 630. Eratos, Ron. v. Argos, 187. Erbeffos, Stadt in Sicilien, 445. Erbbeben, vermuftet Gifpon , Rarien, Lytien, Rhobos, 121. verschiebene Arten, 544. S. Erbtugel, von Atlas getragen, 463. Erechtheion, in Athen, 62. Erechtheus, Eponyme, 14. 62. 64. Zob, 90. Bilb. 762. Ereneia (Erineia), Dorf in Degaris, 104. Erefot, 802. Eretria von ben Romern geplunbert, 503. von ben Berfern erobert, 507. Ergane, f. Athene.
Ergane, f. Athene.
Ergatai, Götter mit Beinamen, 820.
Erginos, Sohn bes Klymenos, befriegt Theorem, 730. von heratles befiegt, 692.
Ergoteles, S. bes Philanor, 430. Erianthes, Booter, 760. Erichthonios, Sohn bes hephaiftos und ber Ge. 9. 15. 35. 41. 58. Eribanos, Fl. bei Athen, 44. Eriban o 8, Fl. im Reitenland, 12, 75. pappel, 381. Erigone, T. bes Aigifthos. 145. Erineos, hafen in Achaia, 539. Erineos am Rephifos, mo Pluto bie rined am Repuise., Rote hinabfuhrt, 90. rin pen, bet Aifchilos guerft mit Eringen, ber Demeter, 603. Eriopis, E. bes Jafon und ber Mebeia, Eriphas, Rame eines Pferdes, 472. Eriphble, 82. Salsband ber, 390. 600. 601. 740. 807. Grab, 156. Eris, 394. Eroch 8, Stadt, 746. Eros, Sohn der Eileithpia, 709. der Ahfrodite, 709. in Thedpiae verehrt, 709. der jungste Gott, 709. empfängt die Ahfrodite, 372. gefügelt, 81. 550. Feftipiele, 718. Tempel, 261. Altar, 476. Bilber, 45. 46. 81. 102. 165, 117. 477. 479. 550. 709. 710. Errilleibes, Archon in Athen, 752. Erymanthe, Mutter ber Sibylle Sabbe, 768. Ernmanthifche Eber, 600. Erhmanthod, Sohn beb Ariftab, 599. Erhmanthod, S. ded Aritab, 599. Erhmanthod, Berg, 359. 600. Ernmanthos, Stadt, fpater Bbegia, 599. Erymanthos, Fluf, 359, 471, 600. 606. Tempel und Bilb, 601.

Erpfichthon, Gohn bes Retrops, 8. 42. Grab, 76. Erntbeia, Tochter bes Gernones, Mutter bes Rorax, 777. Erptheia, 343. 369. Erpthräifche Deer, 483. Ernthra i in Rleinaffen, 491. 709. Berafleion, 710. Sage von ber Berophile. Ernthrai, Ctabt in Bootien, 473. 665. Ernthras, S. bes Leufon, 473. Ernthros, Sohn bes Rhadamanthys, Erns, Ronig ber Gifaner, 599. 600. ringt mit Berafles, 229. 343. Erg, forinthijches, 113. tarteffifches, 462. Buf und Berarbeitung, 584. Ejel, foll bas Befchneiben ber Reben ge-lehrt haben, 190. von Erz, 780. Effenen in Ephefok, 581. Eteofles, Sohn bes Andreus ober bes Rephifos . 726. opfert guerft ben Chariten, 726. Tob, 728. Eteofles, Cobn bes Dibipus, 672. Rampf mit Bolnneifes, 395. 673. Grab. maler ber Bruber, 694. Eteofles, Bater bes Glaufon, 458. Eteoflos, Sohn bes 3phis, Bilb, 763. Eteonito 8, Spartaner, 721. 427. 761. Etias, E. bes Aineias, 251. Etis in Lafonien, 580. 251. Ethmon, Bater bes Damaretos, 353. Eua, Dorf. 190. Eua, Nessen, Berg, 329. Euagoras, Kön. in Rhpros, 9. 169. Euagoras aus Lakedämon, Wagen bes, 442 Euagoras aus Elis, Dlymp. Sieger, 364. Euagoras aus Bantle, Beihgefchent, 413. Euaichme, J. bes Spllos, 265. Euaichme, Tochter bes Megareus, 102. Euaimon, Bater bes Eurypylos, 802. 530. Eugiphnos, Spartaner, Urheber bes Deffenischen Rrieges, 271. Eualtidas aus Elis, Olymp. Sieger, Euamerion bei ben Bergamenern Teles. phoros, bei ben Epidauriern Afefis. 132. Euanbros, Sohn bes Bermes, Arfaber, 642. Bilb, 643. Euanoribas aus Elis, Dl. Sieger. Euanthes, Cobn bes Dinopion, 495.

Eugnthes aus Rngitos, Dl. Sieger, 429. Euanthibas aus Ambratia, 761. Eubios, Rünftler, 682. Euboa, von ben Athenern unterworfen, 406. Ginwohner in Relle gefleibet, 556. Euboia, Berg in Argolie, 141. 142. (667. ?) Euboia, E. bes Afterion, 142. Eubotas aus Rorene, Dl. Gieger. 437. 438. Eubuleus, G. bes Trochilos, Bruber bes Triptolemos, 33. - G. bes Dpfaules, 34. Eubulibes, Bilbhauer, 6. 585. Eubulos, bes Spintharos, G. 72. Eubulos, S. bes Rarmanor, 172. Eucheit, Cobn bes Gubulibes, Runftler, Eucheiros aus Rorinth , Runftler, 428. Euchenor, G. bes Roiranos, 102. Eubamibas, G. bes Archibamos, 214. Eubelos, Ringer, 401. Euenor, bes Barrhafios Bater, 67. Euenos, gluß, 238. 830. Euergetibas, Deffenier, Bem. ber Bagnagora, 307. 312. Euergos, S. bes Bnges, 367. Euesperiten in Libpen, 318. Euippe, Tochter bes Leufon, 726. Enippos, G. bes Degarens, 96. Grab, 101. Eufabmos, Lebrer bes Anbroftbenes. 782. Eufampibas aus Mainalos. 607. Eufleia, Tempel ber, in Athen, 34. Eufleibes, Runftler, 547. 549. Eutles, G. bes Rallianar, Dl. Sieger, 432, 435. Entletos, Bater bes Gorgos, 452. Eutloos, Dratelfpenber, 768. 772. 793. Eutosmos, S. bes Lpfurgos, 230. Eufrate 8, Bat. des Brofles, 152. Ettemon, Bater des Philogenes und Damon, 488. Eulinos, Rame ber Gileithpia, 594. Eumantis, Jamide, 269. Eume bes, S. bes hippotoon, 224. Eumelos, Ureinwohner in Achaia, 526. Eumelos, S. bes Amphilptos, aus Rorinth . Gefchichtfchreiber und Dichter, 107. 110. 114. 270. 334. 396. Eumenes, Ronig, 18. 20. Eumeniben, Zempel ber, 131. 547. 622. Maniai, 622. weiße und schwarze, Eumolpos, Cohn bes Pofeibon, so. ber ritterliche, 90. beforgt bie Eleufinien, 90. Bater bes 3mmarabos, 14. 64. 90. bes Rerbr, 90.

Eumolpos, Entel bes Deitrates, 460. Eunomos, S. beo Protanis, 205. Eunuche, gemalt, 802. Eusi, Baldifcher Ruf, 330. Euoras, Berg, 244. Euphaes, G. bes Antiochos, 273. fgg. E60. 284. Eupheme, Pflegerin ber Mufen, 713. Euphemos, G. Des Bofeidon, Argo-naute, bei ben Leichenspielen bes Bellas, Euphemos, ein Rarifcher Seefahrer, feine Ergablung von ben Satyrn, 54. Euphorbos, G. bes Altimachos, aus Eretria, 507. Euphorion aus Chaltis, 155. 801. Euphranor, Daler und Bilbhauer, 11. Euphrat, Flus, 118. 336. 806. Euphron, S. bes Sippafoe, 135. Euphron, Bater bes Labar, 424. Euphrofyne, Charie, 727. Eupolemos aus Argos, Baumeifter, 142. Eupolemos aus Elis, Dl. Gieger, 425. 644. Eupolis, Luftfpielbichter, Grab, 122. Eupolos aus Theffalien, 399. Euripides, 4. Bilbfaule, 48. Euripos bei Chaltie, 89. 696. 701. Europa 8, S. bee Spraice, 226. Europe, Zochter bee Bhoinir, 493. 695. 221. Europe, Bedicht auf bie, 672. Europe, Stadt, 703. Europe, G. bes Phoroneus, ob echter ober unechter, 181. Europs, S. des Aigialeus, 118. Eurotas, S. des Mbles, 191. Eurotas, Fl. in Lasonien, 191. 246. Quellen, 643. Eurpalos, Gobn des Defifteus, 149. 798. Bormund bes Ryanippos, 174. Bilb, 763. Eur palo 8, Freier ber Sippodameia, 472. Eurhalos, Spartaner, 306. Eurhbates aus Argos, 71. Eurybates, herold, 798. 799. Eurybatos, Dl. Sieger, 363. Gury biabes, Sieger bei Artemifton, 230. Eurpbotas, Distusmerfer, bei |ben Leidenfpielen bes Belias, 391. Eurybamibas, Gohn bes Mgis, 214. 126. Gurpbamos, Felbherr ber Metoler, 456. Gutpbite, E. bes Latebamon, 222. Eurybite, Gemahlin bes Aineias, 800. Eurybite, Tochter bes Amphiaraos, 390.

Eurpbite, Gemalin bes Drpheus, 715 Eury bite, Gemalin Philippe, 389. 398. Eurybite, Tochter bes Antipater, 18. [2.] Eurnganeia, Tochter bes Spperphas, 672, 673. Eurpfleibes aus Athen, bon Philipp vergiftet, 127. Euryfles aus Sparta, baut ein Bab in Rorinth, 113. Eurhfles, Spartaner, 224. Eurnfrates, Cohn bes Polyboros, Eurnfrates, Cohn bes Anaranbros, 196 Eurpinba, Tochter bes Endymion, 346. 347. Euryleon, gelbherr ber Spartaner im Deffenifchen Rriege, 277. 281. Eurpleonie, Giegerin in Dinmpia, 233. Eurnlochos, Gefährte bes Donffeus, 805. Eurymacho 8, Freier ber Sippobameia, 472. Eurymachos, Gobn bes Antenor, 803. Eurhmebon, Bagenlenter Agamem-none, Grab, 141. Eurymedon, Schlacht am, 74. 774. Eurynome, Beiligthum bei Phigalia, 636. Zochter bes Dfeanos, 636. Bilb, 637. Eurynome, Mutter ber Chariten, 727 Eurynomos, Damon im Sabes, 805. Eurypon, S. bes Goos, gibt ben Gury: pontiben ben Ramen, 205. Eurppontiden in Sparta, 187. 205 bis 214. 270. Ronigegraber, 219. Eurhphlod, Gohn bes Deramenos, 531. Eurppilos, Cohn bes Telephos, 262. 673. Eurppglos, Gobn bes Eugimon , 529. fg. 535. 740. 802. Eurpfates, C. bes Nias, 83. 84. Eurpfthenes, Sohn bes Ariftodemos, 193. Eurnfih eus, von Jolaos getöbtet, Grab, 106 Eurpteiai, Stabtden, 526. Eurption, Drt. 266. foll fruher Dicha. lia geheißen haben, 266. Eurption, Rentaure, 368. 526 Eury to8. Cohn Aftor8, 138. 358. Eurpto 8, Sohn bes Melaneus, 238. 266. 269. 321. 335. Eutaia in Artabien, 607.

Eutelibas, Latebamonier, Dl. Sieger, 364. 455. Eutelibas aus Araps. Runftler. 442. Euthybemos, Thrann von Sithon, 124 Euthymachos, Bater bes Berifintos, Euthomenes, aus Mainalos, Dl. Gieger, 438. Euthymos, G. bes Afthtles, Dl. Gieget, feine Thaten, 433-434. 443. Eutb be. Bater bes Charmibas, 195. Eutrefier in Artabien, 608. Eutychibes aus Sifpon, Runftler, 422. 425. Exegeten, Priefter in Olympia, 385. Erefeftibas, Buthifcher Gieger, 756. Fadellauf in Athen, 75. Argos, 160. Relfen bes Thefeus, mit ben Erfennungs. zeichen, 178. 182. Fichtenfrang auf bem 3fthmos, 648. Flaminius (E. Quinctius Flamininus)

Flam in ius (T. Duinctius Flamininus) Mömischer Feldberr in Griechenland, 503. 634, fellt bem Hannibal nach, 578. Liegen, aus Olympia vertrieden, 380. Floten priet, dem Apollo heilig, 361. bet den Apichien, 361. 381. Botisches und Argivisches, 321. verschieden Arten, 684. physgische und griechische, 591. beim Opferdienst in Olympia, 385. Stüsse, 2016. Flügpfere im Ril, 337. 374. Zähne, Flügpfere im Ril, 337. 374. Zähne,

Forum bes Trajan, 375. bes Auguftus, 646. in Rom. 752. Frauen von ben Olymp. Spielen ausgefchloffen, 379.

646.

Cabala, Stabt in Sprien (?), 110. Gabeira, Stabt, 85. 748. Gaion in Olympia, 382. Gaios, heiligthum der Ge, 548. Galato, Hrunnen, 256. Galater, Einfälle in Griechenland, 12. 782—794. Kriegsmacht und Ordnung, 783. fg. Größe, 786. bestatten die Gebliebenen nicht, .788. Riederlage in Actolien, 789. fg. bei Delphi, 792. gehen nach Asien, 794. 825. in Bessimus halten die Schweine sitr unrein, 523. Rarta, Trimartista, hysgalatische Wörter, 784. 825. Schacht, 59. Galene, Bilbfäule, 110.

Gallus (C. Sulpicius) Rom. Legat in Griechenland, 510. Gan pftore Sobne, 719.

Ganhktore Söhne, 719. Ganhmed a (Hebe), Tempel in Phlius, 135. Bilbfäule, 414.

Banymebes, Raub bes, 408. Garates, Fluß, 660. Gareaten, Demos von Tegea, 644. Gargaphie, Brunnen, 670. Gargetto 8, Bater bes 3on, 475. Bafepton, Beiligthum ber Be in Sparta, 219. Gaftfreunde Des Lpfanbros, 508. Batheai in Arfabien, 622. Gatheatas, Flüß in Artabien, 622. Ge, Mutter bes Triptolemos, 33. fleht um Regen, 57. große Gottin, 76. im Befite bes Oratels in Delphi, 750. 753. Tempel und Beiligthumer, 217. 219. 382. 548. Altare: 382, 650. Bilbfaulen, 68. 536. Beinamen : Euryfternoe, 548. Rurotrophos. 51. Dipmpia, 42. Bela in Gicilien, 738. 646. 738. Gelanor, bes Sthenelus G., 139. 146. Gelon, Anführer ber Bhoter, 743.

Gelon, G. bes jungeren hieron, 445. Gelon, Cohn bes Deinomenes. 415. 639. ob zwei Gelon, 439. 440. Schathauß in Olympia bes, 463. Magen, 406. 439. 440.

Tenefion, Ort, 190.
Genethlion, Ort, 179. 567.
Genethlides, 3.
Genunifche Gebiet in Brittanien, 416.
Gerania, Gebitg, 94. 103.
Gerunia, Gebitg, 94. 103.
Gerenia, Gedet, 261. wo Reftor erzogen, 261. Grab bes Machaon, 267. Machaon baselbst verehrt, 289.
Geres, führt Böoter nach Teos, 491.

Gerichtehofe in Athen, 68. 69.
Germanen von Antoninus II. betriegt,
642.

Geronteion, Berggipfel, 587. 594. Geronten in Sparta, 201. 203. 215. 272. 513. Geronthrai (Geranthrai) in Ladonien,

195. 250. Berren ber Berfer, 652. 782.

Grufia in Spartet, 1922. 782. Gerufia in Sparta, 128e. Gerbones, S. des Chrhsaor, angebliches Grad, 83. Minder, 229. 238. 343. 369. Rampf mit heraftel, 394. Gelpenft bei Orchomenos, 732.

Geten, Bolf der, 23. 375. Siganten, Kampf der, 59. 142. 464. 613. 646. Geftalt, 613. Sitiadas aus Sparta, Künstler und

Stradas aus Sparta, Kunfter uni Dichter, 231. 235. Glanis, Fijchart, 337. Glauke in Kortinth, 113. 114.

Glaute. Rymphe, 647. Glautias, Rheginer, Beihgefchent bes. 417. Glautias aus Rroton, Dipmp. Gieger, 754.

Slautias aus Megina, Runftler, 440.

[2.] 441. 445. Glauton, G. bes Eteofles, Dl. Sieger,

Slautos, Cohn bes Sifpphos, 115. Taraxippos auf bem Ifthmos, 469. Blautos, Geebamon in Anthebon, 441.

701. 749. Glautos aus Argos, Runftler, 414. [2.]

415. Glautos, G. bes Demplos, Dl. Gieger,

Glautos aus Chios, Erfinder bes 25. then8, 775. Glautos, Bater bes Philon, aus Ror-

fpra, 440.

fhra, 449. G. bes Aiphtos, 269. G aufos, Sohn bes Antenor, 863. Taufos, Sohn bes Antenor, 863. Taufos, Sohn bes Epifybes, 143. 568. Glaufos, Fluß in Achaia, 526. Gigufos frung, 701.

Glauto binfel, 441. Glenos, G. bes heraflet, 327. Glifas, 695. Schlacht bei, 104. 673.

Gloteiai, Quellenbezirt, 552. Gloppia, Dorf, 250. Gnathis, aus Theffalien, 408.

Onathon aus Dipaia, Dlomp. Gieger, 436.

Ø btter, alle, 250. 382. 383. unbefannte, 3. 382. große, 594. größte, 539. Un-glud abwenbenbe, 130. in Schlachten gegenwärtig, 575. fichtbare Ericheinung nicht jum Beile ber Denichen, 817. gute Øott. 626.

Bottinnen, große, 292. 295. 296. 320. 321. 335. 612. 616. 617. 618.

Botterbilber, ale Beute meggefühet, 645. fg.

Bottermutter, Albtenfpiel bet ibren Festen, 810. Tempel, 11. 76. 220. 398. 615. 648. Bilber, 11. 117. 132. 397. 249. 330. 615. 813. Altar, 382. 628.

Bolbne Beichlecht, 360.

Golgoi in Rypros, 563.

Gonippos, Meffen. Jungling, 320. Gonufa, Drt bei Gityon, 116. 394. f. Donuffa.

Gorbios, bes Dibas Bater, 13.

Gorga foe, S. bee Machaon, 269. 328. Gorge, Zochter bee Dineue, Grab, 831.

Gorgias, Sohn bes Rarmantibes, 460.

Dilber, 459. 781. Gorgophone, 153, 192, 266.

Borg os, G. bes Ariftomenes, 304. 307. 309. 312.

Gorgos, G. bes Gutletos, Dl. Sieger, 452

Borgos aus Elis, Dl. Gieger, 455. Borthna, Stabt in Artabien, 359, 561. 608. 611.

Gorthnier in Rreta, 653. 658. Bortonios, gluß in Arfabien, 359

561. 611. Gorthe, Cohn bes Tegeates, 658. bes

Mhadamanthys, 852. bes Mhadamanthys, 655. bes Grips, Sohn bes Stymphelos, 561. gründet Gottys, 561. Stretteriebe, 352. 396. Dipmpijche, 352. 396.

Grabmaler, ber in ben Schlachten gefallenen Athener, 70-74. von Erg, 686. ausgezeichnete, 588.

Graia, Rame ber Frau und ber Stabt Tanagra, 697.

Granatapfel, feine Bebeutung, 142. Granianos aus Gifpon, Dl. Sieger,

132. Gras, G. bes Echelas, 193.

Greife, am Belm ber Athene, 57. be-machen Golb, 58. ihre Geftalt, 58. geflectt, 558.

Greis, Rame bes Rereus, 248. Große Graben, Schlacht am, 299. 304.

Großtöpfe, gifchart, 336.

Grotte unter ber Burg in Athen, 48. für bie Rinter bes Releus und Reftor. jur die Rinter Des Releits und Repor. 342. in melder homer feine Gebichte versaßt, 498. Steunos in Phipgien, 560, des Altimebon, 579. der Töchter bes Proitos, 581, der Rhea, 626. der Demeter, 638, der herophile 767. Korpstate tifche, 813. verfchiebene berühmte Grot.

ten, 813. fg. Grylos, Bater bes Renophon, 358. Grhlos, des Lenophon Sohn, gemalt

11. 572. 573. 577. 690. Groneion, Beiligthum bes Apollo, 50. Guneus giebt nach Eroia, 590.

Buneus, Bater ber Laonome, 582.

Spala, Sarnifchtheile, 801. Gnges, bes Dastylos S., Ron. ber Ly-

Der. 308. 713.

Somnafium, bes hermes, 5. - bes Ptolemaios, 38. bes Abrian, 43. beim Lyfeion, 74. in Megara, 103. in Rorinth, 116. in Gitpon, 128. 129. Rylarabie, 155. Gymnaffen in Spatta, 224. in Afriai, 249. in Lab, 256. in Meffene, 332. in Elib, 352. in Olympia, 384. 403. 470. in Elie, 476. [2.] in Bellene, 552. in Mantineia, 573. in Regalopo-lis, 618. in Phigalia, 634. in Theben, 683. 701. in Tanagra, 700. in Delphi, 758. in Antitpra, 827.

Symnopabien, Feft in Sparta, 217. Sythion, Stadt, Befchreibung, 247. fg. 255. 653, verbrannt, 64.

Saare, Bebrauch, biefelbe ben Göttern gu meihen, 88. 131. 177. 524. 636. 102.

Sabes, Tempel in Elis, 480. Bunbed-genoffe ber Eleer, 480. 481. mit golbnen Jügeln, 702.

Safen ber Sitponier, 133. ber verborgene in Megina, 171. ber Achaer bei Rorone,

Sagnagora, Bem. bes Guergetibas, Schwefter bes Ariftomenes, 307. Gem. bes Tharpr, 314.

Sagne, Beiname ber Rore, 335.

bagno, Mymphe, 617. 631. 647.

Sagno, Quelle ber, 631. Sahne, verschiedene Arten, 701.

Baimon, Sohn bes Lytaon, 642, Baimon, S. bes Thoas, 351. Baimoniai, Stabt in Arkabien, 559.

642.

Baimoftratos (?), Bat. bes Agefar. dos, Dl. Sieger, 446. Balai in Bootten, 704.

Baliai, Geemeiber, Begleiterinnen bes

Dionnios, 154. Baliartos, Sohn bes Therfanbros, 725. 726

Haliartos, Stadt, 721. fg. Salitarnafos, Rolonie von Eroizen,

Salite, Drt, 186.

Salirrhothios, G. bes Bofeidon, von Ares getöbtet, 49. 68.

Salitaia, Quelle bei Ephejos, 497.

Haliussa, Infel, 182. Halle: Königehalle, 34. bunte Halle in Athen, (Poifile) 35. 371. von Abrian in Athen gebaut, 43. bes Rleifthenes in Gifnon. 127. bes Rotys in Epibauroe, 166. in Eroigen, 176. ber Echo in Bermion, 185. Berfifche in Sparta, 215. 222. 232. bes Agnaptos in Dinm. pia, 384. 467. bunte ober ber Scho in Olympia, 403. Hallen in Elis, 478. 480. in Megalopolis, 615. 616.

Salotien in Tegea, 647.

Salteren, 414. 418. 426. Salus in Arfabien, 602. Sannibal, fein Tob, 578.

Harma, Trümmer von, 695. 82.

Sarmo bio 8, tödtet ben hipparcho 8; Bilbjaule, 21. Grab, 74. Barmo bio 8, Bater bes Rallon, 446. Sarmonia, Tochter bes Ares, 671. fife tet Bilber ber Aphrodite, 691. Bemach

ber, 684. Sochzeit, 238. Saleband, 740. Darmoften ber Lafebamonier, 656. 675. 722.

Barpagos, Felbherr ber Berfer, 758. Barpalos in Athen, 180. 89.

Harpalos, Sobn des Amplias, 527. Harpina, Stadt in Clis, 472. Harpina, Lochter des Alposs, 403. 472. Harpinates, Fluß in Elis, 472.

Barpleia, 245.

barphien, 239. 392. 808. Bebe, Tochter bes Beus und ber Bera. 44. 571, 135. Gangmeba , 135. Soch geit ber, 143. Beiligthum, 133. Bilb. aulen, 142. 571.

Ďebräer, 15. 354. 479. 768. \* beerb, gemeinfamer ber Artaber, 659. in Mantineia, 572.

Begeleos, G. bes Tyrjenos, 151. egemone, Charitin, 726.

Degepolis aus Ros, 458.

Begefinus, Berfaffer ber Atthis, 712. Begetoribes, G. bes Antagoras, aus

Ros. 200. hegias, Dichter, 3.

Begias aus Athen, Runftler, 640. Beghlos, Bater bes Theolies, 388. 463. Beilige Sobe, Rame bes Lytaion, 631. Beilige Rennbahn in Elis, 476.

Beilige Beg von Dipmpia nach Glie, 412.

Befabe, Traum ber, 767. nach Lpfien gerettet, 802.

Befaerge, Syperboreerin, 361. 102. Befae, Briefter bei ben Sohnen bes Ariftobemos, 296.

Cpartan. Opferpriefter. 296. Detas. 308. 310.

Betataios, 647. 258. 266. 561. hefate, in Argina berehrt, 172. 3phi-genia, 101. Gestalt, 172. Epipprgitia, 172. Tempel, 155. Bilbfaule, 132.

hefatomphonia, 303. ettor, Ronig in Chios, 495.

bettor, Cobn bes Briamos, 3weitampi. 394. 412. Grab, 694. Tobtenopfer, 239. gemalt, 811.

Deleios, S. bes Berfeus, 245.

helena, Tochter bes Zeus, 81. ber Remefie, 81. vermählt mit Menelane, 155. mit Thefeue, 178. mit Achilleus, 243. der in Argol nieber, 153. Sagen über sie, 243. hält den Aristomenes zurück, 298. Unbeit sur Europa und Assen, 766. Grad, 242. heitigthum, 226. Bad der, 111. Dendritis, 242. bilblich bargeftellt, 394. 798. 799.

Belena, Grabmal in Berufalem, 588. Belena. Infel, 83. 585.

Delenos, G. des Priantos, 26, 157, 404. Heliaia, Gerichtshof in Athen, 69. Belitaon, Gobn Antenore, 801. Belite, Tochter bes Gelinus, 485. Rrau bes 3on, 547. Belite, Stabt in Achaia, 352. 486. 487. 499. 501. 543-546. Untergang, 545. Seliton, Berg, 708. 711. 712. 718. Seliton, Blug, 716. Belioboros, Balis (?), 87. Belioe, Bater ber Chariten, 727. bes Mloeus, 107. Opfer, 244. Tempel, 183. Altare, 117. 130. 144. bilblich bargeftellt, 117. 112. 372. 260. 479. Eleuterios, 175. Beratles und Goter, 618. Selios, Altare Des, Ort in Mantineia, 572. Heliffon, Sohn bed Lytaon, 558. Heliffon, Dorf, 644. Heliffon, Kl. bei Sithon, 133. Heliffon, Kluß in Artabien, 359. 607. 614. 558. bellanitos, G. bes Alfainetos, Dl. Sieger, 436. hellanitos, Bater bes Amyntas, 428. Bellanitos fturgt ben Enrannen Ariftotimos, 354. Sellanitos, Logograph, 114. 141. Sellanobiten, Bahl, 365. Opfer, 387. burften teine Bferbe auf bie Rennbahn ichiden, 420. Berrichtungen, 402. 425. 433, 437, 440, 449, 455, 466, 467, 476. 478. Hellanobikeon in Eljs, 478. Bellas, Bilbfaule ber, 456. Gemalbe, Belle, Schmefter bee Abriros, 725. Bellen, König in Ebeffalien, 485. Bellen ion, Blat in Sparta, 219. Bellespontier, 811. Delos, Laton. Stabtchen, 244. 249. gerftort, 195. Beloten, Gliaven ber Spartaner, 245. 312. Abfall, 72, 216. 315. eine Menge von Whilopoimen vertauft, 654. Semera, entführt ben Rephalos, 9. 238. Mutter bes Demnon, 404. Semithea, Tochter bes Ryfnos, 771. Benioche, Eochter bes Rreon, 680. Bephaiftos, Gobn bes Talos, 658. Bater bes Rhabamanthys, 658. bes Mr. balos, 175. in ben himmel gurudgeführt, 46. feffelt die Bera, 46. loet fle, 232. verfolgt bie Athene, 238. gibt ber Thetis bie Ruftung, 396. Tempel, 34. Altare, 62. 381. Berte, 530. 588. 740. Dera, in Samos geboren, 493. fg. erzogen von ben boren. 135. von Temenos, 595. Bflegerinnen ber, 142. Mutter bes Baufan. VI.

Ares und ber Bebe, 135. ber Gileithpia, 42. ftreitet mit Bofeibon um Argolis, 139. gefeffelt, 46. 239. reicht bem Berafles Die Bruft, 705. Bett ber, 142. Myfterien, 189. Fefte (Beraen), 158. 386. Tempel: 3 43, 130, 133, 135, 141, 142, [2.] 169, 186, 217, 384, 385, fgg. 419. 359. 493. 494. 496. 498. 541. 571. 605. 619. 667. 724. Altar, 162. Bilbliche Darftellungen: 142, 532. 818. 646. 667. 734. 750. Bei namen: Aigophagos, 227. Afraia, 158. Ammonia, 385. Antheia, 154. Ar-geia. 222. 321 Bunaia, 117. Henioche, 735. Sippia, 384. Spercheiria, 222. Lafinische, 447. Mädchen, 595. Rom-pheuomene (Berlobte), 667. Olympische, 382. Prodromia, 130. Samijche, 378. Zeleia, 595. 616. 667. Bittme, 595. Heraia, Stadt, 605. fg. 209. 359. Heraieus, Sohn des Lylaon, 559. 605. Beraion in Argolis, 140, 141, 738. Beratleia, Dorf in Elis, 474. Beratleia am Bontus, Rolonie von Megara, ihr Beihgeschent, 415. ftiften ein Apollobild, 773. heratleia, oberhalb Miletos, 346. Berakleia am Dita, 157. 518. 518. 787. 789. Beratleibes, Protane in Delphi, 745. Beralleibes aus Alexanbria, Dl. Gieger, 402. Heratleios, Fluß, 828. Heratleen, Feft, 128. 720. Beratleion in Erythrai, 496. in Theben, 682. Beratles, Cobn bes Amphitrhon, 377. 380. Bater bes Michmagoras, 579, bes Antiochos, 14. 762. bes Rtefippos, 146. 230, bce Echephron und Bromachoe, 599. bes Telephos, 561. 805. bes Thoagenes, (?) 443. bes Eprienos, 151. Rinber von ber Wlegara, 681. Thaten: 232. 369. 682. murgt bie Schlangen, 56. Rampf mit bem Lowen, 239. 415. mit ber Spbra, 392. 238. 415. 781. mit bem Cher . 415. ben Stompbelifchen Bogeln, 595. 682. bem Antaios, 682. holt ben Bund bes Babes, 238. 186. 175. 258. 415. Rampf mit ber Amagone, 369. 413. mit Ryfnos. 237. bem Dreios, 239. bem Thurioe, 237. ben Rentauren. 396. bem Acheloos, 239. 464. ben Gohnen bes Sippotoon, 145, 214, 226. ben Die ngern. 706. 730. in Elis und Phlos, 138. 239. 261. 347. 349 353. 480. gegen Raomebon, 626. gibt bem Gurppplos eine Babe, 531. erichlägt ben Rnathos, 136. befiegt ben Erpr, 229. treibt bie Rinber bes Gernones, 229. bei ben Befperiben,

463, beim Atlas, 871, 393, bei Dera-menos, 526, mit Bafferleitungen be-Schäftigt, 582 583. 732. bei ben Leichenipielen bes Belias, 391. orbnet bie Dl. Spiele, 648. begrabt ben 3faros, 683. reitet ben Areion, 604. Reule bes, 175. Biortner beim Tempel ber Demeter, 696. Daphnephore, 680. Rampf um ben Dreifuß, 248. 628. 770. ftiftet ein Beilige thum bes Apollo und ber Artemie, 586. bes Belops, 377. bon Athene in ben Simmel geführt , 238. 241. göttlich verehrt, 557. guerft bei ben Marathoniern, 36. 78. bei ben Acharnern, 77. Stamm. gott ber Dorier, 279. ertheilt Drafel, 548. bilft in Rrantheiten, 704. Tempel und Beiligthumer: 327. 471. 619. 704. 707. 710. 720. [2.] 732. Altare: 75. 82. 382. Bilbliche Darftellungen: 20. 112. 116. 128. [2.] 129. 131. 181. 224. 225. 226. 232. 256. 331. 332. 369. 372. 412. 413. 477. 542. 543. 547. 617. 620. 623. 628. 659. 683. 706. 737 770. 813. Beinamen: Meguptifcher, 770. Buraifos, 547. Charops, 725. Sippobetes, 707. Ranobijcher, 770. Mantiflos, 314. 318. Baraftates (?), 381. 476. Broma-chos, 682. Rhinofoluftes, 706. Spelai-tes, 814. Thafijcher, 443. Tirpnthifcher, Thebanifcher, 648. Beratles, einer ber 3baifchen Datty. Ien, 380. 696. 710. ordnet die Olympi-fchen Kampfpiele, 361. 362. 648. er-richtet bem Bens einen Altar, 378. Nachtommen, 361. heiligthumer: 710. 496. 382. Bilbfaule: 617. Baraftates, 362. Thafifder, 443. (?) Berafles, Cohn Aleranbers, 675. Herafliben, Mattehr ber, 96. 115. 134. 145. 192. 267. 350. fg. 562. 563. Herkyna, Rhmphe, 734. [2.] 735. Herkyna, Fluß, 734. [2.] Bermen, Rnaben beim Erophonios, 735. Bermes, auf tem Rernfion geboren, 697. mo der neugeborne gebabet, 588. ergo. gen, 627. 700. Erfinder ber Leier, 382. 589. Befchuner ber heerben, 113. ent-menbet bie Rinber bee Apollo, 532. führt bie Göttinnen jum Barie, 238. 395. ten Dionpfos in ben himmel, 238. Bater bes Autolytos, sei. bes Bunos, 114. bes Rybon, 658. bes Eleufis, 91. bee Euandros, 641. bes Rerpr, 90. bes Diprtilos, 585. bes Borax, 777. bes Pharie, 328. bel ben Pheneaten verehrt, 584. im Beloponnes guerft von Belope, 347. Orafel bes, 337. Sprubel bes, 538. hermen guerft bei ben Athenern, 86. 385. befonbere beliebt bei ben Mr-

fabern, 649. Grengmarten (Bermaien), 190. 214. 623. 624. Bermaen, geft, Tempel und Beiligthumer: 584. 589. 615. 619. [2.] 647. 700. 724. Altare: 75. 384. 724. Bilbliche Darftellungen: 63. 68. 147. 112. 113. 180. 240. 251. 335. 417. 389. 482, 332, 334, 537, 552, 618, [2,] 620, 622, 623, 627, 634, 680, 682, 700, 704, 714. 767. 813. Beinamen: Agetor, 618. Agoraios, 35. 128. 217. 537. 692. Aipptos, 647. Atatefioe, 615. 627. Atatetes, 558. Dolios, 552. Enagonios, 382. Epimelios, 724. Kriophoros, 700. Kullenios, 589. Barammon, 385. Bolygios, 176. Promachos, 700. Prophlaice, 52. Pronace, 680. Spelaites, 814. Bermefignar, G. bes Maoneos. Dl. Sieger, 459. Bermefianar, Dichter, 24. 524. 526. 579. 727. hermion, G. bes Europs, 181. hermion, Stabt, 182. Bermione, Gebiet, 181. Bermione, Tochter bes Menelaos, 26. 81. 145. 192. 775. hermogenes, Dl. Gieger, 448 Bermogenes, von Rythera, Bilbhauer, 112. Bermofrates, Bater bes Rleitomachos, 454 . Hermolytos, Pantratiaft, 55. Bermon, S. bes Phrthos, Baumeiftet, 464. Bermon aus Troizen, Bildhauer, 176. [2.] Bormon, Steuermann bes Lyfanbros, 760. Hermophantos aus Chios, 760. Bermos, Fluß, 211. 378. 337. 554. 748. Berobes, Atticue, Bauten und Beibge fchente, 109. 470. 532. 813. Bernbot, 14. 80, 101. 139. 151. 172. 194. 259. 342. 414. 785. 814. 819. [3.] 820. herobotos, Riazomenier, Dl. Sieger, heroen, unbefannte, 3. bie bei Dara-thon Gefallenen, 78. Altar ber heroen und ihrer Frauen , 82. Trantopler für bie Eleischen und Metol heroen und beren Frauen, 385. Altace ber, in Chatabra, 818. Beros in Temefa, 433. 434. Archegetes, 749.

Berophile, Die Sibnile, 766. 867. Berfe, 8, 41. Befind, Beitalter, 715. Baterftabt, 732.

bon ben Pythien ausgeschloffen , 784. Buft am Lanbleben, 4. erhalt einen Ciegeepreis, 718. Sagen über feinen Eob, 719. Auffinden ber Gebeine, 732. Grab, 719. Auffnoen ort Sovene, 732. Grad, 732. Grichrift, 733. Berte, 718. über bie Echtheit der Theogonie, 590. 709. 727. Berfälschungen. 164. Bildiaulen, 414. 710. 715. Eitrict: 9. 58. 68. 101. 120. 127. 164. 256. 590. Befperiden , 371. 388. 393. 463. Deftia, Tempel, 184. Altar, 82. Opfer, 381. Bilb, 41. 372. 414. Beftiaios, Bantelmuth bee, 817. Bestiatorion in Olympia, 385. Detoimofles, Cobn bes hippofibenes. 222. Seufdreden, 58. Biera, Infel, 621. Biera, eine ber Liparifchen Infeln, 768. biera, Infel, f. Sphairia. hierotaisateia, Stadt in Lydien, 416. hierofles, Bater bes Sieron, 445. Sieron, aus Briene, 490. bieron, Cohn bes Deinomenes, Eprann von Sprafue, 415. 445. 639. Sieron, Cohn bes Sierotles, Thrann von Spratus, 4. 445. 446. 453. Hieronymos, Gefchichtichreiber, 24, 33. Hieronymos aus Mainalos, 607. Hieronymos aus Andros, Dl. Sieger, 453. Dierothyfion in Meffene, 332. Sierothyten, 640. Sitefios aus Chios, 760. Sifefio 8, Jorn be8, 48. 233. 545. Sifetaon, Bater be8 Rritolaos, 799. Sifetas, Sohn be8 Ariftofrates, 564. Bilge ir a und Phoibe, Tochter bee Apollo, 155, 228, 331. Simeros, Bilbfaule, 102. Dinbin ber Despoine, 576. Bippagoras, Leontiner, 405. Sipparchos, bes Beififtratos G., 21. 52. 74. Sippafos, manbert nach Camos, Borfabre bes Bhthagoras, 134. Sippeue, 81. Dippias, bes Beififtratos G., 52. Dippias, Runfter. 448. Sippias, ein weifer Mann, 4. 11. Sippo, Tochter bes Stebajos, 686. 5 pp pod ameia, Tochter tes Dinomaos, 371. 386, 387. 396. 466. 469. Spippodamion in Olympia, 404. 466. Hippodrom in Olympia, 468. 470. in Elie, 478. in Kirrha, 828. Si p potoon, S. bes Dibalos, 192. be-machtigt fich ber herrichaft in Latonien,

192, von Beratles getobtet, 145.

Sippotoon, Gohne bes, gegen Berat. les. 659. Sippotrates, Cohn bes Ariphron, athen. Belbherr, 674. Tob, 203. Sippotrates, Bruber bes Epitybes, 445. Sippotrates, Argt, 746. Sippotrene, Quelle in Troizen, 176. am heliton, 718. Sippola, Erummer einer Laton. Stabt, 259. Sippolpte, Schwefter ber Antiope, Grabmal, 98. Sippolytos, Cohn bes Thefeus, 50. 165. 177. 178, 179. 220. ippolytos, S. Des Rhopalos, 121. Sippomachos, G. bes Mojchion, Dl. Gieger, 446. Sippomanes, in einem ehernen Pferbe ju Olympia, 416. Bippomedon, Bater bes Polydoros, 149. 187. 763. Sippomenes, Archon in Athen, 292. Sipponoos, Bater bes Rapaneus, 763. 678. Sippos aus Glis, Olymp. Gieger, 424. Dippofthenes, Spartaner, 222. 363. 227. hippostrato 8, Liebhaber ber Lais, Hippotes, Sohn tes Phylas, 115. 221. 738. hippothoitid, Phyle der Tegeaten, 658. hippothoon, S. bes Bofeibon u. b. Alope, 14. 90. 92. Sippothoos, Cohn bes Rerthon, 658. 645. 563. Hippotion aus Tarent, 412. Sippu mnema, 245. biftiaia in Euboa, 495. von Otilius gerftort, 503. fpater Dreos genannt, 549. Biftiatoren in Ephefos, 581. Siftoris, Tochter bes Teireflas, 682. Soblweg, in Argos, 156. Solaias (?) Cobn bes Rypfelos, 563. Solgarten, aus welchen bie Alten ihre Conigbilder verfertigten, 589. Somer, Beitalter, 715. Gertunft, 795. 3rrfahrten, 4. Armuth, Blindheit, 180. 336. Grotte, 498. Bilbfaulen, 414. 795. Bebichte von Beififtratos gesammelt, 551. hymnen, 717. 328. 829. Ariegs liften bei homer. 324. homer beim Delphischen Oratel, 795. liebt alte Na-

men, 738. Homole, Berg in Theffalien, 678. Homolos (the Lhor in Theben, 678. Homonota, Altar, 382.

Sopladamos, Gigant, 628. 626. Sopoleas, aus Mantineia, 807. Horen, heiligthum, 149. Altar, 383. Bilbliche Darftellungen, 237. 241. [2.] 371. 388. 497. 617. Sorme, Altar ber, 38. Bund bes Babes, 175. 186. 258. 415. 725. Spafinthes, G. bes Ampflas, 192. Grabmal, 192. 240. in ben Simmel gebracht, 241. Hyafinthien, Fest, 213. 240. 303. boameia, erhalten bie Rachtommen bes Unbroflee, 292. Do amos. Cobn bes Cpforos, 753. bpampolie, 822. 823. 742. 746. Doanten in Bootien, 670. 824. Spantbibas, G. bes Bropobas, 115. 116. Hhantopolis — Hhampolis, 824. Sya jinthe, Blume, 84. 184. Subia, mei Statte bes Namens in Sicilien, Gereatis und bas größere, 406. 407. Syblaer, Traumbeuter, 407. Syblaia, Gottin, in Spbla. 407. Shbrilibes, Archon in Athen, 440. Sybarnes, Felbherr ber Berfer, 200. 791. Shbna, Tochter bes Styllis, 782. Shbra, Lernaifche, 188. Befchaffenheit berfelben, 188. Hybrea, Iniel, 182. Sybrus, Stadt in Italien, 484. Syettos aus Argos, 704. 729. rächt juerft ben Chebruch, 729. Spettos in Bootien, 704. 729. Spgieia, Tochter bes Astlepios, 53. Aegyptijche in Epidauros, 166. Tempel, 96, 166. Altar, 82. Bilbliche Darftel-lungen: 116, 131, 397, 414, 541, 611. 620. 647. 708. Sptara in Sicilien, 111. Dyfara in bei den Magneten, 814. hyllikos, Fluß, früher Laurios, 178. hyllos, S. der Ge, 83. hyllos, Ki. in thybien, 83. hyllos, G. des herakes, 85. 96. 108. 351. 562. 644 659. Shmetto 8, Berg in Attita, Bonig, 77. Supaipa, Stadt in Lydien, 416. Shpanis, Gluß, 342. 611. Shpatoboros, Rünftler, 606. 763. Sppatos, Berg, 695. Supatos, Bootarch, 689. Supenos aus Bija, Dl. Sieger, 363. Duperbios, Belagger ober Gitulet? 67. Syperboreer; von ihnen tommt bie Eileithia nach Delos, 41. Erftlings-gaben bei ben Praffern, 76. wohnen

jenfeits bes Boreas, 361. von ihnen bringt Beratles ben Delbaum, 361. tommen nach Delphi, 751. Sppereia, Stadt, 173, 174 Shiperen or, Sparte, 671. Shiperes, G. bes Bofelbon, Ronig in Eroizen, 173. Syperefia, fruberer Rame von Migeira. 549. Shpetion, Gobn bes Agamemnon, 101. Spperippe, Tochter bes Arfas, 346. Oppermenibes, gelbherr ber Rorinther, 303. Spermneftra, Mutter bes Amphiatao8, 151. Sprermneftra, Tochter bes Dangos. 147. 150. 151. 160. 763. 823. Sprerochos aus Ryme, 768. Supero dos, Superboreer, 13. 792. Superphas, Bater ber Euryganeia, 672. Sperteleaten (?) Begenb, 250. hpnoe, ben Dufen lieb, 175. liebt bie Bafithea, 727. Epibotes, 128. Bilber, 128. 234. 392. Sppfa, Gegend in Latouien, 256. hppfiftai, Thor in Theben, 677. fg. Sppfus, Cobn bes Lytaon, 559. 624. Sppfus, Berg, 624. Sppfus, Stadt in Arfabien, 559. 624. baraios, G. bes Migeue, 226. Burieus, Schathaus bee, 730. Syrmina, Lochter bes Epeios, 346. 348. Syrnethion bei Epidauros, 167. 168. burn eth o, Tochter bes Cemenos, 146. 158. 182. 187. 5 p 8 , galatifcher Rame bes Rollos, 825. Spfiai, Stadt in Bootien, 664. 665. byfi ai in Argolis, 159. 565. 661. Gin-

Saldos, 5. 88.

3almenos, Sohn bes Ares, 731.

3almios auf Rhobos, 314.

3amiben, Bahriagergeichlecht, 422.

Brab ber, 220.

3anistos, König in Sikyon, 120.

121.

3anthe, Tochter bes Ofeanos, 328.

3apetos, Bater bes Bubagos, 610.

3aphger, Bolt, 771.

3arbanos, Kluß in Areta, 472.

3arbanos, Kluß, später Aftbas, 356.

383.

wohner nach Argos verpflangt, 607.

Schlacht bei, 159. Sysmon aus Elis, Dl. Sieger, 425.

426.

Safaia (?) in Artabien, 607. Bafeus, Freund bes Photos, 809. Bafios, Dibmp. Sieger, jur Beit bes Beratlee, 648. Jalios, Later bes Amphion, 729. Zalios, Sohn bes Eleuther, 897. Zalis, Mumphe, 475. Sajon, Altar ber, 82. Sajon, Bater bed Apis, 347. Jafon, Ronig in Rorinth, 115. giebt nach Rolchie, 562. nach Rerthra, 114. freit bie Medea, 393. bei ben Leichenfpielen bes Belias, 391. Rinber, 114. gajon, Lytann in Locyallen, 460. Jasos, Des Triopas S., 139. Jasos, Städtchen im Lakonischen, 515. Jasos (Jasios), Zdälscher Daktyle, 360. 3 berer am Dieanos, 80. in Garbinien, 777. Produtte 3beriene, 343. 634. 3 botos, über ben Gifgon, 120. Jogtos, uver ten Ertyon, 2co. 34nufa, Rame von Sarbinien. 776. 34thpophagen, am rothen Meere, 80. 36a, Berg in Areta, 380. 36a, Berg in Areta, 380. 3 baio 8 aus Rhrene, Dipmp. Sieger, 3 bas, Zbaischer Dattyle, 360. 381. 3 bas, Sohn bes Aphareus, 220. 221. 266. 267. 3de, Nymphe, 647. 3bomeneus, 412. Berufalem von ben Romern gerftort, 588. Staria, Infel, 682. Starios aus Athen, 8. Blarios, Bater ber Benelope, 192. 218. 246. 622. Blarifche Deer, 682. Staros aus Spereffa, Dinmp. Sieger, 294. Staros, Tob bes, 682. 3ftoe, G. bes Nifolaibas, aus Tarent, Dl. Sieger, 442. 3 ff s auftampfer, 440. Sti'no 6, Baumeister, 637. Lia 8, steine, 262. 800. Lier in Satvinten, 778. Lion, Berg, 256. Lion, von Acolern bewohnt, 84. 581. Eroberung, 142. 797. fgg. 817. 31 | prier, Bolt, 12. 340. 341. 671. 673. 783. 3108 vertreibt ben Belope, 154. Imbrafos, Fluß in Samos, 494. Imbrios, Sohn des Mentor, 799. 3mmarabos, bes Eumolpos Cohn, 14.

64. 90.

3 nachos, R. in Argolis, 139. 3 nachos, Flus, 139. 144. 154. Quellen, 160. 566. Indien, erzeugt die größten Thiere, 614. Sanbel nach Indien, 218. Magier, 333. Martidoras, 699. Schilbtroten, 599. Elfenbein, 347. Ind us nährt gefährliche Thiere, 336. Ino, Lochter bes Rabmos, 100. 105. 110. 241. 253. 255. 260. 337. 671. 3no, Baffer ber, 258. Inopos, &l. in Delos, tommt aus bem Mil, 118. 3ngtos, Stadt ber Sifuler, 494. 30, Tochter bes Jafos, 139. 30, Cochter bes Inachos, 59. 238. Bobas (Juba) aus Libpen, 38. Bobama, Briefterin ber Athene, 724. Botafte, Gem. bes Dibipus, 672. Bolacia in Sarbinien, 777. Solaibas aus Theben, Pythifcher Gieger, 756. 30 la 0 8. Gefährte bes herafles, 44. 362. 391. 584. Bater ber Leipephile, 738. bei ber Ralpbonischen Jagb, 645. tobtet ben Eurnstheus, 106. in Sarbinien, 488. 777. befrangt, 362. Gymnafium, 701. Tob und heroon, 702. 301108, 114. [2.] Jon, Tragifer aus Chios, 382. 494. 495. Jon, G. bes Bargettos, 475. 30 n, Cobn bes Ruthos, 76. 137. 162. 485. 486. 493. 3 oniben, Hymphen, 475. Sonien, gejegnetes Lanb, 496. Sonier, manbern nach Rleinaften, 488. fg. Sophon aus Rnofos, gibt Dratelfpruche bes Amphiaraos beraus, 83. Joppe im Lande ber hebraer, 341. 30 p 8, heroon in Sparta, 219. 30 r d a n o 8, Fluß im Lande der hebraer, 308, 3nfel, 795. 3phitamas, G. bes Antenor, 395. 343. 3phigeneia, Tochter bes Agamemnon, 79. bes Thefeus, 155. von der Artemis gerettet, 696. foll die Befate fein, 101. Sagen über biefelbe, 101. Beroon, 101. Bild, 549. 3phifles, Bruber bes Berafles, Grab.

3 phi ito 8, Sohn d. Rephalos, 806.
3 phi ito 8, Bater de Brotesiaos, 391.
Rinderheerden des, 343. 812.
3 phi rate 8, des Timotheos S., Bildjaue, 58. schlöft der Abtheilung der Amytläer, 213. greift den Epaminondas an, 688.

3phimebeia, Gem. bes Mloeus, 701. 3phinos, Tochter bes Rifos, 93. 3phinos, Tochter bes Altathoos, 102. 3phis, os Aleftors, 144. 783.
3phis, S Aleftors, 144. 783.
3phitos, Bater bes Sphitos, 353.
3phitos, Bater bes Schebios, 747.
Sohne bes, 827. 3 phitos, Cobn bes Gurptos, 226. 264. 770 3phito 8, G. bes Saimon, ober bes Braronibes, ober bes 3phitos, 353. Rachfomme bes Orplos, 352, ordnet bie Rampfipiele in Olympia, 352. 362. 365. von ber Efecheirig befrangt, 369. Scheibe bes, mit bem Gotteffrieben, 396. 3rbos, G. bes Amphisthenes, 230, Bre, Stadt in Meffenien, fpater Abia, 327. fris, Gumpfpffange, 741. Itis, Sumpipungs, ea. Jagoras in Athen, 198. 438. Jagoras in Athen, 198. 438. Jahrs. Sohn bes Clatos, 569. 163. Lob, 561. 3fis, Belagia ober Megyptifche, 117. Deweint ben Olirie, 816. fg. Deiligthumer: 178, 180. 231, 334. 96. 111, 136. 183. 847, 815. fg. Bilb. 550. Feft, 816. 38 menia 8. Thebaner, von ben Berfern beftochen, 211. Jemenios, Gohn bes Apollo, 881. 38menios, Bugel bei Theben, 680. 681. 38m en ios, Rluß bei Theben, 680. 678. Sfotrates, Rebner, 42. 43. Sft bmios, G. bes Glautos, 269. 3 fth mios (?), Cobn bes Temenos, 269. Bithmifde Spiele, marum bie Eleer fich an benfelben nicht betheiligen, 348. bem Belifertes gu Chren, 105. 108. burch Berftorung Rorinthe nicht unterbrochen, 111. 3 ft h m o 8, bei Rorinth, verfehlter Durch. ftich, beggleichen bei bem Mimas und bei Rnibos, 109. }ftros, Fluß, 631. f. Donau. 3thaimenes, 797. Sthomaen, Feft, 334. Sthome, Mymphe, 334. Sthome, Berg, 72. 269. 315. 325. 334. 3thome, Gtabt, 282. 284. 292. 3tonos, Sohn des Amphilthon, 346. 663. 724. Stys, C. ber Broine, 57. 9g. Sungfrauen, bei ben Dlymp. Spielen gugelaffen, 467.

Raanthos, Cobn bes Dfeanos, 681. Rabarer, Bolt, 84. Rabeiren, 14, 265. 701. 706. 831. Rachales, Fluß, 815 Rabmeia, Burg in Theben, 120. 231. 664. 671. [2.] 676. Rabmeifche Gieg, 679. Rabmos, Sohn bes Agenor, 226. fommt nach Theben, 670. ob aus Megopten ober Phoinitien, 683. fg. nimmt eine Rub gum Begmeifer, 683. gebt zu ben En-cheleern, 671. feine Familie, 671. Saus, 684. 691. Grab. 226. Railinos, Slug, 433. Raifos, Flus, 26. 377. 409. 645. 520. 561, 673, 694, 799 Rainepolis, im Latonifchen, 259. Raineus hilft bem Beirithoos, 368. Rairos, jungfter Sohn bes Beus, 382. Rairos, Bferb. 604. Ralabroe, Blus, 434. Ralabes (?), Gefengeber (?), 20. Ral all und Betes verjagen bie Barppien 230. Ralamai, Fleden in Meffenien, 329. Ralamis, Bilbhauer, 11. 53. 128. 411. 415. 445. 690. 697, 700. 775, 782. Ralaon (?), Fluß, 491. Ralaos, Bater des Attes, 524. Ralathion, Berg, 262. Ralaureia, 3nfel, 20. 179. fg. 751. Ralchinia, E. bes Leutippos, 119. Raletor, Sohn bes Rigtios, 771. Rallia, in Arfabien, 608. Rallianar, Bater bes Gutles, 432. Rallias, Friebe bes, 20. Beihgefchent, bes, 53. 62. Cobn bes Lufimadibes, 779. Rallias, Dl Sieger, 432. 365. Rallibrotos, Bater bes Diton, 426. Rallicoros, Brunnen in Gleufis, 91. Rallignotos, Bild, 618. Rallitles, G. bes Theotosmos, Runftler, 435. 436. Rallifrates aus Magnesia, Dl. Sieger, 459. Rallitrates, Mchaer, Berrather feines Baterlanbe, 508, fg. 510, 511, 512, 513. Rallimachos, Feldherr b. Athener bei Marathon, 36. Rallimachos, Runfiler, 63. 667. Rallion von ben Galatern verheert, 780 781. Ralliope, Dufe, 715. Ralliope, Tochter bes Bieros, 715.

Rallipateira, Mutter bes Beiftrobos, 358. Tochter bee Diagoras, 435. Ralliphaeia, Rymphe, 475. Ralliphon aus Samos, Maler, 394. 801 Rallipolis, Sohn des Alkathoos, 100. 102. Rallippos aus Athen, 400. Rallippos, Berfaffer einer Geschichte von Orchomenos, 712. 733. Rallippos, des Moirofles Sohn, 11. 12. 786. Rallirhos, Quelle bei Ralybon, 535. Rallirhos, Geliebte bes Rorefes, 534. Rallirhos, Tochter bes Aceloos, 601. Rallifte, Infel, fpater Thera, 193. 227. 488 Rallifte phanos, Delbaum in Dipmpia, Rallifto, Tochter bes Lytaon, in eine Barin, in ein Geftirn vermanbelt, 559. ihr Grab, 559. 625. Bilb, 59. 760. Ralliftonitos, Künftler, 690. Ralliftratos, Cohn bes Empebos. Befehlebaber ber athen. Reiterei in Gicilien, 521. Cohn ober Schuler bes Ralliteles, Dnatas, Runftler, 417. Ralliteles, Bater bes Bolnpeithes, Dl. Sieget, 457. Ralliteles, Bat. bes Renon, 454. Rallon aus Elis, Bilbbauer, 411, 417. Rallon aus Megina, Bilbhauer, 178. 235. 528. Rallon, S. bes harmobios, Dl. Sieger, 446. Ralos, von Daibalos getöbtet, 49. 62. Raipe, 364. Ralpbon, Stammort ber Gleer, 346. von Dionbfos beimgefucht, 534. verehren Die Laphria, 330. Ginmobner nach Ritopolis verpflangt, 527. Eber, 239. 644. 643. 646. 647. Rambhies, Dold bes, 70. zerftort bie Memnonefaule, 99. Rambaules, Relbherr ber Galater, 782. 783. Rameira, Tochter bes Pandareos, 808. Ramele, inbifche, 698. Ramifos in Sicilien, 777. Ranachos, Runftler aus Gitgon, 129. 439. 449. 528. 680. 761. Ranathos, Quelle bei Rauplia, 189. Ranobifche Münbung bes Ril, 401. Qantharos, G. bes Aleris, que Si-

fon, Runftler, 459. 425.

678. 763.

Rapaneus, Cobn bes Sipponoos, 144.

Rapetos, Freier ber Sippobam ia, 472.

Raphereus, Borgeb., 156. 343. Raphha, Stadt in Artabien, 582. 598. Ebene von, 597. Raphhatifde Stein, 582. Rappadoter, verehren die Zaurifche Bottin, 230. Rapros and Elis, Dl. Gieger, 401. 455. 456. G. bes Bpthagoras, 456. Raprufemain Meffenien, 295. Schlache bei. 296. Rapua, Stadt ber Rampaner, 374. Rar. S. bes Phoroneus, 93. [2.] 95, 96. Grab, 105. Raralis, Stabt in Sarbinien, 778. Raranos, Ronig ber Mateboner, 739. Rorbamble, Stabt, 261. Rarbia, von Lyfimachos gerftort, 24. 26. Rarbys, Bater bes Rinmenos, 361. Raria, Burg v. Megara, 95. Rartinos, Berfaffer ber Raupattia, 832. Rarmanor, reinigt ben Apollo und bie Artemis, 123. Den Apollo, 172, 754. Bater bes Eubulos, 172. in Zarrba, 775. Rarmantibes, Bater bes Gorgias. 460. Rarme, E. bes Eubulos, 172. Rarnafifche Bebiet, fruber Dichalia, 266. 335, 623. Rarneiss, Sohn ber Europe, 221. Rarnion, Bluß in Artabien, 622. Rarnos, Atarnan. Bahriager, 221. Rarpafifcher Flache, 63. Rarpia, Stadt ber 3berer, 462. Rarpo, hore, 726. Rarthager, 29. 30. 411. 641. 781. Rarpai, Bleden in Catonien, 214. 298. in Arfabien, 582. Rarhaten, Demos von Tegea, 644. Rarhstos in Euboa, 78, 775.
Raffandra, Tochter bes Briamos, 260,
Frevel des Aias, 38. 809. 810. Lade
ber, 530. Tempel, 260. Grad, 141. Raffanbreia. unter ber Eprannei bes Apolloboroe, 273. früher Potibaia, 406. Raffandros, Cohn bes Antipatros, 17. 18. 21. 27. 60. 61. in Calamis, 84. Baß gegen Alexanber, 675. ftellt Theben ber, 322. 668. vor Clateia, 781. 820. grunbet Raffanbreia, 406. Untergang, 568, 675, fg. Raffotis, Rymphe, 796, Raffotis, Quelle in Delphi, 796. Raftalia, in Delphi einheimifche Frau. 758. Tochter bes Acteloos, 758. Raftalia, Quelle, 758. 759. Raftalioe, Sohn bes Delphos, 528. Raftalioe, Ureinwohner, 753. Sobn

bes Apollo, 753. gibt ber Raftalifchen Duelle ben Ramen, 758. Raftot, unter Die Gotter aufgenommen, 220. Grab und Tempel, 220. bei ber Ralpbonifchen Jagb, 645. f. Dioe. furen. Raftorifche Thor in Ghthion, 248. Ratana in Sicilien, 407. 804. Ratharoi (Reine), Bötter, 643. Ratillos, Bater Des Patrollos, 463. Ratviades, Biegen, 688. Ratreus, Sohn bes Minos, 658. Ratreus, Stabt in Kreta, 658. Rauton, S. des Rolainos, führt in Deffenien Die Dofterien ein, 264. 266. 320. 321. Grab, 356. Raulonia, Achaifche Colonie, 426. Raunoe, Stadt, 436. Raus, Dorf, 602. Ranftros, Bater bes Ephefos, 489. Readas, 302, 303. Redreatis, Beiname der Artemis, 581. Reifos, C. des Temenos, 134. 146. 167. Retrops, zwei biefes Ramens, 14. 15. einer Cobn tes Erechtheus, 15. 485. ber anbere Cohn bes Panbion, 722. Ronige von Athen, 8. 15. 557. Bilbfaule, 762. Relados, Fluß in Arladien, 632. Relainat, St. in Phrygien, 117. 810. Relaino, Tochter des Hyamos, 753. Relbibas, Grunber von Triteia, 538. Releai, Ort, wo Aras und Dhfaules begraben find, 133. Mpfterien ber Demeter, 136. 137. Reledonen, 752. Relenderis, hafen, 178. Releos, Bater bes Eriptolemos, 33. Bruber bes Ohfaules, 137. feine Tochter, 90. Relten, Rame ber Galater, 12. 23. am Dieanos, 80. Große, 84. Schilbe, 652. f. Galater. Relufa, Mutter des Afopos, 133. Rendreat, Ort im Argivifchen, 159. Renchreai, 109. 111. 500 Rendrios, Rl. bei Ephejos, 497. Rendrias (Rendreios), Sohn bes Bofeidon, 111. 113. 159. Kentauren und Lapithen, Kampf ber, Gemälte, 39. auf bem Schilbe ber Athene, 67. am Ambfläigem Throne, 237. am Tempel bes Olymp. Zeus, 368. mit menichlichen Borberfüßen. 396. Rephalai, attifcher Demos, 76 Rephallenia, Infel, von Rephalos benannt, 89. 312. vier Stamme ber Rephallener, 455. Rephalos, Sohn bes Deion, 89. 808.

Topics vie p. 233. entführt, 9. 238. Rephalos, Aihener, 211. Repheus, Sohn bes Aleos, 561. 562. 597. 647. fg. Rephisiabe = Eteofled, 726. Rephifias, Bhule, 726. Rephififche Gee, 685. 703. 725. 732. 733 Rephisoboros, Athener, Feind bes Philipp, Sohnes bes Demetrios, Grab, Rephisoboros aus Marathon, Athen. Felberr, 573. Rephisobotos, Runftler, 616. 690. 714 Rephifobotos, Bootard, 785. Rephifotles aus Chios, 760. Rephifos, eleufinifcher gluß, 90. Rephijoe, &l. in Argolie, 139. Beiligtbum. 150. Rephijos, &l. in Attifa, Altar bes, 82. 88. Rephifos, gluß in Bootien, 703. 749. 753. 795. 726. 732. 733. 817. 818. 819. 820. Repoi (Garten), Ort in Athen, 43. Ret, 393. Rerameito 8, 5, 9, 34, 47, 572, Reramos, Stiffcher heros, 9. Reramos, Stadt in Karien, 448. Reraftes, Schlangenart, 561. Reraunien, Gebirge, 30. 404. Reraufion, Berg, 636. Rerberos, 238. f. Hund bes Habes. Kerberos, Eem, bes Phoroneus, 151. Rereffoe, Burg ber Theepier, 687. Rerethrios, Feloberr ber Galater, 783. Rerthon, Gohn bes Agamebes, 563. Rerthon, Gohn bes Pofeibon, 14. 34. Rerntion, Berg, 697. Rerbneia, Bergy 546. Rerbneia, Stadt ber Achaer, 499. 546. fg. Rerone 8, S. bes Temenos, 167. Reronites, Fluß in Achaia, 546. Rernr, Stammvater ber Rernten, 90. Reftrino 8, G. b. Geleno 8, 28. 157. Repr., Tradinifder König, 79. Rich pro 8. Ort in Theeprotien, 40. [2.] Rillas, Bagenlenter bes Belops, 368. Rimmerios aus Ephefos, 761. Rimon, bes Miltiabes Cobn, Abfomm. ling bes Migs, 169, baut bie Burg. mauern, 67. ben Spartanern ju Bilfe gefdidt, 72. 315. erobert Gfpros 197. Gion, 570. in Rupros, 73. Schlacht

töbtet bie Brofrie, 89. von ber Semera

am Eurymebon, 74. 774. Bohlthater Griechenlande, 656. Rimon, Bater bes Diltiabes, 656. Rinabos, Steuermann, 251. Rinaibon, Berfaffer von Genealogien, 114. 145. 265. 658. Ringras, 9. Rirrha, Mymphe, 829. Rirrha, hafenplay von Delphi, 530. 742. 758. 828. 829. Rrieg, 127. Riffa, Duelle, 579. Riffotomoi, Fest ber Phliasier, 135. Rithairon, Konig in Blataia, 663. 667. Rithairon, Berg. 91, 112, 665. 666. 669. 686. Ritharoben, Bettfampf bei ben Remeen, 652. Rlabens, gluß in Elis, 359. 368. 466. 470. Altar, 384. Rlaia (?), 262. Rlare otis. Bbple ber Tegegten, 658. Rlaros, Beiligthum in, 490. 496. Klazomenai, Stadt, 492. Rleanbros aus Mantineia, 650. Rlearchos, Rheginer, Runftler, 233. 428. Rlearetos aus Elis, Dlymp. Sieger, 458. Rlebonen, Beiligthum ber, in Smprna, 683. Rleiditos, bes Aifimibes Cohn, 11. Rleinias, Bater bes Aratos, 122, 124. Rleinemaches, Dl. Sieger, 454. Rleinopatros, Bater bes Antipatros, 422. Rleifthenes, beffen Gintheilung ber Phylen, Grab, 71. Rleifthenes, Cohn bes Aristonhmos, Tyrann pon Sikpon, 124. 127. 755. Rleitodemos. Gefchichtschreiber, 774. Rleitomados, C. bes hermofrates, DI. Sieger. 454. Rleitor, S. bes Azan, 560. wohnt in Lyfosura, 560. gründet Rleitor, 594. Rleitor, Ctabt in Artadien, 594. 407. 560. Rleitor, Fluß, 594. Rleo, Priefterin ber Ebetis, 224. Rleobis und Biton, Relief, 148. Rleoboia, verpflangt ben Dienft ber Demeter aus Baros nach Thafoe, 804. Rleobulos aus Linbos, 795. Rleobaios, G. bes Spllos, 227. Bater bes Ariftomachos, 123. Rleodite, Erverin, 800. Rleodora, Rymphe, 752. Rleogenes, S. des Silenos, Di. Sieger, 420.

Rleoitas, Bater bes Ariftoffes, 408. Rleoitas, Gohn bes Ariftotles, 57. 468. Rleofritos, Bater bes Tifanbros, 449. Rleolaos aus Rleitor, 607. Rle olas, Phliafier, 403. Rleombrotos, Comiegerfohn bes Leonita8, 204. Rleombrotoe, G. bes Baufanias, 31. 202. End, 31. 203. 686. Rleombrotos, S. des Anarandrides, 197. Ginfall in Bootien, 685. Tob, 686. Kleomedes aus Aftypalaia, 440. Rleomebes aus Samos, 761. Kleomenes, Satrap von Aegypten, 16. Rleomenes, Bootarch, 689. Rleomenes, bes Leonidas Cobn, ftrebt nach ber Eprannei in Sparta, 125. feine Thaten, 126. 204. erobert Megalopolis, 326. 610. 651. fleat bei Dome, 501.7 Rleomenes, G. Des Rleombrotos, 31. 203. Rleomenes, G. bes Anaranbribes, 197. wird Ronig in Sparta, 198. feine Thaten und Tob, 198. 199. 150. Rleommis (?) Bater bes Epaminondas, 331. Rleon aus Sithon, Erzgießer, 389. 399. 438. 439. 443. 420. 426. Rleon, Tyrann von Silvon, 124. Rleon aus Magnesta, 748. Rleon, Felbherr ber Athener, 73 Rleonai, Stadt, 138. 348. Rleonaier. Grab, 72. Beihgeichent, 765. Rleone, E. bes Mopos, 138. Rleones, G. bes Belope, 138. Rleonite, von Paufanias getöbtet, 233. Rleonnis, Felbherr ber Meffenier, 277. fgg. 291. Rleonymos. G. bes Rleomenes, 31. 203. 234. Rleopatra, E. Philipps, 105. Rleopatra, Richte bes Attalos, von Dinmpias getödtet. 567. Rle opatra, E. bes 3bas, Gem. bes Meleagros, 267. Rleopatra, Mutter bes Btolemaios Philometor, 22. Rleopompos, Bater bes Barnafos, 752. Rleopos, Sohn bes Robros, 492. Ricofthenes, Wagen des, 406. 442. Ricoftratos, Thespier, 708. Riepfydra, Quelle in Reffene, 339. 334. Rleruchen, Attifche, in Guboa und Ra-108, 65. Rlefo, E. bes Rlefon, begrabt die 3no,

100.

Riefon, Cobn bes Leler, 93. 100. Bater bes Bplas, 842. 474. Rleta, Charis, 235. 726. Rlimar, Pas v. Argos nach Mantineia, 566. RIhmene, Trobrin, 799. Rihmene, Mutter Somers, 795. Rihmene, Tochter bes Minhas, 806. Rinmene f. Diftye. Klymenss, Sohn bes Bresben, 730. Klymenss, S. bes Karbys, 361. 382. Rlymenos, Cobn bes Phoroneus, 184. Play bes, 185. Unterirbifcher Gott. Zempel, 185. Riptaimnefira, Frau bes Tantalos, 143. 154. Grab, 141. Bild, 241. Riptiben, von Melampus abftammenb. 459. RIptie, Zochter bes Banbareos, 808. Riptios, aus Athen, Bater ber Bbeno. 120. 121. Riptios, S. bes Alfmaion, 459. Riptios, Bater bes Raletor, 771. Rnageus, Spartaner, 234. Rnatabion, Berg, 256. Anafalos, Berg in Arfabien, 598. Enafias, Name eines Pferbes, 442. Rnaufon in Artabien, 608. Rnemis, Berg, 785. Rnibos in Rarien, 409. 427. von Triovon Deeredarm pas gegründet, 764. burchidnitten, 614. ftiften bie Delpifche Leide, 796. Schlacht bei, 427. Rnochen eines Giganten, 620. Rnofos in Rreta, 152. 430, 658, 738. Rnoftiche Stier, 369. Robbinos, Felfen bes, 249. Robros, Gobn bes Melanthos, ftammt aus Meffenien, 488. Einfall ber Belo-ponnester, 93. Ort feines Tobes, 44. Tob, 546. Wohlthäter seiner Baterftabt, 656. Bilbfaule, 762. Roios, Rlug in Deffenien, 335. Roios, Bater ber Leto, 335. Roiranos, G. bes Bolyeibos, 102. Rofalos, Ronig ber Situler, 494. 49. Rottngios. Berg, 186. Rolainis, Gottin. 77. Rolainos, König in Attifa, 77. 338. Rolainos (Relainos) Cohn bes 果hlyos, Rolder, verehren bie Athene Affa, 256. Rolias, Borgeb., 3. Rolona, Sügel in Sparta, 222. Rolonai im Eroifden Gebiet. 771. Rolonibes, Städtchen in Deffenien, 338.

Rolonos hippios, Buffucteftatte bes Didipus, 75. Rolontas, nimmt bie Demeter nicht auf, 184. Rolophon, Stadt, 490. fg. 24. Schlacht bei, 721. Rolotes aus Berafleia, Runftler, 396. ober aus Paros, Schuler bes Bafiteles, Rolpergia, Borgeb., 182. Romaitho, Briefterin ber Artemis, 529 Kombutis, Feldherr der Galater, 789. Kometes, Sohn des Thestios, 645. Kometes, Sohn des Tisamenos, 499. Rometes, Bater bes Afterion, 391. Romon, Felbhert ber Deffenier, 318. Romon aus Megara, 761 Ronbplea in Artabien, 598. Ronon, Cohn bes Timotheos, baut bie Dauern in Athen, 4. geht gum Ronig nach Berfien, 210. Abmiral ber Flotte bes Ronigs, 436. flegt bei Rnibos und am Dorion. 427. Grab, 74. Bohle thater Griechenlands, 656. Bilbfaulen, Boble 9, 57, 427. Roon, vertheibigt ben 3phibamas, 395. Ropai in Bootien, 703. Ropaisfee, 703. Roptos, Stadt in Aegypten, 817. Roratonna fos in Artabien, 695. Rorar, Rame eines Pferbes, 442. Rorar, S. bes Roronos, 119. Rorbar, am Sipplos üblicher Tang, 473. Rore, Tochter ber Demeter, 720. bes Beus, 630. Blumen fammelnb, 617. 720. mit der Herkhna fpielend, 734. von Pluto entführt, 90. 187. in Argos verehrt, 154. Jagb ber, 734. Seiligthumer: 33. 76. 542. 618. 643 Altare: 476. 658. Bilbfaulen ber Rore (und Demeter): 144. 235. 241. 245. 388. 414. 470. 618. Beinamen: Sagne, 335. Rarpophoros. 658. Brotogone, 76. So-teira, 221. 617. f. Demeter. Rorefos, Ctabtheil von Ephefos, 409. Rorefos, grundet bas Beiligthum ber Artemis zu Ephefos, 489. Rorinna, 697. beflegt ben Binbar, 700. sorintu, ovi. vejiegt ben Bindar, 700. Rorinthos. S. bed Zeus ober des Marathon, 107. [2.] 114. Rorinth, Bojeidon und helios freiten um ben Befig, 109. Beichreibung, 107. [5g. Schliffel Griechenlands. 802. Rorinthild Grie

rinthifche Rrieg, 212. Schlacht bei, 299' 675. von Flaminius belagert, 503. von

Mummius zerftort, 107. 521. von Ca-

far wieder aufgebaut, 107. 112.

Rorthra, E. bes Mopos, 117. 405. Rorthra, Infel, 28. Roroibos tobtet Die Boine, baut bem Apollo einen Tempel, fein Grab, 102. 103. Denfmal, 103. Roroibos, Cohn bes Mygbon, 802. fein Tob. 802. Roroibos, Dl. Sieger, 362. Grab, 363. 808 Rorone in Meffenien, 337. Roroneia, fpater Rorone, in Deffenien, 337. Roroneia in Bootien, 724. Schlacht bei, 212. 675. Roronis, Bildfaule, 132. E. bes Phleghae, Mutter bes Metlepios, 163. 267. Roronos, G. bes Apollo und ber Chry. forboe, 119. Rorfeia in Bootien, 704. Rorfen, tommen nach Carbinien, 778. Rorfifa, Anfel, 778. Rorybanten, verichieben von ben Rureten, 629. Ergbilber, 255. Rorntia, Mymphe, 753. 813. Rorpfifche Grotte, 753. 813. 814. Mpm. phen. 814. Rornfon, Berg, 767. Rornphafion, Borgebirge, 342. Rornphe, Berg bei Smprna, 497. Rorpphon, Berg bei Epidauros, 167. Rorntheer, Demos von Tegea, 644. 660. Ros, bas Meropifche, 453. Rosmeterion in Gifpon, 122. Rosmofanbalos, Blume, 184. Roftobolen, Räubervoll, 821. Rotilion, Berg, 637. Rotilon in Artabien, 637. Rotys, Salle bes, in Epidauros, 166. Rrange, Infel, 248. Rrangos, Ronig von Athen, 8. Grab, 76. Prane ion. Eppreffenbain bei Rorintb. 111. Rrannon, Schlacht bei, 747. Rrataimenes aus Samos, 313. Krathis, Fluß in Achaia, 548. 587. 590. Rrathis, Kluß bei Kroton, 548. 587. Krathis, Berg, 548. 587. Kratinos aur Aigeira, Dl. Sieger, 424. Rratin os, Spartaner, Rünftler, 439. Rratifthenes, G. bes Mnafeas, Dl. Sieger, 460. Rraugafos, Bater ber Phylonome, Rraugis, Bat. bes Philopoimen, 326. 650.

Rrauribas aus Rrannon, Di. Sieget, 363. Rrenaifche Thor in Theben, 677. Rreon, Bater bes Chtomebes, 798. Rreon, Sohn bes Menoiteus, Bormund bes Laobamas, 673. 92. Rreophylos, beffen Beralleia, 266. Rres, Bater bes Zalos, 658. Rrefios, Berg. 643. Rresphontes, Gobn bes Ariftomachos, 145. erhalt Deffenien, 268. 321. beira. thet bie Tochter bes Appfelos, 563. gemalt, 331. befommt von Dines Befete. Rreta, 194. ichidt Coloniften nach Aften, 488. burd Schnigbilber berühmt, 658. Bogenichuten, 53. 520. 279. 303. Rrete a, Wegenb in Artabien, 631. Rretheus, Bater bes Ampthaon, 362. Rretheus, G. bes Miolos, 268. 729. Rretheus, Bater bes Zalaos, 604. Rrethon, G. bes Diofles, 328. Rreugas, Raufttampfer, 148. 635. Rreufa, Gemahlin bes Mineias, 799. 800. Rreufa, bes Erechtheus E., lagt fich mit Apollo ein, 67. Rreufis, hafenplat ber Thespier, 720. Rriannios aus Elis, Dinmp. Sieger, 458. Rrino, Tochter bes Antenor, 803. Rrios, G. bes Theofles, Bahrfager, 221. 221. Frios, Kiuß am Siphlos, 554. Lrios, Kinß in Achaia, 554. Lrios, Kürft in Euböa, 753. Lrios, Liane, 554. Lrifa, früherer Name für Kircha, 829. Rrifon aus himera, Dl. Gieger, 406. Rrifos, G. bes Abolos, 170. Rrifos, Gefengeber in Tegea, 648. Rritias (Rritios), Bilbhauer, 21. 55. 424. Rritobulos, Felbherr ber Photer gegen Die Galater, 785. Rritobamos aus Rleitor, Dl. Sieger, 438. Rritola o 8, Stratege ber Achaer, 107. 516. Umtriebe, 517. Feigheit, 518. Tob, Rritolass, Cobn bes Sitetaon, 799. Rroifos, foidt ben Spartanern Gefchente, 272. Golb für ben Apollo Phihaeus, 215. Beihgeschent nach Delphi, 758. Rrofeai, Laton. Dorf, 247. Steinbruche, 247. 113. Rrotobile, in ben Fluffen um ben At. las, 81. Landtrofobile in Libpen, 167, im Indus und Ril, 337. Rroton aus Eretria, Dl. Sieger, 451.

mit Saifara, 90. Rromitifche Gebiet, 622. Rromot in Arfabien, 608. 622. Rromos, G. bes Bofeiron, 108. Rromos, Cobn bes Lbfgon, 559. Rrompen, Drt im Rorinthifchen, 108. Rronionberg in Dinmpia, 399. 462. 465. Rronios, Freier ber Sippobameia, 473. Rronos, verftummelt ben Uranos, 540. Ronig im Simmel, 360. ringt mit Beus, 557. Taufchung burch einen Stein, 626. 741. 796. ihm opfern bie Bafilai, 465, Tempel, 42, Bilbfaule, 734. Rrotalos, der Freier Sippobameia, 472. Rrotanen, Abtheilung ber Bitanaten, 223. Rroton, Stadt, Gründung, 195. Rrotopoe, Cobn bes Agenor, 139. Ronig in Argos, 103. Bater ber Bjamathe, 103. 147. Grab, 157. Rrunoi, Quelle, 625. Rteatos, tobtet ben Dameon, 468. f. Eurntoe. Rtefias, Indifde Gefdidte, 699. Rtefippos, E. bes herafles, 146. 230. Rtimenoe, Gohn bee Gangfter, 719. Rureten, verichieben von Rornbanten, 629. 3baifche Daftplen, 360. 362. retten ben Beue, 334. 360. Bettlauf, 557. beil, Saue, 331. Rureten, fpater Afarnaner, 601. Rhamites, Tempel bee, 88. Rhaneai, bei Luften, 536. Rhanippos, G. Des Migialeus, 144. 174. Rharetos, G. bes Robros, grunbet Myus, 489. Rhathos, von Beraffes erichlagen, fein Dentmal, 136. Rharares, Ronig ber Meber, 367. Rhdreus, heros. 83. 86. Rhbias, zeichnet fich gegen bie Galater aus, 788. Rhon os, Rius bei Tarfos, 611. Rhoon, Sohn bes Legeates, 658. Lhoon, Sohn bes hermes, 658. Rhbonia in Areta, 746. 658. 472. Rhflopen, bauen bie Mauern von Ti-ryns und Mytenai, 141. 161, verfertigen ein Mebufenhaupt. 150. Altar, 110. Rhinos, R. ber Ligher, 75. Rhinos, tampft mit Berafles, 65. 287. Rhlarabes, G. bes Sthenelos, 144. Ørab. 155.

Rroton und beffen Burg, 90, vermählt

Rblarabis, Somnafium in Arass. Rhilen, Gobn bes Glatos, seo. sei. 589. 482. Rhllene, Safenplat ber Gleer, 312. 482, 564. 660. Ryllenegebirg, 560. 561. 586. 589. Rhlon, Bitbfaute, 66. heirathet Die Tochter bes Theagenes, 66. 94. feine Anhanger ermorbet, 546. Rylon, tobtet ben Eprannen Ariftoti-mos, 354. 452. Rhion (Rhilon) aus Argos, von ben Berfern beftochen, 211. Rome im Lande ber Opifer, 538. 600. Rhuaithaer, Artaber, 592. 403. Rhneas, aus Eretria, Bater bes Philagros, 507. Roniela, E. bes Archibamos, Siegerin in Dihmpia, 207. 226. 375. 420. Rynistos aus Mantineia, Dl. Sieger, 430. Ronortae, C. bes Ampflae, 192. Grab, 220. Ronortion, Berg bei Epibauros, 166. Rhnoe, Stabt, 742. Rhnoe, Bater ber Larymna, 763. Ronofarges, Beiligthum bes Beratles, Rono Blephalai, Schlacht bei, 504. Ronofurer in Sparta, 231. Ronuräer, arfabijche, 608. Ronurifche Gebiet, von ben Spartanern angegriffen, 194. 205. Ropariffiai in Meffenien, 335. 343. 555. Rbparifi o 8 . alterer Rame für Antifpra. 826. Rpphanta in Lafonien, 255. Rhprifche Bebichte, 228. 267. 800. 861. 810 Rhprier, Bahrfagung aus ben Gingeweiben ber bunde, 422. machen An-fpruche auf homer, 795. Rupfelos, Gobn bes Mipptos, 563. 268. 269, 614. Rppfelos, Sohn bes Eetion, Thrann von Rorinth. 116. ftammt aus Gonuffa, 394. Bater Berianbros, 168. 795. Beib. gefchent, 348. Labe bee, 390-396. Rhrene, 18. 19. Gründung, 223. Pferdegucht, 446. Beibgefchent, 769. 464. 774. Aprene, Mutter tes Aristaios, 777. Aprene, Stadtgöttin, 774. Rhrnos, Infel, 778. Rhros, Beiligth. bes Abllepios in Bel-

lene, 554.

Rhros b. jungere, Sparta gunftig, 209. 358. gegen Artarerres, 690. Aprtone = Rortones. Enrtones in Bootien, 704. Rhthera, Berehrung ber Aphrobite Ura. nia, 35. bon Zolmibes erobert, 65. Stadt, 252 Rytheros, Fluß in Elis, 475. Ryzitos, Stadt, 449. 646. Salbe von, 341. Rabar, G. bes Euphron, Dl. Sieger, Labbatos, G. bes Wolyboros, 119. 671. Labotas, bes Echeftratos G., Rrieg gegen Argos, 194. Labyrinth in Rreta, 174. Lachares, Eprann von Athen, 60. 73. Labas, Läufer, 147. Stabium bes, 580. Grabmal, 246. Labas aus Migion, DI. Gieger, 216. 794. Babe, Infel vor Milet, 85. Baboteia in Artabien, 642. Labolto 8, Sohn bes Echemos, 642. Labon, Fluß in Arfabien, 359. 474. 593. 594. 599. 602. 604. 605. 606. Labon, Blug in Bootien, fpater 3emenios, 681. Laias, G. bes Spraios, 226. Laias, G. bes Drplos, 352. Lavos, Cobn bes Labbafos, 671. 672. Grab, 750. Rinber, 707. Lais, Setare, ihr Leben, Grabmaler, 111, Latebaimon, Cohn bes Beus, 191. 726. grundet ein Beiligthum ber Chariten, 235. Beroon, 244. Rachtommen, 527 Latebaimon, Stabt, 215. fgg. Gin-wohner geben mit Flotenspiel in bie Schlacht, 232. nicht vor Bollmond in's Selb , 68. bei Berfolgungen behutfam, 281. Beichen auf ben Schilben, 323. be-Dienen fich querft ber Beftechung, 299. in Phigalia, 633. gezwungen bem Achai. Bunde beigutreten, 504. Pferbezucht, Lafebas, Ron. in Argos, 146. Lateftabes, G. des Sippolytos, 121. Latiab en , attifcher Demos, 87. Latios, Beros, 87. La frates, G. Des Porrhos, Baumeifter, 464. Latrates, Felbherr ber Metoler gegen Die Galater, 785.

Lalidmion in Glis, 477.

Lamebon, G. bes Roronos, 119. 120. Lamia, Tochter bes Bofeibon, 766. Lamia, Schlacht bei, 20. 429. 500. 508. Rrieg, 609, 747. Bufen, 518. 742. Lam oe, Fluß, 719, Lam peia, Berg, 600. Lampis, Dl. Sieger, 363. Lampis, Eleer, 354. 455. 458. Lampon aus Megina. 200. Lampo 8, G. bee Brolane, 349. Lampos aus Philippoi, Dl. Sieger. 429 Lampos, G. bes Arnistos, Dl. Sieger, 457. Lampfatener, verehren ben Briabos. 718 Lampterien, Feft, 552 Lamptreer, attijder Demos, 76. Lanfeia, Duelle, 247. Laobamas, G. bes Eteofles, 92. 673. 678. 679 Laodameia, Tochter bes Ampflas. 760 Laodite, Rachfomme bes Maabenor, 563. 658. Laobite, Gattin bes Belifaon, 801. La odifeia, Stadt, 813. 230. La odoto 8, Beros, 792. Laomedon, Bater bes Briamos, 532. 626. Laomebon, 802. La onite, Frau bes Lebabos, 733. Laonome, Mutter Amphitrpons, 582. Laphaes, Runftler aus Gifpon, 128. 550. Laphass, Eprann von Argos, 153. Laphrien, Feft ber Artemis bei ben Patreern, 528. Laphrios, Sohn bes Raftalios, 528. Laphpftion, Berg, 725. Laphyftios, Gottheit bei ben Orcho. meniern, 56. Lapithaion, Drt im Tangetos, 235. Lapithas, 245. Lapithas, Bat. bes Phorbas, 348. Lapithas (- o8) Berg, 356. Lapithen, f. Rentauren. Larifa, E. bes Belaegos, 158. Larifa, Burg in Argos, 158. 231. Larifa in Theffallen, 31. 140. 716. 776. 3mei Ctabte bes Hamens bafelbft, 158. Parijos, Bluß, 483. 523. 651. Larymna, Tochter bes Rynos, 703. Larymna, Stadt in Bootien, 703. Laryfion, Berg. 249. Las, von Achilleus ober von Patrollos getöbtet, 256 Las, Laton. Stabt, 255. fg.

Lafind, Freier ber Dippobameia, 472.

Laftratibas, aus Elis, Di. Sieger, 432. Sohn bes Baraballon, 433. Lathria, E. bes Therfandros, 280. Latmos, Berg, 346. Laurion, 1. Reagros, Belbherr ber Athener, 71. Leaina, Geliebte des Arifenett, 1.5. Leaina, Geliebte des Arifengeiton, 52. Leandris, Frau des Anarandros, 224. Learchos, S. des Athamas, 103. 725. Lebabeia, Stadt in Bootien, 733. fgg. bem Trophonios beilig, 82. 731. Lebabos aus Athen, 733. Rebebos, 24. 491 .. Lebene, in Rreta, Tempel bes Metlepios, Lechaion, 109. 111. 500. Rampf bei, 688. 689. Ledes, G. bes Pofeibon und ber Beirene, 111 Leba, E. bes Theftios, 222. 81. Gi ber, 229. Rebon, Ureinwohner, 817. Lebon, Stadt, 748. 746. 817. Leimon, Ort bei Hermion, 184. Leimon, Sohn bei Tegeated, 657. Leipephile, Tochter bes Jolaos, 738. Leis, E. bes Oros, 178. Leitos, bringt die Gebeine bes Artesilaos nach Bootien, 734. Grab, 670. Leleger. Rarifchen Ctammes, 489. in Latonien, 191. in Megara, 93. Lelex, Ronig in Latonien, 191. 263. Beroon, 219. Reler, R. v. Megara, 93. G. bes Bofeibon tommt aus Megopten, Grab, 104. Leochares, Bilbhauer, 2. 11. 57. 398. Leogoros (Leogoros), Sohn bes Protles, 493. Leofrito 8, Sohn bes Bulydamas, 802. Leofrito 8, bes Brotarchos Sohn, 61. Leofh de 8, Feldherr ber Megalspoliten, 575. Leon, Bater bes Cophofles, 87. Leon, C. Gurpfrates II., 196. Le on . Ambrafiste, 425. Leonibaion in Olympia, 383. 458. Leonibas, Cohn bes Anaranbribes, 197. in ben Thermopplen, 199. Bobl-thater Griechenlanbs, 658. Ehren, 223. Leonibas, G. bes Rlconymos, 204. 125 Leonibas, Eleer, 383. Leonibas aus Rhobos, Dl. Sieger, 448. Leonibas aus Raros, Bilbfaule, 457. Leonnatos, 500. Leontichos, Grab bes, 498. Reontiner, Stadt ber, in Sicilien, 460.

Leontistos, Meffenier, Dlymp. Sieger, Leontomenes, Sohn bes Tifamenos, 499. Leon b mos aus Rroton, 243. Reos, Eponbme, 14, 762. Leofthenes, Felbherr, 2. 60. 73. 203. 657. Leothdibes, G. bes Agis, von feinem Bater verleugnet, 209. von Agefilaos berbrangt, 209. Leotydibes, beraubt ben Demaratos bes Ronigthums, Sieg bei Mpfale, 3ug. nach Theffalien, Blucht nach Tegea, 206. Leprea, Tochter bes Phrgeue, 355. Lepreos. G. bes Phrgeus, 355. Bettftreit mit heraffes, 355. Lepreos, Stadt, 354. Einwohner ur-fprunglich Arfader, 354. 355. Wege jut Stadt, 335. bei ben Ifthm. Spielen, 425. Bundesgenoffen der Spartaner, 295. Berna, Quelle in Rorinth, 116. Lerna, Drt. 187. 139. 158. Lernaen , Feft, 188. 587. Reabos von Benthilos erobert, 193. Leiche ter Rrotanen, 223. Boifile, 226. in Delphi, 796. fgg. Lefcheos, Sohn bes Aifchplinos, 798. [3.] 799. 801. 802. [3.] 800. [2.] Leffa, Bleden in Argolie, 162. Lethains, Bluß bei Magnefla, 84. 401. 459. 814. Lethe, Baffer beim Dratel bes Tropbonios, 735. Beto, 244. Beben ber, 41. 3rren ber, 657. Zempel und Bilbfaulen, 571. 764. 770, 697. 700. 823. 829. Altar, 76, 153. 159. 217. 388. Retreus, G. bes Belops, Letrinoi, Stabtchen in Elis, 475. Leufafia, &l. in Meffenien, 335. Leutafion, Ort in Arfabien, 602. Leute, Infel, 243. Leutippe, Tochter bes Ofeanos, 328. Leutippiben, 222, 228. von ben Ennbariren entführt , 232. 238. 331. Bermählung, 40. Leufippos, G. bes Berieres, 260. 266. 331. Leutippos, G. bes Thurimachos, 118. Le utippos, Sohn bes Dinomaos, Liebe gur Daphne, 593. Leuton, G. bes Athamas, 473, 725. 726. Leutone, Tochter bes Apheibae, 644. Leutonifde Brunnen, 644 Leutophrye, Infel, 771. fpater Tene-

DOB. 771.

Leutothea, Rame ber 3no, 105, 110. 337 100, 113, Leuftra, Laton. Stabt, 260. 248. Leuftra, Stabt in Bootien, 685. 688. Schlacht bei, 31. 32. 73. 319. 608. 675. 685. fg. 765. Leuttron in Arfabien, 608. Leuthanias, gluß, 471. Libethra, Stabt, 716. Libethrias, Quelle, 725. Libethrion, Berg, 725. Libethrifche Mymphen, 725. Libon, Baumeifter, 367. Libne, T. des Ephaphos. 104. 314. Libbe, Bilb ber, 774. Libber, tommen nach Garbinien, 776. Libbffa, Drt bei Ritomebien, 578. Lichas, Cobn bes Artefilaos, 196. 197. Lighter, Bolt jenfeite bes Eribanos, Litymnios, S. bes Cleftryon, Grab, 155. von Elepolemos getöbtet, 155. Bruber ber Alfmene, 228. Lilaia, Lochter bes Rephifos, 818. Lilaia in Phofie, 703. 746. 817. fg. Limnai, Drt an ber Spartanifc. Meffenifden Grenge, 195, 329. Limnajion, Play in Sparta, 230. Limnaten in Sparta, 231. Lindier auf Rhobos, Beibgefchent ber, 780. Line 8, Sohn bes Apollo, 103. 147. Linoe, Gobn bee 3emenios, 714. Linos, Sohn bes Amphimaros, 147. 590. 713. 714. Lipara, Infel, 765. Liparder, 765. 776. Lithobolia. Eroizenifches Feft, 177. Liriten, Boll in Afrita, 80. Lochaios, Bater ber Androfthenes, 432. Lochen, Spartan. Beerabtheilung, 297. 302. Lotrer, Epifnemibifche, 742. 769. Lofrer, Dzolifche, 830. Lofroi, Stadt, Grundung, 195. Lotros, Bilbhauer, 20. Lophie, Saliartier, 723. Lophie, Bluß, 723. Lorbeerbaum, altefter, 598. Lorbeertrang, bei ben Bothifden Siegen, 756. 648. Lowen im Lante ber Thraker, 431. auf bem Olympos, 739. Remeische, 66. Grotte bes, 138. Kithaironiiche, 96. 97. Barnafiche (?), 66. auf bem Grabe bet bei Chotroneia Gefallenen, 730. von Stein, 643. 692. von Erg, 781. Ropf

141. Lupiai, Stadt in Stalien, 464, Lufios, Fluß in Arfadien, 611. Lufoi, Ort im Rleitorijchen, 591. Qutrophoroe, Briefterin ber Aphrobite, 129. Enber, verehren bie Anaitie, 230. fliche, 418. harmonie ber, 672. Lybifche Conart, 684. habne, 701. Lybiabes, Ehrann in Megalopolis, 575. 609. 610. Ebabamis aus Spratus. Dl. Sieger. 363. Lhgbamis, Bater ber Artemifia, 215. Lhta, Duelle, 434. Enfaen, Rampfipiele, 556. 631. Lhtaia in Artabien, 607. Lhtaiaten, artab. Rynuraer, 608. Entaifche Gebirg, 310. 311. 631. 632. 556. 626. Enfaon, Sohn bes Belasgos, 556. Beit-genoffe bes Retrops, 557. Menichenopfer, 557. in einen Bolf verwandelt, 557. Cohne, 558. fg. Lyfas, Rame bes Beros von Temefa, 434. Entaftibas, Bater bes Profles, 453. 2 hfe as, argiv. Dichter, 32. 147. 154 Enteion in Athen, bem Apollo gebeiligt. 44. 74. Entier, urfprünglich Rreter, 492. ihre Stabte von Erbbeben vermuftet, 641. Lptinos aus Glis, Dl. Gieger, 436. Enfinos, Bater bes Gifafios, 459. Entinos, Latebamonier, Dl. Gieger, 421. Lytinos aus Beraia, Dlymp. Gieger, Lylios, S. Murons, Rünftler, 54. 404. Lyfistos, Deffenier, flieht mit feiner Tochter nach Sparta, 283. rechtfertigt (ich, 289. 29 foa, Stadt in Arfabien, 559. 627. Lhtomebes, Gohn bes Rreon, 798. Lytomebes, Sohn bes Apollo, 493. Lhtomedes aus Mantineia, 607. Entomebes aus Gipros, 40. 801. 2 ntomiben, 52. 264. 265. 709. 717. Enfone, Berg bei Argos, 159. Enfophron, bes Lyturges Bater, 20. Lyforeia am Barnaß, 753. Lhforiten am Parnas, 338. Bytormas aus Larija, Bythifcher Gieger, 756. Lyforo 8, Sohn bes Apollo, 753. Bater bes Spamos, 753. Enfortas aus Phegia, 599.

von Gifen, 781. Lowenthor in Dofenal.

Eptortas aus Spratus, Beibgefchent bes, 417. Entortas, Felbherr ber Mchaer, 326. 506. 655. Lytos aus Meffene, Grab, 121. Eptos, Thrafer, von Ryfnos getöbtet, Botos, Bater bes Thrafpbulos, 71. 683. 2ptos, Sohn bes Banbion, 44. 264. 265. 266. 305. 768. Balb bes, 264. 2 pto 8, Bruber bes Rofteus, 119, 120. 671. 691. Byloe, Rame eines Pferbes. 449. Lytofura, Stabt, 556. 560. 608. 630. 633. Buttos in Rreta, 303. Entuntes in Artabien, 599. Enturgos, Bater bes Opheltes, 138. Enturgos, Freier ber Sippodameia, 472. Lpfurgos, bes Pronar, G., tampft mit Amphiaraos, 238. Lpturgos, bes Lptophron G., 20. Berbienfte um Athen, 74. Lnturgos, R. ber Ehrafer, beftraft, Gemalbe, 46. Bhlurgos, Gobn bes Mleos, 355. 356. 561. 562. Enturgos, Gefengeber, 194. 225. 231. Beitgenoffe bes 3phitos, 352, verliert ein Auge, 234. Cempel, 230. Bilbfaule, 225. feine Gefette abgeschafft, 504. Pyluria, Drt in Artabien, 592. 593. Epmar, gluß in Arfabien, 636. 637. Lont eus, G. bes Aphareus, 267. bon Bolpheufes getobtet, 267. Grab, 220. fg. f. 3bas. Ennteus, R. in Argolis, 140. Gem. ber Sppermneftra, 147. gerettet, 160. Grab, 151. Bilbfaule, 763. Lyrfeia, Ort im Argivifchen, 160. frither Linkeia, 160. 161. Lyrtos, S. bes Abas, 160. 161. Enfandra, bes Ptolemaios Tochter, bes Agathofles Gemablin, 24. 25. 37. Lyfanbros, Bootard, 785. Epfandros, Abtommling von Enfandros, bem Cobne bes Ariftofritos, 204. Epfandros, Cobn bes Ariftofritos, 204. 358. 760. 427. ober bes Agorafritos, 208. Sieg bei Ephefos, 232. bei Aigos. potamoi , 208. 232. Barte gegen Athen, 208. unterftugt ben Agefilaos, 209. eble und uneble Thaten, 721. Tob, 201, 212. Grab, 721. 722. Bilbfaulen, 427. 760. Lyftanaffa, E. bes Bolpbos, 120. Lofianar, Bater bes Satyros, 428. Lyfibile, Tochter bes Belops, 582. Lbfimache, 64.

Lufimadia, St. in Ehratien, 24. 37. Enfimachibes, Bater bes Rallias, 779. Enfimachos, Bater bes Arifteibes, 656. Ehfimachos, R. b. Ehrafer, 17. 19. 23-26. 491. Lpfin o 8, Bater bes Ariftophon, 450. Lpfippe, Gem. bes Brolaos, 349. Lpfippos aus Elis, Dipmp. Sieger, Lyfippos, Bildhauer, 102. 127. 128. 149. 420. 421. 422. 430. 453. 459. 709. Lpfie, aus Tarent, Lehrer bes Cpami. nondas, 685. Enfiftratoe, Spartan. Felbherr gegen Elis, 208. Epfiftratos, Felbherr ber Rorinther, 303 Lufiftratos, Argiver, 187. Enfon , Bilbhauer, 11. Epfos, Mateboner, Runftler, 458. Machairion, tödtet ben Epaminondas. Dachanibas, Thrann von Sparta, 326. 652. Dachaon, Sohn bes Attlepios, 131. 156. fg. 164. 190. 262. 267 Dagas, Cobn ber Berenife, 18. [2.] Dagier in Indien, lehren die Unfterd. lichfeit, 333. Dagnes, G. bes Miolos, 473. Magnefia am Bermos, 748. Magnefia am Belion, 786. 502. Magneten am Cipplos, 47. 62. 249. Chor ber, 239. am Lethaine, 84. 401. 459. 814. Maiandros, Fluß, 72. 117. 336. 337. 380. 490. 567. 601. 636. 816. Dainalifche Gebirg. 627. Mainalifche Ebene, 627. Mainalos, Gohn bes Lyfaon, 559. Mainalos in Artabien, 627. 571. Maion, begrabt ben Thbeus, 694.] Maira, Tochter bes Proitos, 809. Raira, Dorf, 580. Daira, Tochtec bes Atlas, 580. 649. 657. Zangplatz ber, 568. Maifis, E. bes Hnraios, 226. Matar, Sohn bes Aislos, 830.

Matareai (Mataria) in Artabien, 608.

Matareus, Sohn des Lylaon, 558. Mataria, E. des Geralles u. d. Deia-

Date boner, von Leoftbenes befiegt, 2.

Mafaria, Quelle bei Marathon, 79. Mafarta to 8, Grab bes, 71.

627.

neira, 79.

von Phrthos, 31. beflegt bei Las, 256. überfallen 3thome, 324. errichten feine Siegesmale, 738. fg. Dateris, Beratles, 776. geht nach Delphi, 777. Matifiler , Unterthanen der Eleer, 474. Mafria, Borgebirg bei Teos. 498. Dalaia in Arfabien, 608. Malea, Borgebirg, 232. Malgis, Bootarch, 686. Mallos, St. in Kilikien, 82. Maloitas, Fluß in Arfabien, 625. 626. Maltho in Elis, 477. Dalos, Bluß in Arfabien, 623. Maneros, Befang bei ben Megpptern, 713. Daniai bei Degalopolis, 621. Daniai, Beiligthum ber, 621. Ranius (Aciliue Glabrio) beflegt ben Antiochos bei ben Thermopplen, 654. 655. Dantburifche Ebene, 643. Danth pre er, Demoe von Tegea, 644. Mantillo 8, G. bes Theoflos, 307. 309. 312, grundet in Deffene bas Beiligth. bes Berafles Mantiflos, 314. Dantineia, Stadt, 569. fgg. Mantineer fampien bei Actium, 570. 572. Schlacht bei Dantineia, 11, 572. fg. 574. fg. 577. 625. 690. Mantineus, Sohn des Lyfaon, 559. 569. Mantios, G. bes Melampus, 459. Ranto, E. bes Bolpeibos, Grab, 102. Manto, Tochter bes Teireflas, heirathet ben Rhalios, 723. 490. Geffel ber, 680. Daratha in Arfabien, 611. Marathon, Beros, 36. 78. Marathon, Cohn tes Epopeus, 107. Marathon, Demoe, 78. Grab ber Marathontampfer 71. 78. Schlacht bei, 36. 48. 59. 371. 785. Beute, 762. Deih. geichent, 66. 782. Marathonijche Stier, Marathonier verebren querft ben Derafles, 36. 78. Darbonios, Cobn bes Gobrpas, 3. 63. 200. 215. 664. 665. 773. Mariandbnen, 415. Darion aus Alexandria, Dl. Gieger, 401. Marios, Lafon. Städtchen, 250. Marta, bei ben Galatern bas Pferd, 784. Maxmariden, Bolt in Libyen, 19.

i

Marpeffa, Gem. bes 3bas, 267. 392. 2Rarpeffa Choira, aus Tegea, 647. 649 Marpeffos. Stadt am Joa, 766. fg. Marinas, Silen, von der Atbene ge-ichlagen, bilbliche Darftellung, 56. fisten bes, 123. 810. 571. im Dabes, 810. Marinas, Gluß in Phrygien, 810. Martichoras, 699. Da [e8, Bafenplat ber Bermioner, 186. Maiiftioe, Barnifch bee, 63. Daffalioten, Coloniften ber Photaer, 758. beflegen bie Rarthager, 781. Dathia, Berg in Meffenien, 337. Maulthiere bringt Glie nicht bervor, 354. 364. Mauren, Rachbarn ber Methiopen, 80. vou Raifer Antoninus I. beflegt, 641. Daufolos, Ronig in Salitarnaffes, Grabmal, 588. Deba, bee Uhplas Tochter, 14. 762 Medeia, beirathet ben Aigeus, fliebt nach Aria, gibt bem Cante ben Ramen Medien, 114. Sagen von ihr, 115. von Bafon gefreit, 393. Sinterlift gegen Belias, 576. Bauberformeln, 132. Mebeios, G. bes Jason und ber Debeia, 114. Debeon, Erummer von, 826, 746. Me befitafte, Tochter bes Briamos, De bon, S. bes Phlades und ber Glettra, 131. Medon, S. bes Reifos, 146. Medon (?), Bruber bes Dorpfleibes, Bilbhauer, 388. Medon, Gobn bes Robros, 487. Medontiden in Athen, 274. Medos, G. bes Aigeus und ber Debeia, Debufa, Tochter bes Briamos, 801. Meduia, Gorgone, Tochter bes Whortos. 152. Cagen über biefelbe, 152. Daupt ber, 48. 374. 150 152. 367. 724. Dagr ber, 648. Schmeftern ber, 393. Meerenge von Meffene, 410. Meeres wogen in Beiligthumern, 574. Degatles, Baumeifter, 463. Megalophanes, Schüler bes Arteffe lane. 650. Megalopolis, Stadt, 607. bis 610. Sehenemurbigfeiten, 614. bie 621. Berbbung ber Ctabt, 620. von Epaminon. bas gegrunbet, 688, 690. Bilb ber. 616. Deganeira, bes Releos Gemablin, 92. Grab, 92. Megapenthes, G. bes Denelass, 145. 238. 242.

Megapenthes, Bater bes Argos, 144.

Baufan. VI.

Darmar, Breier ber hippotameia. 472. Maron, Spartaner, 220.

Regapenthes, bes Broitos S., 140. Degara, Beiligthumer bar Demeter (De-(poine), 93. 96. 629 Degara, Gem. bes Beratles, 807. Rinber ber, 96. 681. Degara, Beidreibung und Geichichte, 93. fgg. von ben Romern erobert, 519. Degarer ermorben ben Anthemofritos, 86. De gareus, S. bes Bofeibon, gibt ber Stadt Megara ben Ramen, 93. wirb Ronig von Megara, 93. Grab, 98. DRegaros, &. bet Beus, 94. DReges, Rubrer ber Gleer, 482. Deges, von Abmetos vermunbet, 798. Degiftos, bei ben Buliern verehrt, 828. Deibias, Belbherr ber Lofrer gegen bie Balater, 783. Meiganita 8, Fl. in Achaia, 540. Meilichioi, Hain und Altar, 831. Meilicho 8, Fluß, 531. 539. Retiftens, 68. 149. 694. Relaine, Zochter bes Rephifos, 753. Melaineai in Arfabien, 359. 559. 606. Delaineus, S. bes Eptaon, grunbet Melaineai, 606. Relampus, Cobn bes Ampthaon, 459. beilt bie Argivifchen Frauen, 144. Die Eöchter bes Broitos, 356. 591. erhalt bie Rinber bes 3phillos, 343. ftiftet einen Altar ber Athene, 647. in Megara berebrt, 104. Delampus (?) Pothifcher Gieger, 755. Melaneus, G. bes Apollo, Bogen. fcute, 266. Melangeia, Gegend in Arfabien, 566. Melanion, 220. 391. 394. Delanippe, Rymphe, Mutter bes Boioto8, 663. Melanippos, Sohn bes Ares und ber Triteia, 538. Relanippos, Cohn bes Thefeus, 798. Relanippos, Grab, 693. Thaten, 693. Melanippos, liebt die Romaitho, 529. Relanopos, Grab des, 71. Melanopos, über die Opis und Hefaerge, 361. Relantho bei Somer, 797. Melanthos, Sohn bes Andropompos, 11. 145. töbtet ben Kanthos, 674. nimmt bie Joner auf, 487. Melas, Fluß bei Orchomenos, 732. Melas, gluß bei Ciba, 611. Melas, Sohn des Dps, 612. Melas, G. bes Antajos, 116. in Rorinth aufgenommen, 116. 394. Delas, Gobn bes Bofeibon, 495. Delas, Cobn bes Dinopion, 495. Meleagros, Sohn bes Dineus, 267. bei

ber Ralpbonifchen Jagb, 645. Lange, 123. Tob, 811. im Sabet, 810. Deles, Fl. 496. 498. Deles, Athener, 74. De lefanbros, Felbherr ber Athener, 72. Melete, Muje, 712. Melia, Tochter bes Oleanos, 681. 767. Meliaften, Priefterinnen bes Diongjos, 566. Meliaften, Brunnen ber, 566. Meliboia, f. Chloris. Delifertes, G. bes Athamas und ber 3no, 105. 725. von einem Delphin ge-rettet, 105. Balaimon benannt, 105. Altar, 108. Deliffe, E. bes Brotles, Gem. bes Berianbros, 168 Delitifches Thor in Athen, 55. Melobofie, Cochter bee Dfeanoe, 328. Melpeia, Gegend in Artadien, 633. Meltae, S. bes Latebae, letter Ronig in Argos, 146. Membliaros, von Rabmos jum her-ren ber Infel Thera gefent, 193. Demnon, tonende Bilbfaule, 99. giebt aus Methiopien nach Gufa, 99. fein Schwert, 197. Demnon, tommt aut Gufa nach Slion, 811. fampft mit Adilleus, 238. 394. 404. im Sabes, 811. Demnoniben, Bogel, 811. Memnonifche Mauern in Gufa, 330. Demphis, 16. 18 41. De naich mos aus Raupattos, Runftler. 528. Menaltes aus Glis, Dlymp, Gieger. 457. Menaltibas, Lafebamonier, Stratege ber Achaer, 511. 512. 514. Relbherr ber Ratebamonier. 515. nimmt Gift, 515. Renanber, G. b. Diopeithes, 4. feine Bilbfäule, 48. Denbaer in Thrafien, Beibgefchent berfelben, 418. Denelaifde Quelle, 598. Menelaos, Cohn bes Atreus, 192. bebrobt bie Belena, 392. Rudfebr von Eroia, 797. bei Broteus, 239. Grab und Tempel, 242. bilblich bargeftellt, 81. 404. 800. Denelass, Statthalter von Rppros, 17. Denephylos, Bater bes Tenophon. 426. Meneptolemos aus Apollonia, DL Sieger, 453. Deneftheus, Cobn bes Beteos, 2. 10. 40. 55. 161.

Deneftratos, Rampf mit bem Drachen,

Denios, Fluß in Elie, 347. 481. Detbe, Bert bes Paufias, 165. reichs Menodorod, Rünftler, 710. Menoiteus, Bater bes Rreon, 673. bem Silenos einen Becher, 479. Methybrion in Artabien, 579, 558. Menoiteus, Sohn bes Rreon, 705. Menophanee, Felbhert bes Dithriba. tee, 252. plunbert Delos, 253 Denichenspfer, 557. 632. (?) 643. (?) Mentas, Bild, 618. Mentor, Bater des Imbrios, 799. Meriones, Pfeile des, 197. Mermeros, S. der Medela, 114. [2.] 455. Meroe, Stadt, 80. 360. Merope, E. des Appfelos, 268. Mefate, Borgebirge, 496. Mefatis, Stadt in Achaia, 526. 527. [2.] 529. 733. De fo a ober Defatie ? 533. Meioaten in Sparta, 231, 607. Defoboa in Artabien, 602. Deffa, Laton. Stadt, 259. Reffapeus (- 08) Briefter bes Beus, Meffapier, 763. Deffapion, Gebirge, 701. Reffeis, Brunnen in Eherapne, 243. Deffene, E. bes Eriopas, 263. 269. 321. 331. Meffene in Sicilien, 313. 410. Reffene, Stadt, neuern Urfprungs, 263. von Epaminondas gegründet, 321. 688. 690. von ben Datebonern überfal-ARR. len. 325. von Habis erobert, 653. Befcbreibung, 330. fgg. Deffenten, Grenze, Ramen, 263. Def. fenische Rriege, 270-292. 293-312. 315. Deffenier fallen von Sparta ab, 293. werben Seloten, 312. flieben nach Rhllene, 312. gehen nach Raupaltos, 315. nach Sicilien, 313. 318. nach Li-463. byen , 318. febren in ihr Baterland juriid, 318. fgg. 322. nehmen Theil am Siege auf Sphatteria, 318. tampfen nicht bei Chaironeia, 323. nicht gegen Die Galater, 323. befeten Glis, 323. treten bem Achaifchen Bunbe bet, 326. ha.

ben mabrend ihrer Brren feinen Dlymp. Sieger, 423. erhalten bie Reinheit bes Dorifden Dialette, 332. Beftattung ber Tobten, 291. Beihgefchent ber Raupat. tifchen Deffenier, 413. Metanaftes, Sohn bes Archandros, Metapont, Stadt, 484. 405. Detellus, Rom. Belobert in Griechen-land. 504. fg. 814. 517, jucht ben Rrieg por Anfunft bes Mummius gu beenbi-

gen, 518.

Methana, Stadt, 180. Salbinfel, 181. Methapos aus Athen, Ordner von Myfterien, 265.

608. 624. 625. Dethomnaer, Beihgeschent uach Delphi. 782. Metioche, Troerin, 800. Metion, S. bes Erechtheus, 120. Metrodoros, Bater bes Epitherfes, Metroon in Olympia, 398. 399. Dibas, G. bes Gorbios, 13. Dibeia, Mutter bes Aspledon, 733. Mibeia früherer Rame von Lebabeia, Dibeia, St. in Argolis, 140.. 162. 466. Migonion, Begend im Latonifchen, Dition, Athenischer Rebner, von Philipp vergiftet, 127. Diton, bes Riferatos G., Runftler aus Spratue, 446. Miton, Bater bee Onatae, 412. 413. Difon, Runftler, 39. 41. 432. 576. Miththos (Smiththos), Beibgefchente bes, 408. 409. 414. über fein Leben, 414. S. bes Choiros, 414. Diletos führt Rreter nach Anaftoria, Miletos, in Areta, 808. Diletos, Grunbung ber Stabt, 488. Dilon, G. bes Diotimos, Dl. Sieger, feine Starte, 451. Tob, 452. Miltiabes, Sobn bes Rimon, erfter gurft im Cherfones, 463. Archon in Athen, 313, 633. Beibgeichente, 442. Miltiabes, Cobn bes Rimon, Abfomm. ling bes Aias, 169. Schulb an Ermor-bung ber herolbe bes Dareios, 219. Jug nach Baros, 78. Bohlthäter Grie-denlands, 686. Grabmal, 78. bilbliche Darftellung, 38. 762. Mimas, Berg in Jonien, 760. 109. Dimnermos über die Rufen, 713. Minoa, Borgebirge in Latonien, 254. Minos, Sohn ber Europa, 488. Gefetz geber in Kreta, 194. schift gegen Athen, 68. Streit mit Theseus 30. erobert Megara, 182. befriegt bie Situler, 494. Seebeberricher, 66. liebt bie Britomattie. 172. Bater ber Afatallie und bes Ratreus, w. m. f. Minotauros, Cohn bes Minos, 51. 56. 66. 237. 239.

Mingas, Cobn bes Chryfes,

Schanhaus, 729, 731. Grab, 731. Dinyas, Debicht, 672. 808. 805. 811. Mingeios, Flus, 357. früherer Rame bes Anigros, 357. Minher, Rame und Ruhm, 729. aus Jolfos, 288. in Orchomenos, 189. von Theben bestegt, 678. 730. in Thera, 488. in Rleinaften, 488. Mitbribates, R. v. Bontus, 46-48. 253. Mithlene, von einem Deeredarme burchichnitten, 614. Mn afeas, bes 3enon Bater, 74. Rn afeas ber Libper, aus Aprene, DI. Sieger, 449. Bater bes Kratifibenes, 460 Mnafinus, f. Anaris. Mneme, Muje, 712. Annem of yne, 6. Bild, 647. Thron, 736. Baffer ber, 735. Mnejarchos, S. bes Euphron, 135. Mnejibulos, Elateer, 821. MRnesimache und ihr Sohn wethen zwei Götterbilber, 88. MRnesitheos, Argt, 88. Mobntopf von Erg, 398. Moiren, zwei, 796. Urania, altefte ber Moiren, 43. fuhren bie Demeter zurud, 638. Enche, 550. Tempel, Altare, Bilber, 117. 383. 131. 384. 217. [2,] 241. 628. 706. Doerofles, Bater bes Rallippos, 786. Molione (Moline), Aftore Gein., Mutter bes Eurptos u. Rteatos, 348. Cobne, 584. Moloffer, von ben Ambratioten bestegt. 780. Molossos, E. d. Aprrhos, 28. Dolottos, Beloh. ber Athener, 86. Molpadia, 4 Dolpia, Tochter bes Glebafos, 688. Dolpion, Bilbfaule, 429. Dolurifde Relien, 105. Doluros, Cobn bes Ariebas, 729. Molyfria, 719. Dointrion, Borgebirg, 351. Mopfos, S. Des Rhafios und ber Manto, 490. Dopfos, G. bes Ampgr, 391. Dofchion, Bater bes Theotimos, nimmt Ebeil am Buge Aleranders gegen Da. reios, 459. Mojdion, Bater bes Sippomachos, Dothon, Bater bes Bolbfleitos u. Rautydes, 155. Dothon, Fellen, 339. Dothone, Erchter bes Dineus, 339. Mothone, Gtebc in Meffenien, 312. 315. 321. 269. 339. 340. 555. Dothe, Stadt in Sicilien, 411. Dummine, Conful, gegen bie Achaer,

Mundchia, Safen, 2. von ben Rate-bonern befegt, 60, 61, 125. Dungen, Eroizenifche, 173. in altefter Beit feine Dunge, 218. Durrhinif che Gefaße, 591 Dufaioe, Cobn bee Antiphemoe, 750. Rachahmer bes Drybeus, 754. 768. Drafelipender . 768. Beiffagung, 761. Gebicht, 33. Somnue für die Lotomiben, 52. 264. bat bie Gabe au fliegen, 32. Grab, 61. Dufdelmarmor in Degarie, 105. Rufeia. Rampfipiele ber Eheepier, 718. Mufeion, Sugel in Athen, von Deme-trios befeftigt, 61. 204. Dufen, Eochter bes Uranos, bes Beus, 713. Babl und Hamen, 712. auf bem Beliton verehrt, 712 bei ber Sochjeit ber Barmonia, 684. fingenb, 393. Tempel. Altare, Saine, 175. 232. 382. 75. 619. 710. 713. Bilbliche Darftellungen, 6. 102, 112, 241, 331, 393, 618, 647. 714. Arbaliten, 175. Giliffiche, 44. 2i. betbrifche, 725. Dujos, Runftler, 407. Dutter, Webeimbienft ber, 706. Mpanen, ob einerlei mit ben Do. neern ? 462. 831. Dagbon, Bater bes Roroibos, 802. Mygoon, vater ver andrewe, der Mygoonen — Bertyger, 802. Mylagros, Heros, 606. Myfale, Berg in Jonien, 360. 493. Myfale, Schach bei, 58. 656. Myfalessos in Böotien, 53. 696. Myfenai, Seichichte, 139. fg. Maurin, 547. Berftorung, 406. Ginmobner nad Argos verfent, 607. ober gerftreut, 547. Stadt verobet, 620. Dotene, 140. Tochter bes 3nachoe, 140. Dhieneus, bes Sparton G., 140. Dhoton aus Samos, fein Beibgeiden!, 423, Mplaon, Fluß in Arfabien, 625. 632. DR plafa, in Rarien, 574. 805. DR ples, G. tes Leler, 191. 244. 263. Myntos, Rolonie von Eroizen, 174. Myonia, Stadt der Lofter, 831. Myrgion, f. Litthion. Mpro, Dichterin, 672. DR pron aus Briene, 275. Dipron, Bater bes Ariftonymos, 124. Eprann in Gifpon, 462. Mbron, Bildhauer, 172, 54, 404, 421, 438, [2.] 447. Mpropolis, Halle in Megalopolis, 616. Dorrhinufier, attijder Demos, 76.

518. erobert Rorinth . 520. fg. Beihge

fcente, 367. 408. 409.

Mbrtenbaum, mit burchbobrten Blattérn, 177. Myrtilos, Sohn bes hermes, Bagen-lenter bes Dinomaos, 368, 469, 585, liebt bie hippodameia, 585, Tob und Grab, 347. 585. Rachegeift, 143. Gubne, 469. Myrto, Frau, 585. Ryrtoessa, Romphe, 617. Ryrtoische Meer, 585. Mns aus Europoe, 703. Dos, Runftler, 67. Dipjaion, Beiligthum ber Demeter, Dofia, Ort in Argolis, 144. Mp fioe nimmt bie Demeter auf, 144. 184. 553. Dhfon aus Chenai, 795. Din ue, von Sharetoe gegrantet, 489. von feinen Bewohnern verlaffen, 490. Rabel (omphalo8) in Delphi, 775, bes Beloponneiee, 136. Rabis, Eprann in Sparta, 326. 653. geftürzt, 504. Eod, 654. Raia, Quelle, 258. Raiben, Momphen, 560. 818.

Naliphos, Fluß in Artabien, 632. Rarciffe, Blume, 720. Rartaios, Sohn des Dionhfos und der Physton, 387. Rattiffoe, Jungling, Sagen über ibn, Rartiffos, Quelle, 719. Raotlos, Gohn bes Robros, 491. Raos, Abfommling bes Gumolpos, 585. 586. Rarytibas, G. bes Damaretos, Dl. Sieger, 432. Rajamonen, Bolt, 80. Rashorn, 698. Rafoi in Arladien, 597. 599. 602. Raufpbes, S. b. Mothon, Runftler, 142. 155. 420. 432. 438. 439. Raupattia, Bedicht, über ben Safon, 114. 265. 832. Raupattos, ben Deffeniern übergeben, 315. Sefte gegen ben Beloponnes, 318. Ramen, 832. Beidichte, 832. Raupalto 8, geftraft wegen Entweihung bes Rabeitifchen Geheimbienftes, 706. Rauplia, Stadt, 189. Einwohner bertrieben , 315. 339. uriprunglich Megup. ter. 340. Rauplios, G. bes Bofeidon und ber Ampmone, 189. 340. 649. Cobne bes, Raufitaa und Obpffeut, Gemalbe, 52. 649. jur Bleiche fahrenb, 396.

Raros, Stadt in Sicilien, 449. Reaira, Tochter bes Bereus, 561. Reba, Rymphe, 647. 334. 617. 631. Reba, Fluß in Meffenien, 305. 344. Grenze zwischen Reffenien und Elis, 357. Duellen, 636. schiffbar, 636. Reileus (Releus), Gohn bes Robros, 487. grunbet Miletos, 488. Grab, 488. Reis, Sohn bes Bethos, 677. Reiftifche Thor in Theben, 677. 705. Releiden, in Athen, 145. Releus, Sohn bes Rretheus, heirathes bie Chlorie, 729. flieht aus Jolfos, 266. erhalt Phlos, 266. 342. verlangs Die Rinber Des Iphiflos, 343. orbnes bie Dinmp. Spiele, 362. Grab unbefannt, 110. Remea, E. bes Afopos. 139. 405. Remea, Drt. 138. Remefis, Tochter bes Dfeanos, 80. 496. in Rhamnue, 80. Beflügelung, 81. Mutter ber Belena, 81. zwei Remefen, Ebchter ber Ryr, 496. Tempel, 496. 533. 727. Reofles, Bater bes Themiftoffes, 85. 656. Reofles, Bootard, 664. Reolaidae, S. bes Brorenos, Dlymp. Sieger, 419. 458. Reon, Stadt, 746. 815. Schlacht bei, 745. Reoptolemische Bergeltung, 299. Reoptolemos, Sohn bes Moilleus, ursprünglich Bhrthos, 801. töbtet ben Clasos und Afthnoos, 800. bas Aind Bettore, 799. ben Briames, 299. Zob, 299. 796. Grab, 796. f. Aprrhos. Reoptolemos, S. bes Alfetas, 26. Reotheus bei ben Leichenspielen bes Pelias, 391 Rereiden, Relief, 110. Altare, 110. Rereis, Tochter bes Aprrhos, Gem. bes Belon, 445. Rereus, ber Greis genannt, 248. Reris, Dorf, 190. Rero, fdentt ben Griechen bie Freiheit, 523. fucht ben Althonifchen Gee gu ergrunden, 189. Charafter, 701. Beraubs Beiligthumer, 412. 414. 709. 754. 782. Beihgeschente, 143. 376. Rejfo 8, von Berattes umgebracht, 238. Reft ane, Fleden in Artabien, 567. 568. Reftor, S. bes Releus, Ron. in Meffenien, 267. 331. 799. 342. 412. Reftos, Fluß, 431. Reun Sufen (Enma plethra), 748. Ritagora, Bem. bes Echetimos, aus

Gifpon, 129.

Ritanbros, G. bes Charillos, 205.

Rrieg mit Meffenien und Argos, 205. Ritanbros aus Glis, Dipmp. Sieger, 457. Ritafipolie, Gemablin Philippe, 676. Ritaiplos aus Rhobos, Dl. Gieger, 450. Dite, apteros in Athen, 51. 172. 226. 415. auf ben Eden eines Giebelfelbes, 131. über bem Giebelfelbe, 387. auf ber hand bes Zeus, 389. am Ehrone bes Beibgefchetent für ben Sirg auf Sphatteria, 343. 413. Beibgeichent ber Dan-tineer, 415. auf einem Bagen, 446. 460. Bilber, 710. 760. Riferatos, Bater bes Diton, 446. Rifias, G. bes Rifomebes, Maler . 74. 241. 332. 538. Rifias, Relbberr ber Athener in Gici. lien, 73. Rifias, Bater bes Bolpbamas, 430. Rifippe, Zochter bes Bajeus, 572. Rifobamos, Mainalier, Rünfter, 412. 415. 425. 432. [2] Rifolies, tarentinijcher Rithardbe, 87. Rifolies, Tyrann v. Sithon, 124. Rifolies, Ol. Sieger, 249. Ditolaidas, Bater bes 3ffos, 442. Ritomachos, S. bes Machaon, 269. und ber Antifleia, 328. Ritomebee, Bater bes Ariftomenes, 293. Ritomebes, Ronig von Bithpnien, 376. Ritomebia, Stabt, 197. früher Aftatos, 376. Ritopolis am Attifchen Borgebirge, 527. 406. 830. 757. Ritoftratos aus Bromneffos, Dl. Gieget, 401. Rifoftratos, S. des Xenofleides, Dl. Sieger, 426. Mitofratos, G. bes Menelass, 145. 238. 242. Ritoteleia, Mutter des Ariftomenes, Ril, Entftehung bes , 81. 118. nahrt gefährliche Thiere, 336. 337. ben Berfea-baum, 380. Lauf, 360. schwillt von ben Thranen ber 3fis, 817. Rinos, affprifder Konigsfig, 620. Riobe, T. bes Bhoroneus, 154. Riobe, Tochter bes Tantalos, in Stein vermanbelt, 557. weint im Commer, 558. auf bem Gipplos, 49. Rinber ber, 48. 49. 153. 386. Rifaia, Burg ven Megara, 44. 104. . Rifaia, Safen von Megara, 93. 104. 773.

Rifos, R. v. Degara; fein Grab, 44 goldnes Saar, 44.-93. [2.] 97. 182. Romia, Rombhe, 812. 633. Romif de Berge in Artabien, 633. Romophplaten in Sparta, 215. Romophplar ber Eleer. 477. 478. Ronatris, Frau des Eptaon, 590. Ronatris in Artabien, 589. 607. Rora, Stadt in Sarbinien, 777. Rorar, führt 3berer nach Garbinien. 777. Roften , Gebicht, 805. 806. 809. Rus, Fluß in Artabien, 832. Rhfteus, Bater ber Antiope, 119. 671. Rhftimos, Sohn bes Lytaon, 558. 559. Romphaibn, Safen, 252. Romphas in Artabien, 622. Romphafia, Duelle, 626. Romphen, reichen bem Berfeus Beim und Sandalen, 232. in Rarpai verehrt, 214. Altare, 82. 382. lang lebend, 812 Bilber, 397. 628, 767, Almenai, 384. Bailber, 397. 628, 767, Almenai, 384. Jdaifche, 767. Jomenische, 76. Kalli-ftephanoi, 383. Kithaironische, 669. Libetbriiche, 725. Rymphenthor in Megara, 103. Nhmphon, 130. Rhr, Dratel ber, 95. Pflegerin b. Thanatos und Sppnos, 392. Mutter ber Remejen, 496-831. Detavia, Schwefter bes Auguftus, Tem. pel in Rorinth. 112. Dbeon, in Athen., 21. 33. 532. in Rorinth, 114. in Batrai, 532. in Smprna, 727. Dbryfen, von Lyfimachos betriegt, 23. 335. Dopffeus, bei Autolpfoe vermunbet, 758. in Temeja, 434. holt die Bfeile bes Bhilottetes, 51. im Rampf mit Selenos, 404. bei bet Rirle . 395. im Da-bes, 803. 807. mit Raufitaa , 52. tobtet bie Freier, 113. 669. ftifte ein Bilb bes Pofeibon, 583. Bilbfaule von Rero nach Rom gebracht, 412. gemalt, 800. Delbaum, verfchiebene Arten, 179. ber

zweite, welcher gewachsen, 75. auf ber Burg in Athen, 63. von der Keule des heraltes, 176. der verdrehte, 179. 167. Kallstephands in Olympia, 383. am

Alpheios, 380. aus bem Lanbe ber Sp. perboreer, 361, mo bas befte Del erzeugt

Deros, Lochter bes Mopos, 670.

Darble, Stabt in Sarbinien, 777.

wird, 817.

Deroe, Klub, 670.

Darblos (?), tommt nach Garbinien, Dangifche Thor in Theben, 678. Dgogos, Bater bes Cleufis, 91. Dang 08, Autochthone in Theben, 670. Bater Aulis, 696. ber Alaltomeneia, Diantheia, Frau ober Romphe, 832. Diantheia, Stadt ber Lotrer, 831. Diaten, Demos von Tegea, 644. Dibalos, ein Spartaner, ftellt thonerne Dreifuße im Tempel bes Beus auf 3thome auf, 290. Dibalos, G, bes Rynortas, 192. 227. 111, 153, Dibotas aus Dome, Dl. Gieger, 425. 523. Cobn bes Dinias, 524. Bilbfaule, Dich alia, fpater bas Rarnafifche Gebiet, 266. mo es gelegen, 266. 269, 319. 335. Dichalia, Gem. bes Melaneus, 266. Dibipobia, Gebicht, 623. Didipobifche Brunnen, 694. Dibipus, Ort ber Aussetzung, 666. Schicffale, 750. heirather Die Jotafte, 672. tobtet bie Sphinz, 707. Tob, 68. auf Rolonos, 75. Dentmal, 68. Beroon, 75. Rinder 672. Ditles, G. bes Mantios, 459. 626. Dineus, Bandions unachter Gohn, 14. Dineus, G. bes Borthaon, bewirthet ben Berafles. 136. von ben Gohnen bes Mgrios vertrieben, tommt gu Diomebes, 160. 339. Dineus, Bater ber Berimebe, 493. Diniadai, 27. Rampf um, 316, 317. 413. Diniae, Bater bee Dibotae, 524. Dinobios, Bildfaule des, 55. Dinoe, gibt einem attifchen Demos ben Ramen, 81. Dinoe, attifcher Demos, 81. Dinoe, Ort in Argolie, 160. Schlacht bei, 35. 763. Dinos, Rymphe, 615. 647. Dinos, Brunnen, 586. Dinomaoe, Gohn bes Alrion ober Ares, Bagenrennen mit Belope, 368. 390. von Belope entjett, 346. begrabt bie Freier ber Sippodameia, 472. Za-taxippos, 469. Grab, 470. Saus, 381. Saule bes Saufes, 397. 398. 462. Dinone, 3nf., nachher Megina, 117. Dinopion, fommt aus Rreta nach Chios, 495. Grab, 498. Dinotria in Italien, 559. Dinotros, &. bes Lytaon, geht nach

3talien, 559. Dinuffai, Infeln, 339.

Dio 2108, Sohn bes Bofeidon, 712. Diolptos, Gohn des Theras, 226. 278. Dionos, G. bes Lifymnios, von ben Sohnen bes Sippotoon erichlagen, 226. Dita, Gebirge, 789. 791. 200. Ditolino 8, 713. Ditplo 8, S. bes Amphianar, 259. Ditplos in Latonien, 259. Dteano 8, Bat. b. Triptolemos, 33. Bater ber Daeira, 91. ber Stor, 590. ber Ofproe, 328. Die anos, Strom ober Meer? 80. ent-halt die Inseln ber Brettaner, 80. Dteanos, Bach in Chbien, 85. Dinos, mit bem Geil und bem Gfel. 805. Diproe, Tochter bes Dieanos, 328. Dlbia, Stadt in Garbinien 777. Dlbiabes, Maler, 11. Dlbios, Fluß in Arfabien, 583. Dien, flyfier, 361. 594. ober hpperbo-reer, 751. homnen auf die Eileithpia, 42. 709. die hera, 135. die Acaia, 361. Dlenios, Bagenlenter, 468. Dlenifche Relfen im Gleeischen, 468. Dienos, Stadt ber Achaer, 350. 499. Dlidas, aus Elis 454. Dlivenbaum, auf ber Afropolis u. in Delog, 598. Dliventrang in Dipmpia, 648. Dimones in Bootien, 704. 726. Dimos, Cohn bes Gifpphos, 704. Dlus in Rreta, 738. Dlympia, 359. fgg. Dinmpfas, Mutter Alexanders, Tochter Des Bleoptolemos, 26. 27. 60. 293. Bilbfaule, 398. Graufamteit, 567. fg. Tod, 675. Dinmpias, Quelle, 613. DIpmpieion in Megara, 95. 96. im Silponifchen, 122. bei Ephejos, 489. Dlympiodoros, Feldherr ber Athener, 59. 61. 73. 62. 781. 821. Dinmpioft benes, Runftler, 714. Dinmpifche Rath, 425. Dinmpiche Spiele, alter als bas Menjdengeschiecht, 557. Geschichte ber, 360. fgg. Ordnung, 362. fg. Ordner, 365. Dlympos, Kunfler, 426. Dlympos, Schuffler bes Maripas, 816. Dlympos, Berg, Name des Lylaion, 631. Dlympos, Berg, 431. 716. 739. Dinthos, Bug ber Athener nach, 72. von Agefipolie belagert, 202.

Dmpbate, Sifanerftabt, 646. 738.

Ompbalion, Bat. bes Bantaleon, 470. Dmphalion, Couler bes Riffae, Da. ler, \$32. Omphalos in Bhlius, 136. in Delphi, 775. Dnaithos, Runftler, 406. Dnafias, Maler, 669 673. Onafimebes, Runftler, 684. Dnatas, & bes Miton, Runfiler, 412. 413, 417, 445, 639, 649, 770, Dndeftoe, Stadt in Bootien, 93. 98. Trummer von, 708. On deftos, Sohn bes Boseibon, 708. On eiros, Bilbfaule, 128. Onetor, Bater bes Phrontis, 797. Onga, Phoinitifder Rame ber Athene, 684. Dnfaifche Bain, 604. Onteion in Artabien, 603. Dntios, Cohn bes Apollo, 603. Dnomafritos, 52. 617. 629. 727. Onomarchoe, Relbhert bet Bholer, 745. Dnomaftos aus Smorna, Dl. Sieger, 363. Onomata (?), Befitag bee Beralles, 128. Onugnathos, Borgebirge, 251. 252. Opheltes, jein Lob, Grab, 138. Opheltes, Cohn bes Benelcos, 674. Dubeos tephale bei Theben, 695. Dphioneus, Deffen. Bahrfager, 285. 290. 291. Dphis, Bluß bei Mantinela, 569. 570. Dphiteia in Bhotis, 819. Dpifer, Bolt, 538. 768. Opis, hoperboreifche Jungfrau, 182. 361. Dpis, Ronig ber Japager, 771. Dps, Bater bes Welas, 612. Dpus, Stadt, 703. 742. 822. 823. Draia, altefter Rame bes Eroigenischen Panbes, 173. Dromenifde Cbene, 582. Orchomenos, Cohn bes Minpas, 729. Drchomenos, Cohn bes Liftaon, 558. 625. Orchomenos, Statt in Artabien, 581. fg. 516. Drchomenos, Stadt in Bootien, 725. fgg. 729. 731. 322. 689. 621. Dreiatai, fruberer Rame von Braffai, 255. Dreidaltos, 188. Dreios, Rentaure, 239. Dreithpia, Mutter ber Chione, 90. bon Boreas entführt, 44. 394. Dreos, fruhe Beftigia, 549. Drefteion, fruher Drefthafion, 588.

Dreftes, Aurelius, 516. 520. Dreftes, Sohn bes Agamemnon, Ronig in Argos, 144. in Sparta, 145. 192. in Achaia, 562. in Raferei , 621. fgg. 622. ben Migifthos tobtenb, 51. bor bem Areopag, 68. gereinigt, 175. 176. grunbet ein Beiligthum ber Cumeniben, 547. Grab, 217. 660. Bilbfaule, 142. Drefthafion, Stadt, fpater Drefteion, 558. 607. 642. Drefthafier, That ber, 634. Grab, 636. Dreftheus, Sohn bes Lylaon, 558. Dreftheus, Sohn bes Deutalion, 830. Dreftorios, Relbberr ber Galater, 789. Drgas, ben Eleufinifchen Gottinnen ge-weiht, 198. fg. Drion, Grab, 697. Orneai in Argolie, 161. Einwehner nach Argos verpflangt, 607. Beibge ichent, 781. Drneus, G. bes Erechtheus, 161. 824. Drn btion, Sohn bee Sijpphos, 693, 115. Bater bee Bhofos, 742. 749. Druptos, Relberr vor Eroia, 611. Drontes, Inver, 618. Drontes, Blug in Sprien, 613. 621. 786. 422. 583. Dropia, Dropos, urfprünglich bootifc, bann von Philipp ben Athenern gefchentt, 82. geplunbert, 511. getutente, 86. geptunver, 311.
Dros, wohnt zuerft in Troizen, 173.
Drybeus, Sohn ber Kalliope, 715.
Sagen über ibn, 715. fgg. Zauberer, 469. ordnet Geheimbienst, 172, daut einen Tempel, 221. ihm folgen Ehiere, 693. verichmaht ben Bettgefang, 754. Bebichte, echte und unechte, 33. 34. 88. 709, 717. im Sabes, 715. 809. Drpbonbas aus Theben, Bothifcher Sieger, 756. Drfippos, Dipmp. Gieger, 103. Driobia, E. bes Deiphontes, Gem. bes Bamphples, 168. Dribia, Gemeinde in Elis, 387. Drth opolis, S. bes Blemnaiss, 119. Drtilochos, S. bes Alpheios, 328. Dringia, Infel, 359. 360. 660. Orpr in Artabien, 602. Dryrie, Berg bei ber Ebene ber Pheneaten, 582. Dfogo, Rarifche Gottbeit, 574. Dfroes, Ronig ber Barther, 375. Oftratina, Berg in Artabien, 579. Dibrb ab ae, Spartaner, 150. Dtibes (Trappen), 820. Dtilius, Rom. Felbhert in Griechen-

land, 826. 502. fg.

Dtos, Rhllenier, 482.

Dtos und Ephialtes, Sahne bes Aloeus und ber Iphimebeia, Grab, 701.

Dryartes, Bater ber Rhorane, 16. Drybos, S. bes Saimon, aus Retolien flüchtig, führt die Beratliben in ben Beloponnes, 351. mird Ronig in Glie, 351. ig. orbnet bie Dlump. Spiele, 362. Grabmal, 479, an ber Rabe ber Ropie-108 393 Druntes, Son. in Athen, 145. Badontifche Borgebirg, 411. 765. Pagai in Megara, 98. 104. 695. Bagafos, Syperboreer, 751 Bagonbas aus Theben, Dl. Sieger, 363. Bagosgebirg, 495. 496. Balania (- eus), attifcher Demos, 55. Baianios aus Elis, Dl. Sieger, 456. 458. C. Des Damatrios, 458. Baiberos, Bfiange, 129. Baidize (?) 128. Baion, G. bes Endymion, gibt Baio. nien ben Ramen, 346. Baion, G. bes Antilochos, 145. Paionaios, einer ber Ibaifchen Dat. tplen, 360. 381. Baioniben, in Athen, 145. Baionien, von Paion genannt, 348. von ben Galatern angegriffen, 783. Boll, 769. Baionios aus Menbe, Runftler, 368. 413. Batthe, Thrafifche Stadt, 26. Batthes, Enber, 341. Balaiatome in Latonien, 250. Balaimon, Rame bes Melitertes, 105. Bilbfaule, 110. Tempel, 110. 113. Lei-Den. 648. Balamaon, Bater bes Daibalos, 667. Balamebes, Erfinder ber Bürfel, 149. 810. Balatium in Rom, 641. Baleer, früher Dulichier, 455. Paleia, altefter Rame von Dome, 523. 524. Balistios in Arfabien, 626. Ballantifche Ebene, 643 Ballantion, Stadt in Arfabien, 558. 607. 641. 643. Ballas und feine Gohne, von Thefeus umgebracht, 50. 69. Ballas, Titane, 551. Gemabl ber Sthr, 590. Ballas, Gohn bes Lytaon, 558. Bilb. 643. Ballene in Thrafien, 59. 613.

Balmbaumauf Delos, 649. bon Erg, 774.

opfern ben Dufen, 712. grunben Astra,

Palmen bei Mulie, in Palaftina, in 30nien, 696 Balmaweig ale Siegeszeichen, 648. Bamifos, Quellen bee Fluges, 329. Lauf und Mündung, 336. 269. Pammenes, Thebaner, 607. Bammerope, Tochter bes Releos, 90. Bamphoe, über bie Eochter bee Releos. 90. 92. Shmnen , 535. 625. 630. 709. 713. 720. 727. Bamphyler, griechischen Stammes, 492. Bamphyloe, G. bee Migimioe, Gem. ber Orfobia, 168. Ban, Arfabifder Lanbeegott, 605. erfcheint bem Philippires, 68. entredt bie Demeter, 638. erbort Bebete, 630. etfindet tie Gyrinr, 633. Dpfer, 159. Seiligthümer: 605. 626. 630. 631. 633. 660. Altare: 82. 130. 384. [3.] 659. Grotten, 79. 814. Bilbliche Darftellung : 106. 86. 128. 615. [2.] 617. Pane, 628. Lpterioe, 178. Romice, 633. Dinoeie, 615. Efoleitae, 615. Banainos, Maler, Bruber bes Phibias, 371. Panaleia, Altar ber, 82. Banatton, fefter Blat in Attita, 60. Banathenaen, von Ehefeus benannt, 557. Panbareos, Eochter bes, 808. aus Miletos in Rreta, 808. Panbion, I. Cobn bes Erichthonios. 15. Beroon, 97. Grab, 93. Bilb, 762. Bandion II., Gobn bes Refrops, 15. Panbora, Geburt ber, Relief, 58. Ergablung bes heftob von ihr 58. Banbrofos, 8. 41. 64. 726. Banhellenion, Berg in Aegina, 172. Banionion, 492. 495. Banifcher Schred, 793. 794. Banopeus, Sbes Bhotos, 169. 747. Banopeus, Photerftabt, 746. 747. Banormos, Deffen. Jungling, 320. Banormos, Safen in Jonien, 360. in Achaia, 539. Bantaleon, G. bes Omphalion, 470. 474. Bantartes aus Elis, Liebling bes Phibia8, 442. Bantartes aus Elis, Beihgefchent ber Achaer, Dl. Sieger, zwei Bilbfaulen, 454. 370. Banthalis, Dienerin ber Belena, 798. Bantias, G. Des Goftratos, Runftler, 426. 453. 439. Panhafis, Sohn bes Polharches, 758. 682. 807. Baos in Arfabien, 599.

Baphos, Berehrung ber Aphrobite Urania, 35, 562. 600, 658. Baraballon, Dl. Gieger, 433 Barabpfton, Gerichtehof in Athen, 68. Baraibafion, Grabmal, 612. Baratypariffifche Achaer, 250. Barammon, Beiname bes hermes. 385. Parapotamioi, Bbolerftadt, 746. 818. fg. Baregoroe, Bilbfaule, 102. Parianer, eine Rolonie von Erbibrai, verebren ben Eros, 709. Paris, Urtheil bes, 238. 395. mit Menelane, 404. gemalt, 811. Barn afif che Balbthal, 752. Barnafos, Cobn bes Bofeibon ober bes Rleopompos, 752. Parnaffos, 748. 749. 752. 753. 813. 814. Barnes, Berg in Attifa, 77. Parnon, Gebirge, 190. Baroreia in Arfabien, 608. 624. Baroreus, Cobn bes Erifolonos, 624. Barphoros aus Relephon, 492. Barrhafier in Artabien, 608. Barrhafifche Bebiet, 631. Barrhafios, bes Guenor G., Maler, 67. Barthaon, Sohn bes Beriphetes, 599. Barthenia, Bluf in Glis, 472. Barthenias, Name eines Pferbes, 472. Barthenios, Lalebamonier, 686. Partenisch e Gebirg, 68. 565. 649. 660. 661. Barthenon, 37. Parthenopaios, S. des Melanion, Barthenopaios, S. des Talaos, 149. 695. [2] Parthenope, Tochter des Anfaios, 493. Bafeas, Bater bes Abantibas, Eprann von Sitgon, 124. Bafras, Bater ber Ritippe, 572. Bafiphas, Tochter bes Belios, 412. Bilbfaule . 260. Beiname ber Selene. 260. Pafiteles, Lehrer bes Rolotes, Runft. let. 397. Pasithea, eine der Chariten, 727. Pataitos aus Dyme, Olymp. Sieger, 364. Batara in Lhlien, 740. Batrai, Stabt, 499. 526. fg. große Babl ber Frauen, 536. gegen bie Galater, 527. 532. 790. Einwohner gerftreuen fich, werden von Auguftus jurudgeführt, 527. Batreus, Cohn bes Breugenes, 499.,

Bapageien aus Indien, 167.

gründet Patrai, 193, 527. Grab, 532. Bilbfäule, 533. Patroffes, S. des Katillos, aus Kroton, Runftler, 463. 424. 761. Batrollos, Aegypt. Felbherr, 1. 203. Batrollos, freit um die helena, 256. Leichenspiele, 382. Bildsaule, 770. gemalt, 808. Batroflosiniel, 1. 83. Batron, Bilaer, 818. Patronomo i in Sparta, 126. Baufanias aus Apollonia, Runftler, 760. Paufanias, Matedoner, Morber bes Harpalos, 180. Paufanias, S. bes Pleiftoanar, 31. 200. Thaten, 200. 201. [223.] Paufanias, Sohn des Kleombrotos, 200. Thaten, 200. 201. Gieg bei Bla-taia, 656. Flucht nach Tegea, 202. 31. [223.] Bilbjäulen, 233. Blutschuld, 233. Vauftae, Maler, 165. Bedaion, Stabt, 799. Bedajos, fpater Mothone, Stabt, 339. Bebion in Artabien, 605. Begai in Artabien, 643. 660. Pegaia, Rymphe, 475. Begajos, aus Eleutherai, 8. Pegajo 8, Roß, 176. 119. Peirai, Städtchen, 526. Petraieus, Hafen, 2. 60. 61. 73. 125. Petras, Bater ber Echidna, 590. Beirafos, S. bes Argos, 139. 142. Beirene, E. bes Acheloos ober bes Dibalo8. 111. Beirene, Quelle und Brunnen in Ro. rinth, 112. 113. 117. Beirithood, Bug nach Theeprotien, 40. Sohn bes Beue, 369. Sochgeit, 368. bei ber Ralpbonifchen Jagb, 645. mit Thefeus, 75. 371. Heroon, 75. Beiros, Fluß in Achaia, 526. Beifan bros, Spartan. Feldherr, 211. Peifandros, Streitart bes, 197. Beifandros aus Rameira, 595. 188. Beifias, Bilbhauer, 11. Beifiboros, f. Beifitobos. Beifirobos (Beifiboros), Dl. Gieger, 358. 435. Beifis, Erverin, 800. Beifistatos, G. des Restor, 145. [2.] Beifistatos, G. des Bessstäds, 145. Bessistatos, Archon in Athen, 158. Beisstatos, Thrann, 10. 32. sammelt Die Webichte homere, 551. Cobne, 198. Beitho, Charis, in Gilpon verebrt, 123. in Athen, 51. bilbliche Darftellungen, 51. 102. **3**72. 727. Belagon, Freier ber hippodameia, 473. Belagon, birte. 683.

Belagos, Eichenhain, 576. 577. 578. Belanoi, Opferluchen, 557. Belarge, Tochter bes Botneus, 706. Belasger aus Boltos, vertreiben ben Poloe, 342. bauen an ben Burgmauern in Athen, 67. Belasgia, ältefter Rame für Artabien, 556. Belangon, erfter Ronig in Artabien, 556. 137. Pelangon, Sohn bes Triopas, 33. 154. Beleigt in Dobong, 768. Berfe berfel. ben. 768. Beleus, Gobn bes Aiatos, Stammvater ber Speirotischen Ronige, 169. ermor. bet ben Bhotos, 169. 171. bei ber Ra-Inbonifchen Jago, 645. bei ben Leichen-fpielen bee Beliae, 391. Beliae, Cohn bes Miginetes, 527. Belias, ordnet die Olymp. Spiele, 362. Leichenspiele bes, 391. im Sabes, 809. Töchter, 391. 576. Belion, Berg, 782. Belio, Trer, 802. Bella, Etc., 36. Bellana in Ladonien, 247. 192. 260. Bellanis, Quelle, 247. Pellen, Sohn des Phorbas, 551. Bellene, Stadt ber Achaer, 499. 551. fg. Die einzige, welche Enrannen hatte, 501. von Agie erobert, von Aratos be-freit, 501. Schlacht bei, 122. 125. Belopidas, von Epaminondas gerettet, 685. in Theffalien gefangen, 689. Welopion in Olympia, 376. 382. 408. Beloponnes, welche Bollerichaften ihn bewohnen, 345. Einwohner ichlechte Reiter, 281. ungefchidt ju Belagerungen, 679. Belops, G. ber Raffandra, 141. Belops, flieht vor 3los, 154. aus Ly-bien, 347. 378. Ronig in Bifa, 347. ordnet die Olymp. Spiele, 362. Bagen-rennen mit Dinomaos, 368. Dentmal ber Freier ber Sippodameia, 472. Tara-rippos, 469. Blutichuld, 143. Thron, 378. Bagen , 137. Comert , 463. Bebeine, 473. Schulterblatt, 377. Bilb. faule, 409. Belop Binfeln vor Methana, 181. Beloros, Sparte, 671. Belufion, St. in Aegypten, 17. Beneiss, Fluß in Theffallen, 431. Beneleos, Thebaner, 488. 673. Benelope, Tochter des Jarios, 218. 222. 246. 580. Bentala, Fluß in Phrygien , 560. 813. Bentathlos, führt eine Rolonie nach Lipara, 765.

Bentele, Berg in Attita, 77. Marmor. bruche, 45. 77. Penthend und Achilleus, Bemalbe, 371. im Babes, 812. Bentheus, Gobn bes Echion, 666. 671. 46. 112. Benthilos, G. bes Berifinmenos, 145. Penthilos, Cohn bes Dreftes, 499. 145. 193. Rachfommen, 352. Pephnos, Inselden, 280. Pephnos in Latonien, 280. Bepromene, 594. Beraitheis in Artabien, 626. 607. Beraithos, Cohn bes Lyfaon, 559. Perantas, Mörber des Telestes, 116. Peratos, S. des Poseidon u. der Kalchinia, 119. Berbiffas, 16. Bereus, G. bes Glatos, 560. 561. Pergamos, Sohn des Phrrhos, 26. 27. 245. Pergamos, am Raïfos, 13. 26. 27. 377. 378. 520. 561. 727. 799. fonft Teuthrania, 13. Berianbros, bes Rupfelos G., 52. 168, 795. Periboia, von Minos geliebt, 39. bes Alfathoos Tochter, 99. mit Telamon vermählt, 99. Perieres, Sohn bes Aiolos, Ronig in Meffenien, 153. 266. 391. 473. Perieres aus Chaltis, 313. Peritles, bes Xanthippos G., 58. 67. Peritios, Abtommling bes Robros, 492 Perillymenos, Bater bes Penthilos, Beritlymenos, tobtet ben Bartheno. paiss, 695. eritlytoe, Lehrer bee Antiphanee, Rünftler, 389. Peritlytos, Cohn bes Guthymachos, 771. Berilane, G. bes Altenor, 150. Berilaos, Sohn des Antaios, 493. Berilaos, Sohn des Jfarios, 622. Berilaos, Ehrann in Argos, 157. Berimede, Tochter des Dineus, 493. Berimebes. Gefährte bes Dopffeus, 805. Berinthos, von Philipp angegriffen, 72. Berioten ber Latebamonier, 555. Beriphetes, S. bes Bephaiftos, von Thefeus getobtet, 108. Beriphetes, Cohn bes Rottimos, 599. Wero, Tochter bes Releus, 812. Perfaios, Feldherr bes Antigonos, 503. 125. Berfeabaum, 380.

Verfeia, Brunnen in Mptenai, 141. Berfephone, auch Rore genannt, 630. erfcheint bem Binbar, 702. Sain, 809. Bilb, 397. Berfeus, erfindet ben Diecus, 140. tobtet ben Afrifise, 140. grundet Diptenai, 139. 140. tobtet bie Mebuja, 152. 165. von beren Schweftern verfolgt, 393. beflegt ben Dionpfos, 149. 134. fohnt fich mit ihm aus, 137. toctet bas Ungebeuer, 341. fcbifft nach Geriphos, 52. Beroon und Berehrung, 143. heil. Begirt, 143. Bilblich bargeftellt, 52. 54. Perfeus, Gohn Philipps, Rrieg gegen bie Romer, 508. fg. 86. vergiftet ben Demetrios, 127. Beffinus, Stadt, 525. 13. Beteos, G. bes Orneus. 161, 824. Betra, Begend und Demos in Glis, 479. Betra (?), Quelle, 725. Betrachos, Sobe, 741. Betroma bei ben Bheneaten, 585. Betrofata, Grengmarte, 580. Beutetier, Bolt, 770. 771. Bfau, ber Bera gebeiligt, 143. Bferb, bas fog. bolgerne, von Erg, 54. bis 221. 800. frembe, beim Bettrennen, 362. geflügelt, 390. von ber Bruft ab-marte Geeungebeuer, 110. Beibgeschent, Phaenna, eine ber Chariten, 235. 726. Bhaennie, Dratelipenterin, 768. 773. Bhaethon, bee Belios S., 112, bee Rephalos und ber bemera, 9. 12. Abaiafen, Reigentanz, 237. Bhaidimos, Meoler, Dipmp. Gieger, Bhaibra, Tochter bes Minos, 691. Liebe gu Sippolytos, 50. 177. ftiftet Bilber ber Gileithia, 42. Grab, 178. gemalt, 806. Bhaidrias (- on?) in Artabien, 623. Phaibronten in Olompia, 381. Bhaino, Tochter bes Dteanoe. 328. Phaiftos, S. bes Berafles, 121. 128. Bhalaifos, Sohn bes Bhaplos, 746. Bhalaifiai in Arfabien, 624. Bhalanthos in Arfabien, 625. Bhalanthos, Berg, 625. Bhalanthos, Sohn bes Agelaos, 625. Bhalanthos, Spartaner, 768, 771. Bhalare us (Bhaleros), bei ben Leichen-fpielen bes Belias, 391. Bhalaros, Flus, 725. Bhaleron, hafen, 2. 3. 86. Bhaleros, heros, 3. (391.) Bhaltes, Sohn des Temenos, 167. er-

obert Silpon, 121, 130.

Phalyfios, fliftet einen Tempel bes Astlepios, 832. Bhamenoph, tonenbe Bilbfaule, 99. Bhana, Statt in Aetolien, 780. Ab an as, Deffenier, Dl. Sieger, geich-net fich aus burch Tapferfeit, 300. Phanes, bringt ben Dionpfos Epflos nach Sifthon, 123. Abarai, St. ber Achaer, 499. Bharai. Ctabt, Beidreibung, 587. 267. 328. 329. bei homer Pharie, 298. Bharandates, bes Jeappis S., 200. Bharar, Spartaner, Bilbfaule, 427. Bhares, Cohn ber Phylodameia, 538. Bharis, Balon, Stabt, 244, 195. Bharis, G. bee hermes und ber Bhule-bameia, 328. Bharmafiben, 682. Bharos, Infel, 360. 477. Bharfalos, Stadt, 769. Bhafelis, Stadt, 88. 197. Bhails, nabrt gefahrliche Thiere, 336. Bhahlos, Felbherr ber Aboler, 746. Bhahlos aus Kroton, Bhth. Sieger, tampft gegen bie Deber, 759. Bhegeus, Ronig in Phegea, 599. Bhegia, Stadt, 599. Bheibitia in Sparta, 487. Bheibolas aus Rorinth, Dl. Sieger, 419. Pheidon, Thrann in Argod, 473. Phellia, Fluß, 244. Bhel loe, St. in Achaia, 550. Pheme, Altar ber, 38. Bhemonoe, Berfunderin ber Drafel. fpruche in Delphi, bichtet querft in De rametern, 751, 754, 768. Bbeneos, Stadt in Artabien, 583. 106. Ebene ber Pheneaten, 582. Beibgefdent, Bheness, artabifcher Ureinwohner, 583. Bheno, E. bes Riptios, Gem. bes 240. mebon, 120. Pherai, Stadt in Meffenien, 264. (129 ?) Pherai, Stadt in Theffalien, 31. 157. 430. (129 ?) Pheretybes von Spros, 47. Aberenite ober Rallipateira, 358. Pherenitos aus Elis, Dlymp. Sieger, Pheres, G. ber Mebeia, 114. (?) Bherias aus Megina, Dipmp. Sieger, 450. Bhialia, früher Phigalia, 558. 563. 633. Whialo, Cocht. bes Altimebon, 579. Sohn bes Bufolion, 558. Bhialos, 563. 633. Phibias, Cohn bes Charmibes, 11. 35.

58. 67. [2.] 80. 81. 95. 366. 428. 480. 482. 552. 669. 680. 762. Wertftatt, 382. Rachfommen, Phaidrynten, 381. Bhigalia, Rymphe, 633. Phigalia, fpater Phialia, 558. 563. 633. fg. Beifterbefcmorer in, 233. Bhigalos, Cohn bes Lytaon, 558. 633. Philagros aus Eretria, Berrather. Philaioe, Bater bes Rhoitos, 584. Bhilaios, Cohn bes Eurpfales, 83. Philammon, Felbherr ber Argiver, 728. Philammon, Gohn bes Thampris, 188. 335. 754. Philandribes, Afarnane, 421. Philandros, Sohn des Apollo, 775. Bhilanor, Bater bee Ergotelee, 430. Bhilanorion, Ort, 186. Bhilanthoe, Sohn des Brolaos, 349. Philefios aus Eretria, Erzgießer, 417. Bbiletairos, R. v. Bergamos, 19. 26. Philetas aus Spbaris, Dl. Gieger, Philinos, S. bes Begepolis, Dl. Gieger, 458. Philipp, Gohn bes Raffanbros, 676. Philipp, Bruder bes Raffanbros, 27. Philipp, Sohn bes Ampntae, Charatter, 18. 567. Ehaten, 23. 72. 406. 746. 826. 665. 731. 148. 510. 256. 353. Belt bee, 567. Quelle bes , 567. Bilbfaulen, 398. 443. Familie, 567. fg. Bbilipp, Cohn bee Demetrios, unter Bormunbicaft bes Antigonos, 501. 570. Ronig . 502. befriegt Athen , 86. ftellt bem Philopoimen nach, 653. vergiftet ben Aratos, 126. ben Eufleibes und Mition, 127. von ben Romern beflegt, 86. Biltfaule, 456 Philippeion in Olympia, 389. 398. Bbilippibee, Schnelllaufer, 67. 68. 660. Philippische Salle in Degalopolis, 615. 618. Bhilippoi, Stadt in Matedonien, 430. Philippos aus Bellana, Dl. Sieger, 438. Philiftos, Befchichtichreiber, 33. 73. G. Des Archomenites, 407. Philles, (Philys?) aus Elis, Dl. Gie.

ger, 439. Bhilogenes und Damon, Göhne bes

Bbilotles, Felbherr ter Athener, 721.

Philottetes, von ber Schlange verwundet, 569. 621. nach Eroja geholt,

377. tobtet ben Abmetos, 802.

afien, 488. 492.

Guttemon, führen Photer nach Rlein.

Philomela, Tochter bes Banbion, 15. 98. 749. Philomelos, Feldherr ber Netoler gegen die Galater, 792. Philomelos, Gobn bes Theotimos, 745, 758, 828. Philon, Sohn bes Glautos, Dl. Sieger, 440. 453. Whilonibes. G. bes Rotos. Semero. brom, 457. Bhilopoimen, Relbbert bes Attales. 520. 521. Philopoimen, Cohn bes Rraugis, Ebaten, 326. 650 .- 655. letter Boblthater Griechenlande, 656. Eob, 327. Philoftratos aus Mhodos, 401. Philotas, führt Thebaner und Minner nach Rleinafien . 488. grunbet Briene, 489 Philotimos que Megina, Runfiler, 453. Philorenos, Berfolger bes harpalos, 180. Philorenos, Dichter, 4. Phil pe aus Glie, Bat. bes Anauchibas, 453. Phineus, Ehrafer, 392. Phintas, S. des Androlles, 296. Tob, 300. Bhintas, G. bes Spbotas, 270. erftes Bermurfniß zwischen Latonien und Mef-fenien, 270. Phleghad, Bater ber Roronie, 163. Sohn bed Ares, 728. Phleghantis, früher Andreis, 728. Phleg per, Bolt, 728. gegen Delphi, 821. Phlias, Sohn des Dionyfos, 120. 134. ober bee Reijos, 134. Argonaute, 134. Bhitafia, Befchreibung, Gefchichte, 133. Weihgeschent, 405. Phlius, Ctabt, 134. fg Bblogonion in Bhofie, 746. Bhinos, G. ber De, 264. 265. Bhiper, attifcher Demos, 76. Phobos, Sohn des Ares, 728. 395. Phobos, Play in Sityon, 123. Aboibaion, Heiligth, des Phoibos bei Therapne, 225. mit Tempel ber Diosfuren, 243. Phoibaifche Gee, 173. Phoibe, f. Silaeira. Bhoibos, Gottheit, 225. Phoiniter in Gicilien, 765. Bhoinififcher Burpur, 374 Phoinifiun, Gerichtehof in Athen, 69. Aboinitue, Safen, 339

Bhoinir, Bater ber Aftopalaia u. Gu-

Phoinix, &l. in Achaia, 540.

rope, 493.

Bhoinir, gibt tem Borrbos ben Ramen Reoptolemoe, 801. Phoinir, Jambendichter, 24. Phoinir, Name eined Pferdes, 442. Phoigon (?), Gegend in Arfadien, 576. Photaia, in Jonien, 3. 176. 482. 486. Photis, Rame, 169. 742. Photer, Thaten, 742. fgg. Rriege gegen bie Eheffaler, 742. 743. Die Lofter, 211. Die Relten, 747. 757. beilige Rrieg, 323. 745. plun-bern bas Delphijche heiligthum, 213. 754. ber Amphitthonie beraubt, 747. wieder eingefett, 757. Phofifche Berzweiflung, 743. Photiton, für bie Bolleverfammlungen ber Bhoter, 750. Photos, Sohn bes Aiatos, Freund bes Jafeus, 808. fg. geht nach Photis, 742. gründet Drymaia, 820. ermorbet, 169. Grab, 171. Bhotos, Cobn bes Orngtion ober Bo-Pholodgebirg, 471. 600. 611.

feibon, 115. manbert nach Pholis, 169. 742. nach Eitharea, 115. Beros archegetes, 749. beirathet bie Antiope, 693. Grab, 693. 815. Bholos, Rentaurenichlacht beim, 237. Thorbas, bes Argos S., 139. 263. Phorbas, S. bes Eriopas, 551. Bhorbas, G. bes Lapithas, 348. Bhorbas, Archon in Athen, 464. Bhortos. Bater ber Debufa, 152. Whortys, Phryger, 801. Phormion, E. Des Ajopichos, Feldherr ber Athener, 55. 71. 766. Phormion aus Balifarnas, 399. Bhormion, Spartaner, 229. Phormion aus Ernthrai. 497.

Bhoroneus, S. bes Inachos, R. in Argolis, 139. grundet bie Phoronifche Stabt, 139. Erfinder bes Feuers, 147. Grab, 149.

Phormis aus Mainalos, 415, 416.

Bbrabmon aus Argos, Bilbhauer, 437. Phraortes, Medertonig, 314 Bhrafifleibes, Archon in Athen, 430. **408.** 

Phreattys, Berichtshof im Beiraieus, 70.

Phrira, Rymphe, 647. Phrira, Stadt, 472.

Bhriros, &l. in Argolis, 187. 189." Gohn bes Athamas, 105. Bhriros, Sohn bes Athamas, 105. 725. flieht auf einem Bibber, 725. opfert

ben Bibber, 56. Bhrontis, Steuermann bes Menelass, **797.** 

Phrurardibas, Ratebamonier, 686.

Bbrurjen in Sparta. 219. Bhrhger, ftreiten mit ben Meghptern über tas Alterthum, 33. am Benfala, ftammen aus Arfabien, 813. in Sicilien, 411.

Phryne, Geliebte des Brariteles, 45. 709. 710. 773.

Phrynichos, Cobn bes Bolpphratmon,

Bhrhnon, Leontiner, 405. Phthia iu Theffalien, 444. Bhubia, Städtchen in Sithonien, 689. Bhylate in Artabien, 659. Bhylater, Demos von Tegea, 644.

Bholatibes, Cohn bes Apollo, 775.

Bhylatos, Runftler, 406.

Bhylatos, Beros in Delphi, 758. 792. Uhylattris, Sugel bei Tegea, 649. Bhylas, Ronig ber Dryoper, 338.

Phylas, G. Des Antioches, 115. 221. 738.

Bhulas, Bater ber Meba, 14. 762. Phyleus, Felbherr ber Meffenier, 291. Bhyleus, Bild, 762.

Bhyleus, S. bes Augeas, 347. wird Ronig in Glis, 350. geht nach Dulli-chion, 350.

Phylodameia, Tochter bes Danast. 328. 538.

Phylonome, Tochter bes Rraugajos.

Phystoa, Reigen ber, 387. wohnt in Dribia, 387. Mutter bee Rarfaios, 387

Phytalos, nimmt bie Demeter auf und erhalt von ihr ben Reigenbaum, 87.

Bielo8, G. d. Phrthos, 26. 27. Biera, Quelle in Glis, 387. 388. Bieria, Gem. bes Oxplos, 352.

Bieria, Berg in Datebonien, 712. 716. 769.

Biero 8, führt neun Musen ein, 712. Bat. d. Kalliope, 715. Biero 8, Fluß, 587.

Binbar, jum Dichter geweiht, 702. von ber Rorinna befiegt, 700. Ehren, 702. Thron. 796. Traumgeficht , 702. Baus, 705. ftiftet ein Bilt bes Ammon, 690. bes hermes, 692. Grab, 702. Cititt: 3. 21. 97. 172. 257. 267. 329. 366. 381. 405. 489. 550. 715. 752. 775. 791.

Bin ba fo 8, Berg, 164. Bion, Berg bei Ephefos, 497.

Bioniai am Raitos, 694.

Bionis, Hachtomme bes Beratles, 694. Bifa, von ben Gleern gerftort, 366. bbe. 473.

Pifon aus Ralaureia, Runftler, 768.

Bifoe, G. bes Berieres, Grunber von Bifa, 473. 391. Bifto frates, Bat. bes Byrrhon, 479. Bitanaten in Sparta, 223 231. Bittatos, aus Mitplene, 52. 795. Bittheus, Cohn bes Belope, Ronig in Troigen , 50. 174. Bater ber Aithra, 394. Ergieher bes hippolytos, 50. mit Sinis vermandt, 88. Thron und Grab, 175. Scrift, 175. Bithreus, Ron. von Epibauria, 162. 493. Bithuffa, Infel. 182. Platianifche Mutter, 378. Blataia, Tochter bee Afopoe, 663. Seroon, 667. Blataia (-ai), Gefchichte, 663. Bla-taer vertrieben und wieber eingefent, 322. Schlacht bei, 405. Stabte, melche baran Theil genommen, 405. fg. Sie-gesmal und Beihgeschente, 405. 666. 770. 773. Blatane, Menelaifche, 598. bei Theben, 705. bei Mulie, 696. Blatanios, Fluß in Bootien, 704. Blataniftae, Blat in Sparta, 215. Rampfübungen auf bemfelben, 225. 245. Blatanifton, Quelle in Deffenien. 337. Blatanifton, Kiuf in Arfabien, 633. Blataniftus, Borgebirge, 252. Blato, Sohn bes Arifton, 75. 333. 523. Bleiftainos, Sohn bes Eurybamos, 456 Bleiftarchoe, Bruber bes Raffanbros, Bleiftarchos, Cobn bes Leonibas, Bleiftoanar, G. bes Paufanias, 31. 200 Bleiftos, guß bei Delphi, 758. 829. Plemnaios, G. bes Beratos, 119. 130. Pletbrion in Elis, 476. Bleuron, Stammvater ber Epnbariben, Bleuron, tritt aus bem Achaifchen Bunde, 510. Blutarchos, in Euboa, 86. Bluto, Mutter bes Tantalos, 154. Bluto, raubt bie Rore, 187. 241. mit einem Schluffel, 397. Plat bes, 185. Bilber, 68. 144. 397. Bluto &, getragen von ber Eirene, 20. 691. von ber Tyche, 690. fieht neben der Athene Ergane, 708. Podaleirios, lagt fich auf Gyrnos nieber, 262, gemalt, 332.

Pobares, Enfel bes Pobares, 573. 575. Bobares, hereon bes, 573. Poitilien, Gifche im Aroanios, 594. Poitilonberg in Attita, 89. Boimanbros, Cobn bes Chairefiless. 697. Poine, von Roroibos getödtet, 103. Bolemarchos, ermorbet ben Polybe-TDB, 196. Bolemofrates, Gobn bes Dachaon. Heiligth., 190. Poliarcos, bes Themiftofles Bater, Bolicone in Meffenien, 335. Bolites aus Reramos, Dipmp. Gieger, 448. Bolites, 797. Bollie, Bater bes Diallos, 448. Polos, Bild, 618. Bolos, Ebene bes, 625. Bolos, Drt in Bootien, 697. Bolhanthes aus Rorinth, 211. Polparchos, Felbherr ber Metoler gegen bie Galater, 785. Bolh ar cho 8, Bater des Panhass, 758. Polybio 8, Sohn des Lytortas, 571. 616. 628. 643. 650. Bolbboia, Chmefter bes Spatinthes, 241 Bolbbos, G. bes hermes und ber Chibonophyle, 120. Boly botes, Gigant, 5. Bolhchares, Deffenier, 271. Bolndettes, von Geriphos, 52. Bolpbettes, S. bes Eunomos, 205. Bolpbeuteia, Duelle, 243. Bolnbeutes, bei ber Ralpbon. Ragb. 645. tobtet ben Lynfeus, 267. bei ben Leichenfpielen bes Belias, 391. göttlich verehrt, 557. Giegesmal, 224. Beiligtb. 243. Bolybora, E. bes Meleagros, Gem. bes Brotefilans, 267. Bolpboros, G. bes Rabmos, 119. 671. 684. Polyboros, Sohn bes hippomebon, 149. Bolpboros, S. bes Alfamenes, grun-bet Rolonicen in Stalien, 195. Deffenifcher Rrieg, 195. 277. fgg. bon Be- lemarchoe ermorbet, 196. Grab, 217. Boblthater feiner Baterftabt, 656. Bolneibos, G. bes Rofranos, reinigt ben Alfathoos, 102. Bolngnotos, Cobn bes Aglaophen, 40. 52. 669. 796. fgg. 803. Bolbtaon, G. bes Butas, 265. Bolytaon, Cobn bes Leler, 191, 263.

Bolyfleitos aus Argos, Bilbhauer, 148, 155, 159, 235, 432, 437, 389, 422, 430. 439. 449. [2.] Baumeifter, 166. Runftler, 142. 618. Bolyfles aus Ryrene, Dlymp. Gieger, Bolyfles, mit Beinamen Bolpchaltoe, Dl. Gieger, 420 Bolytlee, Schuler bes Stableus, Runft-let, 428. Gobne tes, 447. 822. Bolyfrates, Athen. Rhetor, 460 Bolyfrates, Thrann von Samos, 4. Ring. 584. Bolgttor, G. bes Damonitos, 403. 476. Bolymeftor, Sohn bee Miginetee, 564. Bolymnaftos aus Rolophon, Dichter, Botomnis, Bater bes Epaminonbas, 656. 684. Bolymnoe, zeigt bem Dionpfoe ben Beg in ben Sabes, 189 Boloneites, Cohn bes Dibipus, fampft mit Eteofles, 673. 595 Bug nach Theben, 148. 149. Bilb, 763. Boloneifee, Gleer, Dl. Sieger, 363. Boloneites aus Milet, Bater bes Buta8, 459. Bolppeithes, G. bes Ralliteles, Dl. Cieger, 457. Bolypemon, mit bem Beinamen Brofruftes, von Thejeus getortet, 90. Bolpphrabmon, Bater bes Bhruni. cho8, 811. Bolppbron, Felbherr ber Metoler gegen bie Galater, 785. Bolypoites, Sohn bes Beirithoos, 800. Bolpteichibes, mit bem Grab bes Bromethoe, 491. Bolprena, am Grabe bes Achilleus geopfert, Gemalte, 51. 799 Bolprenos, G. bes Agafthenes, 350. Bolbrenos, G. bes Jajon und ber Mebeia, 114. Bolbro, Gem. des Ticpolemos, 242. Bompos, Sobn des Simos, 564. Bontinos, Riuß in Argolie, 187. 188. Bontis (?), Bater bes Rleofthenes, Borinas, 587. Boros, Inbifder Ronig, 29. Borthaon, R. in Attifa, 35. Borthaon, Bat. bes Alfathoos, 489. 472. bes Dineue, 339. Bofeibion in Bellene, 553.

Bolytleites, Souler bes Rautybes,

432.

Bofelbon, zeigt bie Meeresmelle, 57. Streit um Athen, 75. 62. um Arges, 139. 154. um Troizen, 173. Erfinder ber Reittunft', 535. im Befig bes Drafels ju Delphi, 750. ftellt ber Demeter nach, 603. verehrt von ben 30. hern, 543. in Migai, 548. Rampf mit Polybotes, 5. Bater bes Agelos u. Delas, bes Althepos, Anfaios, Anthas u. Spperes, Meplebon, Chios, ber Defpoine. bes Gleios, Eumolpoe, Euphemos, balirrothios, hippothoon, Rertpon, Rylnos, ber Lamia, Des Leler, Megareus, Releus, Barnaffos, Zaras, Ebefeus. Tempel und Beiligthumer: 75. 87. 109. 110. [2.] 111. 112. 113. [2.] 133. 154. 180. 183. 184. 186. 189. [2.] 247. 258. 330. 535. 542. 543. 546. 563. 573. 581. 598. 614. 624. 625. 643. 708. 826. 831. 832. Mitare: 75, 630, 796, Bildliche Darftellungen: 5. 240. 252 258. 372. 414. 481. 535. 542. 583. 618. 760. 827. 831. 832. Beinamen: Ajphalios, 217. 535. Bafileue, 173. Domatitee, 225. Epoptes, 614. Baiaochoe, 244. 248. Benefios, 190. Genethlios, 227. Sippioe. 75. 384. 469. 535. 573. 583. 604. 625. 630. Sippolue tios, 223. Sippositiones, 226. Iftmios, 127. helifonios, 543. Lavitas, 407. One cheftios, 708. 730. Bater, 91. Belagaios, 535. Phytalmios, 178. Proeflyftios, 154. Zainarios, 219. Zararippos, 469. Bofeibonias, Stadt, 173. Bofeibonion, 831. Bofeidonefee in Latonien, 247. Boffitrates, Barrhaffer, 607. Botachiben, Demos von Tegea, 644. Botamier, attijcher Demos, 76. 486. Bothaios, Baumeifter, 463. Bothoe, Bilbfaule, 102. Botibaaten, zweimal vertrieben, 406. Schaubaus in Delphi, 762. Botneus, Bater ber Belarge, 706. Brafier, attifcher Demoe, 76. Bratinas, Dichter von Gathripielen, 136. Brax, Rachtomme bes Bergamos, 245. Brarias, Schüler bes Ralamis, 782. Braribamas aus Megina, Dl. Gieger, 461. Brariditen, 249. 723. Brarilla, Dichterin, 221. Brarite Les, Rünfler, 5. [2.] 45. 54. 94. 102. [2.] 103. 153. 389. 481. 571. [2.] 667. 682. 709. 710. 734. 773. 827. Cobne bes, 20. 684. Braronibes, Bat. bes 3phitos, 353.

Breugenes, Goon bes Agenor, 527. Bater bes Patreus, 193. 499. 533. Briamos, fein Tob, 802. 158. 299. Briapos, Sohn Des Dionpfos, bei ben Lampfatenern verehrt, 718. Brias, Freier ber hippobameia, 473. Brieneer, friegen gegen die Rarer, 489. Grundung ber Stabt, 489. f Briefterinnen ber Bera, Bilbfaulen, Brinospaß, aus Argos nach Mantineia, 566. Brocessionsweg in Dipmpig, 383. 384. Brobitos, Berfaffer eines Gebichts, 336. Brobomeis, Götter, 98. Broebria in Dlympia, 383. Broitische Thor in Theben, 677. 691. **693**. 701. Broitos aus Theben, 677. Froitos aus Theben, 677.
Proitos, Sohn des Thefandros, 809.
Proitos, Sohn des Abefandros, 809.
Proitos, Sohn des Abas, König in Tirpns und Mideia, 140. daut in Sichnon Tempel, 123. 133. König in Argos, 115. Kampf mit Afrifios, 161.
Töchter bes, 127. 162. 336. 391.
Profles, Toohn des Arifiodemos, 193.
Meichte, Sohn des Arifiodemos, 193. Defchlecht, 205-214 Brofles, G. bes Gufrates, aus Rarthago, 152. 340. Brotles, Sohn bes Bithreus, 493. Brofles, Enrann in Epidauros, 168. Brofles, S. bes Lytaftidat, Dl. Sieger, 4 53. Brofne, Tochter bes Banbion, 15 57. 98. 749. Brotonnefier, bon ben Rngifenern befiegt, 646 Brofris, Tochter bes Erechtheus, 695. 808. 89. Brotruftes, f. Bolppemon. Prolade, Eleer, 349. Promachos, S. Des herafles, 399. 600. Bromaches, G. bes Droon, DI. Gieger, 438. 553. Bromachos, G. bes Barthenopaios, 149. 695. 763. Bromebon im Sabes, 809. Brometheus, einer ber Rabeiren, 706. Brometheus, Gohn bes Japetos, 137. bilbet Denfchen, 748. gibt ihnen bas Reuer, 147. von Berafles eribet, 371. Grab, 148. Altar, 75. Bilb, 748. Bromethos, Cobn bes Robros, 491. Gtab, 491. Bromne, Gattin bes Buphages, 584. Baufan. VI.

Bresbon, Cobn bes Phrires, 725. 730.

Bron, Berg, 183, 186. Bronomos, Flotenfpieler, 321. 684. Bropobas, G. bes Damophon, 118 Bropplaen, in Athen, 51. 67. in Ro. rinth, 112. Protos aus Ryrene, Dlymp. Gieger, 745. Brofer in Arfabien, 608 Profpaltier, attidet Demos, 78, Brofp mn a. Z. bes Afterion, 142. Brofp mn a. Gegenb. 142. Brotardos, bes Cocritos Bater, 61. Brotefilass, Cobn bes 3phillos, 391. in Elaius verebrt, 82. 199. gemalt, 808. Proteus und Menelass, 239. Brothus, Cohn ted Theftios, 645. Brothpfis, 379. Brotogeneia, Tochter bes Deutalion, 346. Protogenes, Maler, 11. Protolass, S. des Dialles, Dl. Sieget, 432. Brotophanes, Sieger in Dipmpia, 84. 85, 401. Prorenos, Bater bes Reolaibas, 419. Proxenos que Tegea, 607. Brumnis, bes Batchis Bater, 118. Brufias, König, 578. Brymnefios in Bhrhgien, 401. Brytaneton in Athen, 41. in Megara, 100. 101. Gerichtehof in Athen, 69. Brhtanis, S. des Eurypon, 205. Brhtanis aus Ryilos, 399. Bjamathe, E. des Krotopos, 103, 147. Mutter des Linos, 103, 147. Bfiphaifche Deer, 179. Biophis, Stadt in Arfadien, 599. fag. Beibgefchent, 408. Meingelichent, 408.
Pfophis, Tochter bes Anthos, 599.
Pfophis, Sohn bes Arthon, 590.
Pfophis, Dochter bes Erir, 599.
Pfophis, Hurg bet Jahnthier, 599.
Pfophis, Hurg bet Jahnthier, 599.
Pfytlen, betlen ben Schlangenbiß, 711.
Pfotas, foll ben Tempel zu Delphi erbeit beit heim 2016. baut baben, 751. Stoleberma in Artabien, 608 Sohn bes Alexanber, Stolemaios, Enfel bes Borrhos, 340. Btolemaios, Cobn bes Damafichthon, 874. Biolemaios, Reraunos, 37. 783. Btolemaios, bes Lagos Sobn; feine Thaten, 16—19. Soter, 21. — Gyme nafium und ehernes Bilb, 38. ftiftet einen Altar bei ben Ammoniern, 690. Beibgefchente, 423. Bilbfaulen, 456. 458. 762. Btolemaios, bes Ptolemaiss Cabn

718. bilft ben Athenern, 1. 19. Bothie fder Cieger, 736. Bilrfaule, 458. Stolemaios, Philometor, 22. Btolicos, G. bes Lonnoon, Runftler, 439 443. Btolicos aus Rorthra, Schuler bes Rritias, 424. Ptoliporthes, Cobn bes Dopffeus, 580 Btolis (Alt-Mantineia), 580. Btoon, Berg, 702. 703. Stood, Gobn tee Athamas, 702. Bul pramas, Cohn tes Mifias, Dipmp. Gieger, 430-432. 553. Bulpt amas, Bater bes Leofritos, 802. Bulpbamas, Eroer, 482. Bulntion, Saus bes, 5. Burpurichneden, 247. 828. Bhlades aus Megalepolis, Ritharobe, Bhlabes, G. bes Strophios, 170. er-morbet ben Reoptolemos, 171. bie Cobne bee Rauplice, 51. Bhlas (Pples, Bplon) G. bes Rlefon, Ronig von Megara, 15, 93, 342, 474. Bhlenor, Rentaure, von Beraffes vermundet, 356. Phiens. Cohn bes Ripmenos, 730. Bpion, G. bes Alefon, f. Bylas. Boloe in Deffenien. 268. 342. 555. bas fanbige, 343. Phlier fampfen mit ben Arfabern, 393. Bhlos in Elie, 474. 342. Bhlos, G. bes Kleion, f. Phlas. Abraia, hain, 130. Phraidmes, Netoler, 352. Boramioe bei Megara, 104. bei Argos, 161. Phrgeus, Bater bes Lepreos, 355. ber Leprea, 335. Bhrgo, Gem. bes Alfathoos, 102. Byrilampes aus Ephefos, Dl. Sieger, 426. Bhrilampes aus Deffene, Runfiler, 427. 454. 457. Byrton, Drafelverfunder gu Delphi, Bhrrha, leebifche Stabt, 798. Borrba, Tochter bes Rreon, 680. Bhrrhias, Phofer, 761. Bhrrhias, Gejengeber in Tegea, 648. Phrrhichos, Laton. Stadt, 257. 248. Bhrthichoe, Rurete, 257. Byrrhon, S. bes Bifofrates, 479. Byrrhos, bes Aiafires Sohn, 24. 25. 26-32. Tod und Densmal in Argos, 152. fein Child, 152, im Beloponnes, 203. Beichlecht, 340. verichwägert mit

18. Bbilabelphoe, 21. Eponbme, 15, 21.

Sieron in Spratus, 445. Bilbfaule. 452. Borrhos, Reoptolemos, 801. bes Adilleus, 13. 26. freit bie Ber-mione, 257. 261. bie Bermione, 81. greift bas Belpbiide Beiligthum an, 754. bilft ben Delphern, 792, benamt Bprthichoe, 257. Burrbos, Cobn bee Btolemaios, 340. Burrbos, Bater bee Ariftomenes, 283. Borrbos, Bater bee Deinolochos, 426. Burrhos, G. bes Bantaleon, 474. Borrbos, Baumeifter, 464. Borrbos, Sirte im Rlagomenifchen, 498. Butbaeus, Cobn bes Apollo, 158. Botbagoras que Baros, Maler, 727. Buthagoras, G. bee Mnejarchos, 135. 685. Phthagoras, Rheginer, Schuler bes Rlearchos, Runftler, 428. 432. 433. 437. 449. 460. Bothagoras, Bater bes Rapros, 456. Botha ratos, Relbberr ber Deffenier, 277. fällt in ber Schlacht, 280, Bhthardos aus Mantineia, Dl. Sieger, 435. Botheas, Bootard, 517. 519. Bothes, Sohn bes Delphos, 753. Bothes, G. tes Antromachos. 453. Bothes, Bater bes Charon, 832. Buthien, von Diometes eingerichtet, 177. von ben Amphit ponen geordnet, 819. Drbnung ber Spiele, 754. fg. 828. Butbifches Blotenfriel, 361. Bhthion in Bergamos. 727. Bothionife, bee Barpalos Gemablin, Grab. 89 Botbo, Rame für Delpbi. 753. Buthoboros, Rünftler, 724. Bothobotof aus Rorinth, 761. Bothofles aus Glis, Dlymp. Gieger, 437 Bythofles, baut bem Apollo einen Tempel in Silyon, 124. Potholritos, des Rallinitos Sohn. Rlotenipieler, 452. Bhthon, Drache, 123. 753. Bottalos, S. bes Lampis, Dl. Sieger, Bottios, Bater bes Amaronfeus, 347. Raben, beschädigen ein Bild ber Athene, 774

Ratifchee Befilre, 91.

Raroe, Bater bed Eriptolemos, 34. Rathhaus ber Gunfhundert in Athen,

11. 14. in Megara, 99. 101 . in Gifton,

127. ber Gerufia in Sparta, 218. ber Bibider in Sparta, 218. in Olympia, 384. 385. 398 403 409. in Elie, 477. in Megalopolie, 616. ber Behntaufenb in Megalopolis, 619.

Rhachos ftreptoe, Delfaum, 179 Rhabamanthys, Bater bes Bortys, 658. in ben Elpflichen Befilben, 658.

Sohn bes Bephaiftod, 658. Rhabine, Grab ber, 498. Rhaiteai in Arfabien, 611.

Rhatios, führt Rreter nach Rleinaften, 490. beiratbet Die Manto, 490, 723. Rhafotis, Städtchen, mo nachher Mlerandria, 401.

Rhamnus, attifcher Demos, 80.

Rhantes, Beiname bes Apollonios, 402.

Rhea, Wehen der, 636. Mutter bes Beus, 360. bes Bofeibon, 568, reicht bem Rro-nos ben Stein, 568. 626. 667. 741. 3rrfahrten, 573. von Soplatamoe gefchugt. 620. 626. Tempel und Bild, 42. 647.

Rhegnibae, G. bee Phaifee, erobert Bhlius, 134.

Rhein, Bluf, 611. 336.

Rheitoi, Rinne mit Scewaffer, 89. vor Altere Grenze ber Eleufinier und Athe. ner, 89, 90. 159.

Rheneia, Infel, 343. Rheunos in Arfabien, 597.

Rheribios, Dountier, Dlomb. Gieger, 461.

Rhianos aus Bene in Rreta, 264. 275. 294. 301.

Rhion, Borgebirge, 539. 766. Rhipe, Ctabt, 605.

Rhobos, beiliger Blat bes Dachaon, 262.

Rhobos, Manern von, 330. von Erd. beben verwuftet, 641. Bertheidigung gegen Demetriod, 17. fallen von ben Spartanern zu ben Athenern ab, 436. Rhoifos, Gohn bes Philaios, 584. 740.

Rhoios aus Ambrofos, 743. Rhopalos, G. bes Phaiftos, 121.

Rhorane, Gemahlin Alexanders, 675.

Rhus in Megara, 96.

Rhppes, Gtabt ber Achaer. 499. Ginwohner nach Batrai verpflangt, 527. Erummer, 540.

Riemen, harte und weiche, beim gauft-

fampf, 633. Ro m. Balatium in, 641. Forum, 646. 752. Cebenemurbigfeiten in. 698. Eigenthumlichfeit ber Rom. Ramen, 502. fg.

Sabbe, Gibplle, 768. Sais, Megppt. Rame ber Athene, 684. Saifara, bee Releos Tochter, so. 4 Safadae, Glotenfpieler, 155. 321. 452. 715. 755.

Calaia, Infel. 483.

Salagos, Cobn bes Dinopion, 495. Salamis auf Appros, 587. 795.

Salamis, Tochter bes Mjopot, 83. Calamis, Beichreibung ber Infel, 83. fig. Etreit um den Beffin, 95. von Raffandros befest, 60. bilblich bargeftellt, 371.

Salmoneus, Bater ber Thro, 807.

Salos, Cee, 545. Samia, Tochter bes Maianbros, 493. Samia, Stadt auf bem Samiton . 357.

Samiton im Eleifchen, 354. 356. 357. 481.

Samolas, Artaber, Rünftler, 760. Samos, Gobn res Antaios, 493.

Samos, Infel, 493. von Anbroflos erobert, 489 493. Bertreibung und Rud. febr ber Ginmobner, 448. Camier verrathen bie Joner, 507.

Samos, Rame eines Bferbes, 442. Samothrate, früher Darbania, 493. Sampfuchon, Bflange, 711. Sandion, tottet ben Shperion, 161.

Sangarios, gluß, 13. 525. 572 Saon, findet Das Dratel Des Eropho. nio8, 737.

Sapaer, Bunbeegenoffen ber Romer, 580. fg.

Cappho, Dichterin, 59. 70. (Bamphos?) 591. 709. 713.

Sappfelaton (?), f. Arachnaion.

Sarapammon, Kauftumpfer, 402.

Sarapion aue Alexandria, gauftfampfer, 477.

Sarapis, ber Ranobifde, 117. Beiligthumer , 41. 183. 224. 117. 251. 259. 334. 536. 704.

Sarbanijches Lachen, 779.

Sarbes, Reichthum ber Stadt, 210. Refibeng eines Catrapen, 210. 211. Carbinten, Bufel. 313. Befchichte und

Beidreibung, 776-779. Sardos, Cobn bes Maferis, 776. 777.

779. Saron, König in Troizen, 173

Caronia, Eroizenisched geft. 179. Saronijde Gee, 173.

Sarpebon, flieht nach Lufien, 492. gemalt, 811.

Satrapes, Beiname eines Rorgbanten, 481.

Satht, be8 Praritele8, 45-46, 102. alte

Selemnos, Jängling, 539. fg. Selemnos, Fluß in Achaia, 539. wun-Sathrn beißen Silene, 54. Ergablung bes Euphemos über biefelben, 54. Satyriben, Infein, 84. Satyros, S. bes Lyfianar, Dl. Sieger, berbate Gigenfcaft, 540. Gelene, treibt ein Pferb, 372. Pafiphas, 260. Bilb, 479. Saunion, Quelle, 828. Geleuteia am Tigris, 37. Seleuteia am Trontes, Biathe, 621. Seleutos, Sohn bes Antiochof, 36. 26. 36. 37. 646. 783. 442. 456. Selinus, Rönig der Afgialeer, 485. Selinus, Rönig der Afgialeer, 485. Selinus, Rafen. Dorf, 250. Sauromaten, ihre Baffen, Runffertig. feit, Lebendart, 49. 50. von Antoninus befriegt, 642. Bauros, Rauber, 471. Sauros, Bergfattel bes, 471. Scepter, hauptfächlich in Chaironeia verebrt, beffen Abstammung, 739. Celinus, Stadt in Gicilien, 484. Gelinus, Bluf in Adaia, 543. Gelinus, Bluf in Glis, 358. Gellafia, Erummer von, 214. Solact Schathaus, bes Arreus in Dhfenai, 141. ber Gifponier in Olympia, 383. 462. ber Rarthager, 463. ber Epibam-nier und Bygantier (?), 463. ber Sp. bei, 122, 126, 326, 501, 651. Gemele, Tochter bes Rabmos, ichwanger von Zeus, 871, hindert ben Attaion ju bariten, 484. bet Ryrenaer, 484. ber Selinuntier, 484. ber Detapontiner, 464. ber Megater, 464. ber Beloet, 465. beirathen, 666, von Dionpfos aus bem bes Minpas, 729. 731. bes Syrieus. 730. ber Sifyonier in Delphi, 764. ber Dabes geholt, 175. 189. ftiftet ein Bilb bes Dionpfos, 691. bei Dionpfos, 240. Brab, 691. Bemach, 684. Siphnier, 764 ber Thebaner, ber Athener, ber Rnibier, 765. ber Spratufer, Semnai, Bottinnen, 68. ehrmurbige, 765. ber Botibaer, 765. ber Rorinther, 76. 131. 546. Sepia, Berg, 588 770. Chebios, Cobn bes Iphitos, 747. 827. Sepiabifche gelfen. 610. Seps, Schlangenart, 561. 588. Ser, Thierchen, welches die Seibe liefert, 809. Scheibeweg, 666. 750. Cheria, Infel, nachber Rortpra, 117. Schiff, bei ben Athenaen in Athen, 70. 483 Ger, Flug, 483. Delifches Brachtichiff, 70. Schilde, fur Die im Baffenlauf Auftre-Serambol aus Megina, Runftler, 443. Seret , Boll, 482, jum Aethiop. Stamme tenben, 376. vergolbete am Beustempel in Dlympia, 367. ber bei Leuftra gegehörig, 483. Seria, Infel, 483. Seriphos, Infel, 52. 143. Sejoftris, tonenbe Bilbfaule, 99. fallenen Spartaner, 691. Soilb froten, 105. bem Ban beilig, 661. in Arfabien und Indien' 599.
Solangen, libpiche, agpptifche, athio-Si bylle, Libpiche, 766. Rymaifche, 768. hebraifche, 768. Babylonifche obet Aegyptifche, 768. Spritche, 565, 761. Sicilien, welche Bolterfchaften es bepifche, 699. Chlangengift, von ber Rabrung ab. bangig, 711. mohnen, 411. Sibe, Z. bes Dangos, 251. Siba in Bamphhlien, 611. Sibe, Cabthem, 251. Sibe, Etablen, 251. Schoineus, Bater ber Atalante, 625. Schoinus in Artabien, 625. Schranten für bie Bagen in ber Olympifchen Rennbahn, 383. 384. 467. Comalben, niften nicht in Daulis. Sieben gegen Theben, 148, 149, 678. 749. Gitaner in Sicilien, 411. Sitelia, Sugel Bei Athen, 578. Coman, mufitalifder Bogel, 75. Schwarzpappel im Reltenlande, 381. Scipie Africanus, 616. Situler in Gicilien, 411. Siton, Ronig von Sitpon, 120. feine Gebrion, Plat in Sparta, 226. Gebros. G. bes Sippotoon, 226. Abstammung, 107, 120. Sit pon, Geschichte, Beschreibung, 118. Geebunde, 337. fag. 120. Bundesgenoffen ber Deffenier.

286. 287. 295. von ben Orneaten bei flegt, 781. Schieberichter zwijchen Athen

und Dropos, 511. Art gu begraben,

Silanion aus Athen, Künftler, 428.

122.

451, 453,

Seemenich, 748.

Geemeiber, f. Baliai.

Geitai in Artabien, 599.

Seibe, Baterland und Uriprung, 483.

Seleabas, Latebamonier, Dl. Gieger,

Gilberbappel, 377. Silen 08, Bater bes Rieogenes, 420. Gilen 08, Zempel bes, in Elis, 479. Grab eines Silenos im Lanbe ber Bebraer, ein anberes bei ben Bergamenern, 479. auf-Malea, 257. Silene, Die im Alter vorgerudten Satyrn, 54. Gillos, G. bes Thrafpmebes, 145. Simangelos, Bootard, 686. Simon aus Aegina, Künftler, 415. Gimonibes, Dichter, 4. 207. 440. 666. Simoe, Sohn bee Phialoe, 563. Sim ploe, Meffenier, 337. Ginis, ein Bermanbter bes Bittbeus. von Thefeue getobtet. 88. 108. Sichten-beuger, 108. Großpater bes Melanippos. 798. Sinon, Freund bes Dopffeus, 802. Sinope, Stadt, 76. Siope, Strafe in Elie, 477. Ciphnos, Golbbergwerte, 764. Sipte, Thratifche Burg. 418. Siphlos, Berg, 47. 49. 58. 249. 378. 473. 554. 558. 589. 632. Sipplos, Stadt, 154. burch Erbbeben geritort, 545. Girene, Die neue, Sophofles, 48. Sirenen, auf ber hand ber hera, 724. - Tochter bes Acheloos, 724. Bettfampf mit ben Dufen, 724. fg. Sirenen, Jufel ber, 753. Sifuphos, Cobn bes Aiolos, 812. Bruber bes Athamas, 725. Ronig in Korinth, 115. begrabt ben Meilfertes, 108. im Sabes gestraft, 117. ben Felfen malgent, 812. Grab unbefannt, 110. Sithnifd e Romphen, 94. Staia, Tochter bee Danaos, 486. Staios (?), G. bes Duris, Dl. Gieger. 448. Stamanbros, Fluß. 411. Stamboniden, attifder Demos, 90. Stanbeia, Safen von Rythera, 252. Starpheia in Lotrie, 518, 519, 742, 169. Stedajos, 685. 688. Stelet von Erg, 746. Stenoma in Sparta, 233 Stephros, Sohn bes Legeates, 657. Stiabis in Artabien, 624. Stige. Drt ber Bolfeverfammlungen in Sparta, 220. Stiathis, Berg bei Pheneot, 582. Stillus, Erummer, 357, von ben Gleern gerftort, 358. Befitthum Renophone, 358. Stilluntier, Unterthanen ber Gleer, 474. bauen ben Beratempel in Olympia, 386. Stion aer, 36.

Stios (Stion) in Eretrifdem Gebiete. 266. Stiron, S. bes Aplas, 93. beiratbes bie Tochter Banbione, 93. erhalt ben Dberbefehl in Megara, 93. Stiron, von Thefeus geftraft, 9. 106. Stiron, Beg bes, von Abrian erweitert, 105. Sfiron, Ort und Bach, 86. Stironifche Fellen, 105. Stiros, Geher aus Dobona, 86. Sfirtonion in Arfabien, 608. Stlaven, auf Staatetoften beftattet, 72. 78. Gtoleitae, Sugel von Megalopolie, 615. Stoloe, Trummer von, 670. Stopas, Bildhauer, 102. 128. 155. 480. 611, 645, 647, 680, 692. Ctope bei Mantineia, 577. Ctopioe, Bater bes Allibotos, 381. Storpion, geflügelter, 699. Stotane in Artabien, 599. Stotitae, Drt in Latonien, 214. Ctotuffa, Stabt, 553. 430. Stylla, E. bes Rijos. 182. Stylläifche Borgeb., 182. Gly Ilie, Stionaer, ausgezeichneter Taucher, 781. 782. Styllie, f. Dipoinos. Styppion, Stadt im Rolophonifchen, 492. Styra 8, Riuß, 257.
Styro 8, Riuß in Arfabien, 623.
Styro 8, Infel: Thefeus ermortet, 40, bes Anfileus Aufenthalt bafelbit, 51.
Bebeine bes Thefeus and Alben gebracht und bie Infel von Rimon erobert, 197. Smenos, gluß, 256. Smiththoe, f. Miththoe. Smilie, S. bee Gufleibee, aus Megina, Bilbhauer, 388. 494. Emprna, Stabt, 495. 363. treiben ben Gnges gurud. 308. heiligfte Gotterbilber ungeflügelt, 81. Tempel bes Metlepios, 164. Sobamas aus Argos, von ben Berfern beftochen, 211. Sobamas aus Affos, Dinmp. Cieger, 429. Cogbios, Gobn bes Artarerres, 481. Soldas aus Raupattos, Rünftler, 528. Sotrates (Softratos?) aus Bellene, DI. Gieger, 437 Sofrates aus Theben, Runftler, 705. Sofrates, G. bes Cophronistos, feine Chariten, 52. ber weifefte aller Den-Chariten, 52. ber weifeste aller Den-fchen, 52. Traum von Blato, 75. Bilb-

bauer, 727.

Solon, Statue bet, 38. Gejege, im Prytaneion aufgeschrieben, 41. einer ber fleben Beifen, 795. gewinnt Rirrha, 829, veranlaßt bie Athener Galamis ju erobern, 93.

Soloma = Jerufalem. Somis, Runftler, 454.

Sonnentiid, in Meros, 80. 482. 6008, S. bee Broties, 205.

Copbanes, Relbberr ber Athener, 71.

Sopbofles, bes Leon G., 87. Sopbofles, bes Zenofles G., 87.

Sophofles, Eragifer, feine Bilbfaule,

48. mas er über ben Tob bes Dibipus bichtet, 68. Copbronistos, Bater bes Cofrates,

727

Cophronifter, Stein, 682. 683. Soron, Eichmald, 599.

Sojanbros, Cobn bes Cojanbros, 403. 476.

Bosigenes, Bild, 618.

Sofipolis, Eleicher Damon, 465. 486. 481.

Coftratos aus Bellene, Dipmb. Gieger, \$25.

Softratos, Bater bes Bantias, Runft. let, 439.

Bostra to 8, Grabmal, 524.

Softratos aus Sifpon, Dl. Sieger, 427. 428,

Sotabes aus Rreta, Dipmp. Gieger, 461.

Soteria, Heiligthum, 535. 543.

Sparta, Stadt, Beidreibung, 215. fgg. Befestigungen, 32. Mauern, 504. 506. von ben Achaern erobert, 128. Spar-tanet legen wenig Berth auf Dicht-Bunft, 207, zieben unter Floten- und Saitenfpiel in Die Schlacht, 232, von ben Dinmpifden Spielen ausgeschloffen, 207. 208 nicht an Philipp verrathen, \$08. bon ben Achaern befiegt, 514. Bilbfaule ber Sparta, 235. f. auch Baferamonier.

Sparte, E. bes Eurotae, 191. gibt ber Stadt ben Hamen, 191. Bilbfaule, 140.

Sparten in Theben, 578, 671, 679, Sparton, bes Phoroneus G., bes Dh. feneus Bater, 140, 141.

Sparton, Sohn des Lisamenos, 499.

Spercheins, Mus, 518. 786. 789. 794. Sphairen in Sparta, 224.

Sphairia, Infel, fpater Siera, 179. Sphairos, Bagenlenfer bes Belope,

179, 368 Sphalteria, 31, 36, 318, 343, 413, 474.

Sphettos, G. bes Troigen, gibb bem Attifchen Demos ben Ramen, 174.

Sphin z, verichiebene Sagen, 707. 370. Sphragibion, Grotte, 669.

Sphpros, S. bes Machaon, 156.

Spiegel, an einem Tempel, 629.

Spintharos, bes Eubulos Bater, 72. Spintharos, Baumeifter, 752. Spondophoren, Briefter in Dlympia,

385. Spubaion (?), Damon, 56. Stadieus aus Athen, Runftler, 428.

Stadium bes Berotes, 44. 45. in Rorinth, 109. in Epipauros, 166. in Megina, 171. bee Sippolytoe in Eroigen, 177. bei hermion, 183. in Megalepolis, 619. bei Mainalos, 627. auf rem Ly-faion, 631. in Zegca, 647. Zh-ben, 701. Stageira, Thrafliche Stabt, 429.

Stein, von Rronos verfchludt, 568. 796. beilige, 538. rober, Botterbilt, 704. 709. 731. ber Beleidigung und ber Un-

verichamtbeit, 68.

Steiricer, attifcher Demos, 824. Steirie, Stadt in Bholie, 824. 748.

Stettorentiche Bhrnger, 802.

Stele, mit bem Friedensvertrag gwifchen Laferamon und athen, 406. ale Grengmarte, 602.

Stenpflerische Ebene, 297, 335.

Stenpfleroe, Beroe, 335.

Ctenpfleros in Deffenien, 268. 276. Steficoros aus himera, 155. 243.

558. 665. 682 799. 801. 802.

Stethaion (?) tem Mellepios geweiht, 255.

Steunos. Grotte in Phrygien, 560. Sthenelaibas, Saupturheber bes Be-

loponnefijden Rriegee, 207. Sthenelas, bes Rrotopos G., 139.

146. Sthenelos, Sohn bes Rapaneus, 144. 174. erhalt bas Bilb bes Beus Berfeios, 646. bringt es nach Argos, 158. Grab, 149 155. Bilb. 763.

Sthennis que Dinthos, Runfiler, 458. 459.

Sterope, Tochter bes Atlas, Gem. bes Dinomane, 368.

Stiere, athiopifche und paionifche. 698. von Erg. 759. 34. Beihgefchent bes Areopage, 56. ber Rortpreer und Ereb

tier, 417. Stomion in Olympia, 382.

Stomios, Gleer, Dl. Sieger, 424. Stomios, Runftler, 454.

Stratie, Stadt, 605.

Stratios, Cohn bes Ripmenes, 730. Straton, Bilbhauer, 156.

Straton aus Alexandria, Dl. Sieger. Straton aus Migion, Dipmb. Gieger, 540. Stratoniteia, früher Chryfaoris, 401. Stratos, St. in Afarnanien, 421. Straus, Bogel. 718. Strongyle, Infel, 765. Strong plion, Bildbauer, 95. 714. Strophice, S. des Krijoe, 170. Strophios, S. d. Unlabes u. b. Eleltra, 141. Strophios, 797. Stromon, Kluß, 570. Stomphelifche Bogel, 369, 595, fg. 682. Stymphelos, Quelle, 561. Rlug, 595. Stombbeloe, Stadt, 561. 395. fg. gebort gum Argolijchen Bunde, 595. Stympheloe, Cobn bes Elatoe, 560. Enfel bes Arfae, 595. Styra in Euboa, 339. urfprünglich Dryo. per. 339. Styr. Zochter bee Dfeanos, 590. Stor, bei Monafrie, 590. Gigenfchaft, 590, 591, 592, Sulla, Rrieg gegen Mithribates, 47. gegen Athen, 47. Theben, 676. ftiftet ein Bilb bee Dionpfoe, 714. raubt Beib. geichente. 676. 788. Graufamteit, 723. Rrantheit, 47. Zob. 723. fg. Sulpicius (A. Culp. Galba), Rom. Feltherr, 523. Sumateion, 607. Sumateus, G. bes Lyfaon, 559. Gumaria in Arfabien, 559. 627. Sumpfthor in Megalopolis, 626. Sanion, Borgebirge, 1. 67. 83. 125. 797. Gufa, 99. 211. 230. 330. 431. 811. Spabras aus Sparta, Runftler. 428. Spbariabes, Laferamonier, Dl. Sieger, 364. Sp baris, Jüngling, Gemalbe, 484. Sp baris, Stadt in Italien, 484. Sp botas, S. bes Dotabas, 289. Spene, 80. 360. 482. 632 Sylloi, Ctabt in Carbinien, 778. Spilie (Spilie?), Homphe, 121. Sombola in Artabien, 660. Sommachos, G. bes Mifchplos, Dl. Cieger, 419. Sommachos, Meffenier, Dl. Sieger, 423. 428. Sompathes in Migeira, 550. Spnallaris, Rymphe, 475. Connoon, Bater bes Ptolicos, Runft. let, 439.

Spnoris, 363.

Sprafus, belagert von ben Rarthagern, 29. von ben Athenern, 155. Schanbaus in Delphi, 765. Steinbruche, 363. Springen in Ober-Megypten, 99. Chrifche Gottin, 329. 550. Sprnoe in Rarien, 262. Spe, Rlug, 717. Spthas, Bluß bei Gilpon, 123. 133. 554. Tabalo 8, Berfer, 490. Lainarifche Borgebirge, 258. 315. Zainaron, früherer Hame aon Rainepolis, 259. Zainaros, Beres in Sparta, 223. Talaos, Sohn bes Bias, 120. Grab, 151. Talaos, Sohn bes Rretheus, 604. Taleton, Gipfel bes Tangetos, 244. Talos, Cohn bes Rres, 658. Zalos, Gobn bes Dinopion, 495. Lalthybiss, Grabmal in Sparta unb in Migion, 219. 542, berfelbe gurnt über ben Morb ber Berolbe bes Dareios, 219. Tamaristen am Maiandros, 380. Tanagra, Lochter tes Aiolos ober bes Miopos, 697. Zanagra, Stadt, 697. fgg. Schlacht, 72. 217. 367. Tanass, Bl. in Argolie, 190. Tantalos, Sobn bes Beus, in Lybien, 378. Dieffahl, 808. Grab, 154. 378. im hares, 812. See bes, 378. 589. Tantalos, G. bes Thpeftes, 143. Bem. b. Riptaimneftra, 143 154. Taras, Cobn bes Bofeidon, 784. Taras, Flus, 764. 771. Zararippos in Olompia, 468. auf bem 3fthmos und in Remea, 469 Tarent. 28-30. 763. Beibaeichent. 770. Tarrha, Stabt in Areia, 775.
Tarfos, Stabt, 811.
Tarteffifdes Erz, 482.
Tarteffos, Stabt und Fluß im Lande ber Jorer, 462. Tauret, Stuthijdes Boll, opfert bis Schiffbruchigen ber Inbigeneia, 101. Taurios, Ri. nachber Spulitos, 178. Tauropolis, E. bes Riejon, begrabt Die 3no, 100. Zauros, S. bes Minos, f. Minotauros. Taurofthenes aus Megina, Dl. Sieger,

Tarilos, bes Mithribates Felbherr, 47.

Tangete, Tochter bes Atlas, 237. Dub

738. 821. 822.

ter bes Latebaimon, 191. 726, wirb nebft ber Alfpone von Beus und Bofei. bon weggetragen, 237. Zangetos, Gebirg, 244. 191 Tegiea, Stadt, 844. ig. Abplen ber Tegeaten, 638. Tegeatifche Ebene, 660. Schlacht bei, 216. Tegeates, Sohn des Lytaon, 559. 644. Orab, 649. 657. Teirefias, Sagen über ibn, 723. fclägt einer Schlange ben Ropf ab, 695. Bo. gelicau bes. 690. Tob, 490. Grab, 694. 722. Tettaios, f. Angelion. Telamon, zwei biefes Ramens, 586. Sohn bes Miatos, tobtet ben Bhofod. 169. 171. rechtfertigt fich, 171. fcbifft nach Calamie, 171. manbert nach Megina. 83. flüchtet von ba, 169. bei der Ralybentichen Jagb, 645. Grab, 586. Zelchin, G. bes Gurope, 118. Zeldinen tommen aus Ropros nach Böstien, 695. Teleboer, Bolt, 89. Teledamos, S. ber Raffandra, 141. Telegone, Tochter bes Pharis, 328. Telekles, Bater bes Theodoros, 584. Teletios, Gohn bes Archelaos, Ronig in Sparta, 195. 205, 270. 329. Beroon, 228. Telemachos, S. bes Thrafpbulos, Dl. Gieger, 450. Telephanes, Flotenfpieler aus Samos, Grab, 185. Telephos, Sohn bes herafles und ber Auge, 14. 649. ausgefest, 649. Rampf mit Achilleus, 645. töbtet ben Therfan-bros, 673. in Bergamos verehrt, 377. beiliger Begirt bee, 660. Bilb, 718. Beibgefchent, 740. Telefarchos, Sprifcher Felbherr, 786. Telefilla, Dichterin und helbin aus Mrgos, 150. 167. 184. Telefphoros, f. Guamerion. Zeleftas, Meffenier, Dlymp Sieger, 451 Teleftas, Lakebamonier, Kunfler, 407. Teleftes, S. bes Ariftobemos, 116. Telete, Bilb, 715. Tellias, Bahrfager ber Photer, 744. Zellis, Gobn bes Tifamenos, 499. Zellis, Bater bes Brafibas, 222. Tellis, Borfahre bes Archilochos. 804. Tellon aus Drefthafion, Dl. Sieger, 443. Telonbes, einer ber Rabeiren, 706. Zelp frates aus Leufas, 761.

Temenion, Ort, 187, 189. Temenos, Cohn bes Belasgos, erzieht die Bera, 595. Temense, Cobn bes Bhegeus, 601. Lemenos, Cobn bes Ariftomaches, 145. 189. 268. Temenuth prai, Ctabt in Lobien," 85. Temefa, Stadt in Stalien, 434. Gemalbe, 434. Temnos, Stadt, 378. Tempe, Corbeer aus, 751.1 Zempel, von ben Berfern niebergebrannte, nicht wieber gebaut, 823. Tempeltänber, Strafe ber, 745. 804. Teneatifche Thor in Afrotorinthos, Tenea, Fleden bei Rorinth, 118. Teneiai, Duellen, 382. Ten er ot, Cohn bes Apollo, 681. 707. Ebene bes Leneros, 707. Tennes, Gohn bes Spinos, 771. 772. Eeos, Start, 491. Tereus, Gemahl ber Brofne, 15. Ehrafer, 691. in Daulis, 749. Ronig in Degara, 98. Grab, 98. Termefoe, Rluß in Bootien, 713. Eerme job, Bater ber Aganippe, 713. Termilen, von Lptos Lotier genannt. Tethrin (?), Fl. in Kreta, 66. Teufriben, Könige in Rypros, 169. Teufros, bes Telamon Cohn, 9. 55. 70. grunbet Calamie, 587. Teumefifche guche, 695. Teumefos in Bootien, 695. Teuthis, Feldbert vor Troia, 611. Teuthis in Arfabien, 608. 611. Teuthrania, nachber Bergamos, 13. 27. Teutbras aus Atben, 258. Zeuthras, herricher am Raifos, set. Teuthrone, Lafon. Stabt, 258. Ebalamai in Latonien, 259. 248. Thalamai in Deffenien, Bohnort bee Enndareus, 192. Thalaffa, Bilbfaule, 109. 110. Relief, 110. Thales, ein Gortnnier, 34. Thales, Milefler, 795. Thalia, Charis, 727. Thaliabai in Arfabien, 602. Thallo, Bore, mit ber Bandrofos verebrt, 726. Thalpios, S. Des Eurytos, 350. Tha myris, Sohn bes Philammon, 335. 336. 672. 715. 754. 810. 811. Thamnoi, Strauch, 825.

Thanatos, Bilbfaule, 234. eingelegte

Arbeit, 392.

Tharppas, Bater bes Alletas, 26. 27. Eharpr aus Bhigalia, Gem. ber Sagnagora, 314.

Ehafos, G. bes Agenor, 413. Thafos, Unfruchtbarfeit ber Infel geboben, 444. Einwohner urfprünglich Bhoiniter, verchren ben Eprifchen Betatlet, 413.

Thaumafion, Berg, 625.

Theagenes aus Thafos, Dl. Sieger, 433. 454. G. bee Timofthenes ober bee

heralles, 448. heilt Rrantheiten, 444. Theagenes, Thrann v. Megara, 67. 94, 96.

Theano, Gattin bes Antenor, 803. Theantoe, Bat. bes Alfainetos, 436.

Ebeanto 8, S. bes Alfainetos, DI. Sie. ger, 436. Ebeares aus hermion, 761.

Thearibas, Bostarch, 785. Thearibas, Achaer, 516. Theater in Athen, 48, 49, in Korinth, 109. 116. in Epidauros, 165. in Aegina, 171. in Eroigen , 175. in Sparta , 223. 227, auf 3thome, 289. in Melfene, 334. bes Trajan in Rom, 375. in Sityon, 122. in Bhlius, 135. in Argos, 150. in Slotufa, 430. in Metapont, 464. in Elis, 481. in Mantinela, 571. 572. in Tegca, 650. in Theben, 691. in Tanagra, 700. in Thefpiae, 710. in Delphi, 813. in Tithorea, 815. in Batrai, 533. 535. in Aigion, 542. in Megalopolis, 619. in Clateia, 822. in Abai, 823. in Spampolis, 824.

Thebais, Gebicht, 604. 679. 695. Thebe, Tochter bes Ajopos, 117. 405.

671.

Theben in Meghpten, 22. 99. 621. Theben in Bootlen, bas Ogngifche, 670. Thore, 677. Schidfale, 674. ob mebifch gefinnt, 674. von Alexander verwuftet, 500. von Raffanbros bergeftellt, 500. 676. bon ben Romern bebrudt, 517. verebet, 620. Bilbfaule, 331.

Ebeetoleon in Olympia, 384. Theetolos, Briefter in Olympia, 385.

Theganuffa, Infel, 339. Theifoa, Rymphe, 647. 631. 632.

Theifoa in Artabien, 608. 611. 631. 632.

Theine, Bluf in Artabien, 623. Thelpufifche Land, 600.

Thelpufa in Artabien, 602, fg Thelpufa, Rymphe, 602. Tochter bes Labon, 602.

Thelrion, G. bes Apis, 118. Themiben, Altar ber, 175.

Themid, Tempel, 50 166. 700. 708. Altar, 382. Mutter ber Boren, 388, bat Theil am Dratel ju Delphi, 750. Bilb? 604.

Themisthra, 3. 33. 98.

Them if on ion in Phrygien, 813. Grotte baselbft, 813. fg. Them ifto, Mutter Homers, 795.

Ehemift o, Gemablin bes Athamas, 703.

Themiftotles, Gemahl ber Afeftion,

Themiftolles, bes Poliarchos G .. Grab, 87

Themiftotles, Cohn bes Reofles, Gieger bei Salamie, 85. in ber Berfammlung ju Dipmpia, 652. Bobltbater. Griechenlante, 656. bietet bem Delphifchen Gotte ein Beihgeschent, 772. Bilb. 41. 2. Grab, 2.

Theo chreftos, aus Rhrene, Entel bes : Theo chreftos, Dl. Sieger, 446.

Theodreftos aus Ryrene, Grofvater bes Theochreftos, Dl. Sieger, 446. The obamos aus Rnibos, 761.

Theodettes aus Phafelis, 88. Theodoros aus Samos, S. bes Teletles, erfindet bie Runft, Detall ju gießen, 220. 584. 740. 831.

Theoboros aus Elis, Dinmb. Sieger. 458.

Theodoros, Schaufpieler, Grab, 88. Theodoros, Bater ber Sibple Bersphile, 767.

Theognetos aus Megina, Dl. Sieger. **439.** 

Theofles, G. bes Begplos, Bilbhauer, 388, 463.

Theofles, Bater bes Rrios. 221.

Theoflos, Meffen. Opferpriefter, 296. 297. 304. 305. 307. 308. 309.

Theofos mos, Bilbner, 95. 435, 766.. Theo meliba, Biag in Sparta, 223. Theo mneftos aus Garbes, Runfter,

Theophiles, Bater bes Ariftion, 448. Theophilos, Archon in Athen, 746. Theophraftos, bes Themiftolles S.,

Theopompos, S. bes Damafiftratos.

213. 461. Theopompos, Bater des Agenor, 432. Theopompos, G. bes Theopompos.

DI. Sieger, 142. Theopompos, G. bes Damaretos, Dl. Sieger, 441.

Theopompos aus Beraia, 314. Theopompos aus Rynbos, 761.

Theopompos, S. bes Mitanbros, 205. Rampf um bas Thyreatifche Bebiet, 205. Grab, 230. Meffen. Rrieg , 277. fgg. nicht von Ariftomenes getobtet, 215.

Theopropos aus Megina, Runftler, 759.

Theotimos, G. des Mojdion, Dl. Sieger, 459.

Theotimos, Bater bes Philomelos, 745. 754.

Theorenien, Beft, 552. Theorenos, Barrhafter, 607. Thera, Infel, früher Rallifte, 193. 227.

Therai, Gegenb im Tangetos, 244.

Theraiphone, Tochter Des Dexamenos, 850.

Therapne, E. bes Leler, 242.

Therapne, Rieden, 242. Theras, G. bes Autefion, wandert nach Ehera, 488.

The ras, S. bes Mutefion, manbert nach ber Infel Ebera , 193. 227. Abtomm. ling bes Ratmos, 193. 268.

Thermine, Bruber bes Orplos, 351. Thermodon, Bach in Bootien, 695. Thermodon, 489. 3.

Thermopplen, Schlacht bei, gegen bie Balgter, 500. 787. Bergeichniß ber gegen Rerres und ber gegen bie Galater Ram-pfenben, 784. fg. Waffer in ben, 341. Thero, Tochter bee Pholas, 738. [2.]

Thero, Amme bes Ares, 242,

Theron aus Theben, Künftler, 452. Theronile, Tochter bes Deramenos. 350.

Therfanbros, G. bes Agamebibas, 230.

Therfandros, Cohn bes Gifpphos, 725. 115. 809.

Therfandroe, Gobn bes Boloneites, 149. 490. 673. 678. 763. Therfias aus Theffalien, Dl. Gieger,

364. Therfilion in Megalopolie, 619.

Therfilos aus Megalopolis. 619.

Therfilocos aus Rortora, Dl. Gieger, 448.

Therfites, gemalt. 810.

3

Theieus, Sobn bee Boieibon, 39. Erech. thibe, 524. ftammt von Belops, 369. Geburteort, 179. Gage ber Troigenier von ibm, 65. Erfennungezeichen bes Migeus, 65. befiegt tie Amagonen . 98. 179. 372. erfindet die Runft bee Ringene, 92. ringt mit Rertvon , 92. gieht gegen Aphibna, 96. 97. tobtet ben Bolppemon, 90. bringt bie Leichname ber vor Theben Befallenen nach Eleufie, 92, tobtet ben Beriphetes, 108. ben Cfiron, 106. tampft mit ben Rentauren, 368. befiegt ben Dinotauros, s6. 237. 239. liefert bie Rinber bes Beraffes nicht aus, 79. opfert ben Marathonischen Sier, 65. 68. bei ber Ralpbonischen Jagb, 645. ordnet auf Delos Rampfipiele. 648. fg. geht nach Rieta, 2. 51, 99, entführt bie Ariadne, 738. 394. Die Antiope, 3. bie Grau bee Eheeprotenfonige, 39. fg. 155. 234. Freundichaft mit Beirithoos, 39. 41. 75. 97. 155. 807, ftiftet einen Tempel ber Artemie, 174. Die Banathenaen, 557. por bem Gerichtebof Delphinion, 69. von ben Rachtommen tee Phytalos gereinigt, 88. Lod, 39. 40. Gebeine nach Athen gebracht, 40. 197. Tempel, 38. Heroon, 75. Bilb, 332. 762.

Theemophorien, geft ber Demeter,

Thefpia, Tochter bes Miopos, 708. Thefpia (- ae), Stadt in Bootien,

708.

Thefpier, trennen fich von ben Theba. nern por ber Leuftrijden Schlacht, 686. flüchten nach Rereffoe, 687. geben nach Gardinien, 777. verehren ben Eros, 709.

Theipios, Rachtomme bes Erechtbeus, 708. Theiproten, R. ber, halt ben Thefeus

gefangen, 39. 155. 234. Mertwurdigfeiten bei ben Eb., 40.

Thefprotis, Gebicht, 580. Eheifaler, Rrieg mit ben Bhofern, 407. 408. mit ben Galatern, 794. Gegner bes Agefilans, 212. belagern Rereffos, 687.

Theffalonite, Tochter Philipps, Ge-mahlin bes Raffandros, 676. 568.

Theftios, Sobn bes Agenor, 222. feine Eöchter, 241. 710.

Thetis und Beleus, 393. Mutter bes Achilleus, 404. empfängt von Bephaiftos bie Ruftung, 396. Beiligthum, 224. Bilb, 249. 401.

Thiere, meiße, 589.

Thiebe, Rymphe, 720.

Thisbe, Stadt, 720. 828. Thoas, S. des Ornhtion, R. von Rorinth, 115.

Thoas, G. bes Anbraimon, Abfommling Des Mitolos, 351. 831.

Tholnia in Arladien, 614. 608. Tholnos, Gobn bes Lplaon, 558. 614. Eholos, in Athen, 14. in Epidauros,

Thor, bas beilige, in Gifgon, 130. bet Gileithpia in Argos, 144. Thore in The

ben, 877.

Thornar, Berg, 186. 214. 611. Thornar, frau des Japetos, 610. Thorfos, Fluß in Sardinien, 778.

Thrater, Bolt ber, 23. fraber bochge. bilbet, 712. Ehraferinnen in Erptbrai, 497. Thrafis, Bater bes Ariftobemos, 424. Ehraipanor, Gobn bes Rtefippos, 146. Thrainbulos. E. bes Eplos. Grab. mal, 70. 71. feine Ehaten, 71. 200. 201. Thrafpbulos, bes Mineas Gobn, aus bem Beichlecht ber Jamiden, Wahrfager, 422. 575. Thrainbulos, Bater bes Agathinos und Telemachos, 450. Thraspbulos aus Elis, 452. Ebrafpbaioe, treibt die Spartanifche Bartei aus Elis. 208. Ehrafpllo 8, Athen. Relbherr, 436. Thrafymebes, bes Arignotos G. aus Paroe, Bilohauer, 164. Thrafpmebes, G. bes Reftor, 145. 331. 342. Thronion, Stadt im Abantifchen, 404. Thronion in Lofris, 404. Thuthbibes, S. bes Dloros, burch Dinobios gurudgerufen, ermordet, Grab. mal, 55. 462. Thuria, Stadt in Meffenien, 329. La. fonien zugetheilt, 329. Thurimachos, Gohn bes Mighros, 118. Thurios, Gigant, Rampf mit Beratles, 237. Thyamis, Fl., 27. Thyeftes, Grab, 143. Frevel, 143. Bibber bes, 144. Scepter, 739. Thyia, Drt bei Glie, 481. Thia, Cochter Des Raftalios, 753. BOB. Thyiaben in Athen, 748. Briefterinnen res Dionpfos, 753. rafen bem Dionpfos und Arollo, 814. Thoien, Beft bee Dionpfos, 481. Bunber, welches fich an bemjelben ereignet, 482. Thomilos, Bilbhauer, 46. Thymoites, G. bes Orbntes, Ron. in Miben, 145 Thoraiatas, Gobn bes Lytaon, 559. Thuraion, Stadt in Arfadien, 559. 624. Thoraios, G. bes Lytaon, 624. Thyrea, Stadt, 190. 559. Rampf um bas Bebiet, 190. 761. von Megineten bewohnt, 170. Thoreatie, 660. Thyreatifche Bujen, 190. 559. Thyrides, Borgebirge, 259. Tiafa, T. des Eurotas, 235. Tiafa, Fl. in Lafonien, 285. Tiber, Fluß, 641.

Tiberiab, Gee, 360. Eiger, 699. Eigrie, Rluß, 37. Eilphufa. Quelle, 722. Eilphufifche Berg, 722. 723. Eimagoras, athenifcher Metole, 74. Timainetos, Maler, 52. Eimainetos aus Phlius, Ppthifcher Gieger, 756. Timaltos, S. bes Degareus, 96. 97. **G**rab, 99. Eimanbra, Tochter bes Inntareus. 562. Eimant bee, Rleonaer, Dipmp. Gieger, 438. Timarchibes, Runfiler, 822. [2.] Limarchoe aus Rhotos, 768. Limaiitheos aus Delphi, Dl. Gieger, 438, 439. Timafitheos aus Rroton, 451. Eimeas, S. bes Boinneifes (?), 149. Eimegenibas, Ehebaner, Berraiber feines Baterlande. 508. Timotleidas, Eprann von Gilpon, 124. Eimofles, Runfiler, 822. [2.] Limotrates aus Rhodos, 211. Eimolaos, vornehmer Mchaer, 654. Eimolaos aus Rorinth, 211. Limon, Burm bes. 73. Limon, Dl. Sieger, Bater bes Aipp-tos (?), 422. S. bes Aipptos (?), 446. 436. 349. Timon aus Tegea, 607. Timoptolis, Sohn des Lampis 455. Timofthenes aus Glis, Dl. Sieger, 422. Eimofthenes aus Thafos, Briefter bes Berafles, 443. Eimotheos aus Dilet, Ritharfpieler, 220, 652, Timotheos, Bildhauer, 178. Limothess, Ronons Sohn, 9. 57. Grab, 74. Bildjäulen, 427. Eimotheos, Bater bes Ronon, 656. Eimotheos, Bater Des 3phifrates. 688. Tipha, Stadt, 720. Liphpe, Steuermann ber Argo, 721. Lirnne, G. bes Argos, 161. Eirone, Stadt in Argolie, 140. 161. Mauern, 547. 621. gerftort, 406. beraubt, 646. Ginmobner nach Argos verpfiangt. 607. Tifagoras, Rünftler, 781. Eifamenos, Gobn bes Therfanbros, 673. 227. Eifamenos, aus bem Befchlecht ber Jamiben, Babriager bei fünf Glegen, 216. 453.

Tifamenss, G. bes Dreftes, Rudfehr ber Beratliben . 192. 145. fommt nach Achaia, 145. 486. Bebeine nach Sparta gebracht, 487. Sohne, 499. Tijanbros, G. Des Rleofritos, Dipmp. Gieger, 449. Eifanbros, Runftler, 761. Eifc, mit ben Siegeefrangen in Dimmpia, 396. Eifias, Gefanbter bei ben Athenern, 460. Tififrates aus Rroton, Dl. Gieger, 440. Eifis, G. bee Alfis, von ben Deffeniern nach Delphi geschickt, 282. von ben Lafebamoniern verwundet, Zob, 282. Ziffaphernes, Gatrap von Jonien, 211. Zitan, Bruber bes Belios, 131. Titane, Stadt, Beichreibung, 131, 164. Titanen, unterirbifche Gotter, 629. Titarefio 8 , Flus, 590. Titherea , Romphe, 815. Tithorea, ein Gipfel bes Barnag. Tithorea, Stadt, 814. 815. früherer Rame von Bhotie, 169. Eithoreer bolen Erbe vom Grab bes Amphion und Betboe, 693 Tithrauftes, Berfifcher Catrap, 211. Tithronion, Ctatt. 746. 820.

Lithr au ftes, Perfficher Satrap, 211. Tithronion, Stadt, 748. 820. Titthion, Berg, früher Myrgion, 168. 166. Titus, f. Flamininus. Tithos, von Apollo und Artemis er-

Eithos, ben Apollo und Artemis erichoffen, 239. 784. Grab, 748. im Sabes, 806. Elepolemos, G. bes herafles, töbtet

ben Lithmnios, 155. 242. Tlepolemos, Lyfier, Dlymp. Sieger, 364.

Tlefias, Archon in Athen, 294. Elefimenes, Bater bes Aulon, 220. Bruber ober Cohn bes Parthenopaios, 220.

Todte Meer, 360. Eigenschaften, 360. Tolmides, Bildjäule, Thaten, 64. Grab, 74. Trachis in Pholis, 746. 789. 791.

Trachy, Berg in Arfadien, 881. 882. Trago 8, Fluß in Arfadien, 597. Trajan, schenkt den Methonäern die Freiheit, 340. Bildiaule, 375. Artege und Bauwerke, 375. 376.

Etapezeus, Sohn bes Lyfaon, 558. Etapezus, Stabt in Arfabien, 558. 568. 668. 612.

Trapezus, Stadt am Bontus, 608. Traumgeficht, balt ben Berf. ab, von

-

ben Cleufinien zu erzählen, 34. 91. Amphiaraodertheilt Drafel durch Traumgefichte. 83. Tretod, Weg ober Gegend, 138. 139. Triballer, Thraftiched Bolf, 783. Triballer, Thraftiched Bolf, 783. Trifolonoi in Arfadien, 608. 626. 559. Trifolonod, Gohn des Lytaon, 559. 473. Trifolonod, Gohn des Lytaon, 559. 472. Trifonier in Actolien, 188. Trifonier in Actolien, 188. Trifrana, Jnfel, 182. Trifrana, Herg. 587. Trimartijie, der Galater, 784. Trimartijie, der Galater, 784. Trimartijie, der Galater, 784.

Trinafo 8, Burg. 249. Trioboi, Gegend in Arfabien, 627. Triobas, Gründer von Anibos, 764. Triopas, des Phorbas Sohn, 139. 263. Triopas, Bater des Pelasgos, 154.

Trio pa 8, Bater ded Pelasgos, 154. Triphylien, 354. Triphylos, Gohn des Artas und der Laodameia, 788. Tripodes (Oreijußstraße), 45.

Eripobes (Dreitupstrage), 45. Tripobistoi, Ort im Geraniagebirge, 103. Tripolis, artabifche, 608.

Tripp lis, artabische, 608. Tript ole mos, verschiedene Sagen über benselben, 33. 34. lehrt den Ackerbau, 526. 560. Tempel, 90. Tenne u. Altar, 91. Tris auses, nimmt die Demeter aus.

586.
Tritaicer, ob Arfaber? 446.
Tritaios aus Megalopolis, 609.
Triteia, Tochter des Eriton, 538.
Triteia, Stadt der Achter, 499, 538.
Triton, Huß in Libben, 724. 606.
Triton, Bach dei Alaltsmenai, 724.
Triton, bei den Tanagräern. 697.

Eriton, bet den Langgraern, 697. in Rom, 698. Tritonen, auf Muscheln blajend, 558. Bilber, 109. [2.] 237. Tritonissee, 152. 158. 724. Tritonische Brunnen, 606.

Erochilos, "hierophant aus Argos. Bater bes Eriptolemos, 33. Erochos im Argivifchen, 159. Eroilos, S. bet Altinoos, Dl. Sieger,

420. Troigen, Ron. in Troizen, 173. S. bes Belops, 174.

Troigen, Stadt, Geschichte und Beschreibung, 172. igg. Munge von, 173. Tronis im Daulischen, 749. Tropia, Ort in Arladien, 602. Tropia uelle bei Githon. 122.

Eropfquelle bei Sithon, 122. Erophonios, Sohn bes Apollo, 730.

Erophonios und Agamebes, Gohne bes Erginos, große Baumeifter, 730. bauen das Schathaus des Hprieus, 730. fg. des haus des Amphitryon, 681. den Tempel in Delphi, 752. Trophonios in Lebabeia verehrt, 82. 297. Drafel, 333. 730. 734. fg. ibm find Schlangen ge-hettigt, 734. Zempel und Bilber, 734. 737. f. auch Agamebes.

Eros, erhalt Roffe für ben Bangmebes,

Erngon, Amme bes Aellepios, 604. Enthoa, Blug, 605.

En che, Eochter bes Dteanos, 328. guerft bei homer ermabnt, 328. bei ben Smpr. naern, 329. agathe, 384. 734. 737. Afraia, 122. Pherepolis, 329. Beiligthumer und Bilber, 122, 132, 149, 112, 102, 328, 331, 384, 388, 422, 481, 559, 615, 690. 788.

Thoeus, Gobn bee Dineus, 694. 763.

Enbeus aus Glis, 456.

- En beus, von Lufanbros bestochen, 761. Ennbareus, Cohn bes Dibalos, in Bellana, Deffenien, Latonien, 192. 247. bon Siprotoon vertrieben, von Beratles gurudgeführt, 145. 192, 247. Rampf mit Eurytos, 238. nimmt ben Freiern ber Selena ben Gib ab, 245. beginnt ben Eempel ber Chaltioitoe, 231. Grab, 232.
- Ennbariben in Sparta, 192. erobern Aphidna, 40. 234. entführen die Leufip= piden , 232. feit mann für Botter gebalten ? 220. Saus in Sparta, 229. bargeftellt, 110. 238. f. Dioeturen. Eppaion, Berg. 358.

Enphon aus Migion, Grunder von Rau-

lonia, 426.

Thybos am Ampll. Throne, 237. Thrbe, Beft bes Dionplos, 159. Thro, Tochter bes Salmoneus, 807.

Epronibas, Gefengeber in Legea, 648. Epros, Stabt, 496. Tempel bes Berat-

les, 710. Eprthener, von ben Liparaern beflegt, 765. 776.

Thrfenos, Sohn bes Beratles, 151. Zprtgios, 275, 292, 293, 294, 295, 296. 297, 301,

Ubaios, Sparte, 671. Unfterbliche, bei ben Berfern, 431. 784.

Unfterblichteit ber Geele, 333. Urania, Mutter bes Linos, 713. 550.

Uranos, von Rronos verftummelt, 540.

Berborgene Eingang in Olympia, 466.

Befpafian, macht Griechenland wieber tributpflichtig, 523.

Borbang, im Tempel bes Beus gu Dlompia, 374. und ber Artemis in Epbefos, 375.

Bahrfagen, verfchiebene Arten bes, 422.

Bahrfager, Priefter in Olympia, 385.

Bahr agerhaus in Bhlius, 136. Barme Baber bei Dethana, Entftebung,

Beg, ber beilige, von Athen nach Gleufie, 86.

Beibertopfe in ben Thermopplen, 341.

Bei ben baum, im Beiligthum ber Bera şu Samos, 598. Beibraud, mit fremdem rauchern,

714. Beinftod, querft in Theben gewachfen,

Beifen, bie fleben, 32. 795.

Beife Chene in Rarien, 342. Beigpappel, von Beralles aus bem Theaprotenlande gebracht, 380.

Bertftatt bes Phibias, 382.

28 ermölfe, 437. 557. 558. Bidber, farbinifche, 779.

Bibber, Die, Grabmal bes Thpeftes, 144.

Biebebopf, 749. Binbe, Mitar ber, 132, 724.

Ranthippos, Gohn bes Deiphontes,

Ranthippos, Geros, 749. Ranthippos, G. bes Ariphon, Bater bes Berifles, Gieger bei Myfale, 58. 67.

206. 656. Ranthos, Stadt in Lylien, 448. Ranthos, S. bes Erymanthos, 599. Ranthos, Sohn bes Ptolemaios, 674.

Zenarchos, Lafebamonier, Dl. Gieger, 421. Renias, Bater bes Archebamos, 419.

Renias aus Elis, will fein Baterland verrathen, 508. 208. 353.

Xenodamos aus Antithra, Dl. Gieger, 827

Aenobife, Troerin, 799. Renobife, Grabmal mit Gemälde, 122. Xenoditos. G. des Renombrotos, Dl. Sieger, 453.

Renobotos aus Meffenien, Dl. Gieger, 274.

Renotleia, Briefterin in Delphi, 770. Zenofleides, Bater des Rikostratos, 426.

Renofrates, Bostard,-333. 686. Zenofritod, Runftler, 682. Zenombrotos aus Ros, Dl. Gieger, 433. Renon, Achaer, 509. Renon, G. bes Ralliteles, Dl. Gieger, 454. Renophanes, Bater bes Antiochos, Zenophilos, Bilthauer, 156. Zenophon, Runftler, 616. 690. Renophon aus Rorinth, Dl. Gieger, 315. Zenophon. G. bes Menepholos, Di. Cieger, 426. Zenophon, Cobn bee Grilos, 358. Gefdichtichreiber, 11. Berbunteter bes Rp. roe, herr von Gfillue, 358. Rudjug aus Afien, 690. Cobne, 51. Grab, 358. Zerres, Einfall in Griechenland, 199. 431. 639. führt Gotterbilber meg. 646. 21. Belt, 46. verbrennt Syampolie, 824. Abai, 823. Zuthos. Bater bes 3on, 76. 162. 485. Epleue, ein Tempeloiener bes Dinmp. Beus, 377. Roftos, Blatt in Glis, 476. Bathnthos, E. bes Darbanos, 599. Batonthos, Infel, 312. 599, Banes in Olympia, 399. fgg. Banfle in Gitlien, von Geeraubern befegt, bon ben Meffeniern erobert, 313 garar, Lakon. Städtchen, 254. 90. Harer, lerut von Apollo die Musik, 90. Belt des Kerres, 46. Sckonoma in Sparta, 233. Zelt des Orestes, 178. Renon, tee Mnajeas G., 74. 125. Rephprifche Borgebirge, 195. 433. 463. Bephproe, Altar bee, 87. und Spafinthoe, 241. Zethos, f. Amphion. Betee und Ralais vertreiben bie Barppien, 239 Bengma, Stadt am Eupbrat, 806.

Beus, Geburt, 142. 334. 631. fampft mit

Rronoe, 361. höchfter Gott, 626. entfubrt bie Migina, 117. ale Rudut, 142.

Bater bes Methlioe, Mitee, ber Brito-

mattis, ber Chariten und horen, des Kairos, Lafebaimon, Wegaros, einer Sibhle, des Lantalos, w. m. f. bei der Alfmene in Gestalt des Amphirthon, 392. Heiligthum und Lempei: 2. 3.

86, 269, 532, 549, 550,

11, 1,, 1

176

Zenotles aus Mainales, Dl. Sieger,

Zenofles, S. bes Corbofles, 87.

439.

542, 571, 579. 614. 616. 617. 631. 678 786. 734. [2.] 2 Itare: 57. 82. 162. 257, 478, 606. 632. 649. 659. 666. Biloliche Darftellungen; 6. 95. 102. 127. 154. 158. 240. 404. [2.] 403. [2.] 405. [3.] 406. [2.] 407. [3.] 408. [6.] 409. [4.] 414. 442. 463. 464. 530. 542. 543. 549. 550. 592. 618. 628. 708. 724. 725. 734. [2.] 741. 750. 760. 770. 772. Beinamen: Agoraioe, 217. 383. 706. Ambulios, 222. Mucheemios, 78. Apemios, 77. Apejantios, 139. Aphefios, 106. Apompios, 380. Areios, 381. Bafileus, 734. 735. Bulaios, 11. Char-mon, 579. Chthonios, 112. 382. Dobonaijche, 31. 40. Eleutherios, 9. 61. 666. 768. Epidotes, 571. Eugnemos, 222. gute Gott, 626. Herteios, 299. 381. 802. 646. hifesios, 233. homaghrios, 542. 543. horties, 409. hpetres, 148. 734. Hymettios, 77. Sppatos, 62. 232. 557. 584. 695. Sppfilos, 112. 384. 678. 3thomatas, 261 269. 290. 303. 305. 315. 321. Rappotas, 248. Rataibates, 382. Ratharfios, 382. Reraunios, 381. Rithaironios, 666. Rlarios, 639. Ronios, 95. Rornphaios (Capitolinue), Rosmetas, 232. Rrofrates, 247. 116. Rtefioe, 76. Lavitae, 407. Larijaifche, 158. Laphyftios, 725. Lecheates, 606. Leufaios, 355, 437. Lpfaios . 556. 614. 616. 631. 632. 643. 659. Mechaneue, 134. Megiftes, 828. Meilichios, 88. 127. 148. Dieffapeue, 244. Moiragetes, 383. 628. 796. Hemeijche, 138. 149. 158. 321. Dinmpijche, 42. 43. 164. 118. 210. 220. 224. 366-377. 381. 384. 639. 532. 894. Dmbrioe, 77. [2.] Banbellenioe, 43. 106. 170. 172. Barnethioe, 77. Philioe, 617. Phorios, 151. 233. Plufios, 241. Bolieus, 57. 70. Caotes, 708. Gemaleos, 77. Cfotitad, 214. Goter, 150. 177. 254. 330. 337. 354. 542. 571. 616. Cthenioe, 178. Teleioe, 649. Eropaioe, 220. Xenios, 217. Beuridamos, S. bes Archicamos, 206. Zeuridamos, S. des Leotychides, 206. Zeurippe, E des Lamedon, Gem. des Sifpon, 120. Beurippos, G. bes Apollo und ber " Spllie, 121. Biege, v. Erz, Sinnbild bes Bestirns, 135. Rinober, 634. Hindber, 634.
Zoiteus, Sohn des Trifolonos, 624.
Zoiteus, Sohn des Acificonos, 624.
Zoition in Arfadien, 608. Zoitia, 624.
Zofter, attijcher Demos, 76.
Zotos, Bater des Philonides, 457.
Zur Artemis, Gegend, 587.
Zhpoites, Thrafer, 376.

## Berichtigungen.

```
Seite 11. Beile 18. zu lefen: (ber Baterliche) verfertigt.
62. 19. l. Heros Butas u. An ben Banben.
7. v. u. l. Immarabos, des Cumolpos Cohn.
83. " 3. v. u. l. Enfel bes Alas.
                                 2. v. u. l. am Lethaise.
8. v. u. l. stehen auch die.
21. 1. und Amylla.
            84.
           140.
          153.
                                  12. l. Hab Anglia.

12. l. Halife.

8. l. Harmonia.

7. u. 297. 3. 5. l. Thnoflos.

8. l. benn Philaumon.
           186.
          238.
          296.
          335.
                                    2. 1 von bem Lafebamouter Dontas.
          465.
                                 22. 1. vieies Poseivion.
7. v. u. l. Redreatis.
4. l. Thespusier.
1. l. auch den Ehornar.
3. v. u. l. zum Keldherrn; denn Tisamenos, des Thersandros Sohn
          553.
          581.
          605.
          611.
          673.
                                    war wohl noch nicht erwachfen; ba aber Ben.
1. v. u. l. einen Cohn.
          673.
          678. Rote, I. am Arenaijchen Eborn.
684. Rote, I. Brariteles.
          882. " 30.1. Moene Cohnen.

712. Zeile 18. v. u. l. Aloene Cohnen.

716. " 9. v. u. l. Bapbyras.

729. " 13. v. u. l. Moluros.

832. " 3. l. An den Banden.
```

Drud von C. Soffmann in Stuttgart.

# Classiker-Bibliothek

Jede Lieferung wird einzeln abgegeben!
Preis jeder Lieferung 35 Premis

# Pausanias

# Beschreibung von Griechenland.

Ueberfett

von

Joh. Heinrich Chr. Schubart.

Einundzwanzigste Lieferung.

Register Seite 97 bis Schluss.

(Schluss des Pausanias.)

[Früher Verl. v. A. Werthe



baw. C. Hoffmann, Stuttgart.]

Langenscheidtsche (Prof. G. Langenscheidt)



Verlagsbuchhandlg, sw. Berlin sw. 11.

Pausanias 21. Lief. Vollständig in 21 Lieferungen.

Rückseite des Umschlags wichtig!



# Langenscheidt

# Verlagsbuchhandlung (Prof. G. Langenscheidt)

Spezial-Verlag von Orig.-Hilfsmitteln für d. Studium neuerer Sprachen und Litteraturen, unter besond. Berücksichtigung des phonet.



Systems d. Meth. Toussaint-Langenscheidt, sowie von neuern deutschen Übersetz. sämtlicher griechischen und römischen Klassiker.

133 Möckernstrasse — BERLIN, SW. 11 — Möckernstrasse 133.

# Auszug aus dem Verlags-Katalog.

Inhalt: Rlaffiterbibliothet, Seite 1-2; Engl. u. Frang. Unt. Briefef. Deutsche, Seite 3-4; Deutsche Unt. Briefe f. Deutsche, Seite 5; Borterbucher, Seite 6; Litteraturgeschichten, Seite 7; Bokabularien, Sette 7; Schulgrachmatiten, Seite 7; Diverse fonftige hilfsmittel, Seite 8.

Samtl. hier angezeigte Werte find in mehrfader, vervolltom mn. Aufl. erfdienen: "Die Sorgfalt, mit der, unter Mitwirtung exprobter fadmainer, die Cangenscheibifden Derlagswerte bearbeitet find, macht dieselben anerkanntermaßen zu den bestem hilfsmilleln für neuere Sprachtunde."
(Rebatt. b. Bofflifden Atg., No. 551, 1883.)

# -= 1. Klassikerbibliothek für Schule und Haus. ==

Anerkannt beste aller afinlichen Uberfetungs-Bibliotheken.

# **Langenscheidtsche**

Nicht wörtlich, fondern finngefren, in gniem Dentich.

#### sämtlicher griech. u. röm. Klassiker in neueren deutschen Musterübersetzungen.

Von Bähr, Bonder, Donner, Gerlach, Kühner, Minkwitz, Prantl, Sommerbrodt, Wahrmund

und 40 anderen Meistern deutscher Uebersetzungskunst.

133 Bande à 1-5 M.; ob. 1162 Cieferungen, à Cfrg. 35 Pf.

Verzüglichste Ausstattung. (Früher Hoffmann, Werther, Stuttal.; jeist Langenscheidische V.-B. Berlin.) Reine Efelsbrücken! — Mit wiffenschaftlichen Erfanterungen.

"Wenn wir uns dem Klaffischen Altertum gegenüberftellen und es emfilich in der Ahftig aufspauer, mes dorwi zu bilden, so gewinnen wir die Ampfindung, als die zur eigentlich zu Manschen wärden." Goethe.

"In erfter Zugend haben mich von ben Alten Orib, Sopholles, horag und Cierro begeistert, mein reifenes Zunglingsalter aber hat in Cafar und bornechmilch in Epitur actobe. Arte bei Reite ich b. Große.

"Dhne bas wiederzemedte Stubium ber Rlaffiter mare frine wene Billofophie und Beredfamteit, feine Kritit, Runft und Goeffe entftanden. Europa faße noch immer in ber Dammerung und labte fic an ben abenteuers. Bomanen bes Mittelalters. Alles baber, was ben Geichmad

an ben Alten forbert, fel uns wert : ihre Driginal-Ausgaben benen, welche ber Urhwachen machtig, ihre überfegungen ben Saten im Ertechifchen und Lateinischen. Der ber-

"Die alten Alefter serbienen unfre Berehrung wegen bes fie harattersterenten profitschen Berfanden, wegen ber Gebigenheit ihrer Iben, wegen ber Ratureinsalt und Ergete ihrer Jarfielung, wegen ihres Annfes und ihrer worallissen Weishett, wegen ihres Gruftes und bieret anbegriftes und ihres Ginnes fin Levenetunsahheit und Freundschaft. Sie fahren bie echte Bhilosophie bes Lebene; ite sind die Almen, an denne, wie in Stallen die Weinreis, die Abe Aber ausen wie in Stallen die Weinreis, die Reben unjers neuern Geleisamfeit und Litteratur hinaufranten. Bessiug. "Eine gute fiberfehung gut verfteben, frommt nus gehnmat mehr, ale ungureichendes Begreifen bes Briginale" (U, v. Sum bolbt).

Die größten Beifter ber Belt haben gu allen Beiten ben boben Wert ber alten Kassischen Enteratur hervorgehoben und bas Studium ber unsterbichen Werke ber Griechen und Nomer empfohlen. Lettere aber in der Ursprache gu lejen und gut gu verfteben, ift nur febr wenigen vergonnt, felbft menn fle eine Haffliche Bildung genoffen haben. Das Bedurfnis nach auten Uber tragungen lag baber, gegenüber ber Mangelhaftigfeit ber vorbandenen altern Uberfegungen, nabe. Daß biefem Bedurfnis jest abgeholfen ift. - bies ver Danft Die Deutsche Ration bem Unternehmungsgeifte und ber Opferwilligfeit " Des verewigten C. Goffmann in Stuttgart, welcher Die erften Meifter beuticher Ubersetungefunft gewann, um bie Geiftesichape ber Alten jebem zuganglich zu machen, ber Deutsch versteht.

Bas hinfichtlich formvollendetster Berdeutschung und feinfühligfter Um paffung an ben Urtert geleistet werden konnte, bietet biefe, 1884 in ben Besith der Langenscheidtschen Berl.-Buchholg. übergegangene Sammlung. Moge das deutsche Bolf bas Borhandenfein berfelben fich gunupe machen Ge ift feine Schande, Diefen ober jenen, vielleicht bald wieder vergeffenen Roman nicht gelesen, Diefes ober jenes Erzeugnis moberner Schundlitteratur nicht beachtet zu haben; - wohl aber bleibt bem gebildet fein Bollenden taum ein Erroten erfpart, wenn er gefteben muß, Somer, Cicero, Tacitus &. auch jest noch nur bem Namen nach zu fennen, nachtem Die E.iche Bibl. ben Babrtaufenbe alten, noch beute und fo lange Menichen leben frijch foru-Delnden Quell antifer Beifteserrungenichaften jedem erichloffen bat.

Bei teinem, der auf Bildung Unfpruch madt, follte man Dieje Rlat Bibliothet vermiffen. Giner der berühmteften Philologen bezeichnet fie all "Einen wahren Schat für unsere auf gesunden Wegen fortschreitende Matton.
Ein anderer Sachmann beurteilt fie wie folgt:

"Die Sangenscheiden Steinen beitetet dem beutschen Bolle wirlich, wie fie Tiel verspricht, die griechtschen und römischen Klassifter in "Musterübersetzungen" bekein Gebildeter sollte versaumen, von biefem Unternehmen, das auf eine so efrenwo finischungsgeschichte zurücklichen tann (und das, nebenbei bemerkt, auch großartige petunik. Opfer verlangt hat), seinen Ausen au ziehen. Dieser übersetzungen mode sich ber gereits-Mann, den sein Beruf fern ab von den Klassischen Studien geführt hat, bebienen, um das. mas er auf ber Soule brudftudweife und mubjam gelejen bat, wieberum und im gangen gu lefen, ober um Berte, bie auberhalb bes Kreifes ber Schullefture fallen, neu fennen gu lernen." Dheelebrer Dr Blubleit.

Die Anschaffung ift burch ben außerordentlich billigen Preis jedermann ermöglicht. Bur Bermeibung von Berwechselungen mit anderweiten afteren übersetzungen verlange man die "Langenscheidtsche" Sanzmlung.

Aberjette Klaffiter: Aejcholos, Aejon, Anafreon, Anthologie, Ariftophanes, Ariftoteles, Arrian, Cafar, Catull, Cicero, Cornelius Nepos, Curtine Demosthenes, Diodor, Epittet, Euripides, Eutropius, Deliodor, Gerodian Berodot, Hesiod, Homer, Horaz, Flokrates, Zustinus, Zuvenalis, Livius Lucanus, Lucian, Lucretius, Lykurgos, Lysias, Mark Aurel, Martialis, Dold Pausanias, Perfius, Phabros, Pinbar, Plato, Plautus, Plinius, Plutarco Polybios, Propertius, Quintilianus, Quintus, Sallustius, Seneca, Sophofics Statius, Strado, Sueton, Tacitus, Terentius, Theograf, Theofrit, Teophras Thulydibes, Tibullus, Bell. Paterculus, Aur. Bictor, Birgilius, Bitrudius Bollftanbige Rataloge in jeber gewünschten Ungabl gratie und frante

<sup>\*)</sup> Un Uberfepunge bonorar allein murben über 170 000 Dart aufgewenbet.

(Cangenfcheibtsche Berl. B.) Engl. u. frz. Orig "Unterrichtsbr. (Berlin SW. 11) [3]

# 2. Original-Unterr.-Briefe f. d. Selbftfndium Erwachsener.

# A. Englisch oder Frangonich für Deutsche.

## Englisch

Dr. C. van Dalen

Dozent an der Berliner Akad. f. med. Philol., Professor am Kgl. Kadettenkorps u. Mitgl. d. Kgl. Akad. gemeinnütz. Wissenschaften,

Henry Lloyd und G. Langenscheidt Prof., Mitgl. d. Uni- | Prof., Mitgl. d. Ges. f. vers. zu Cambridge. | neuere Spr. zu Berlin. (Seit 1856 alliährlich neu aufgelegt.) 849 S., gr. 80.

I. Kursus: Brief 1 bis 18 (Lekt. 1 bis 36). II. Kursus: Brief 19 bis 36 (Lekt. 37 bis 72) u. ein, ca. 12000 Nachweise enthaltendes, alphabetisches Wort- und Sach-Register. Gratis-Beilagen zum 36. Briefe:

I. Beil.: Grundriss der englischen Sprache und Litteratur (32 S.).

II. Beil .: Der enal. Briefstil (28 S.).

III. Beil.: Dictionary of Engl. Synonyms (168.).

IV. Beil.: Anglicismen. etc. (36 S.).

# Französisch

Ch. Toussaint and G. Langenscheidt Profess. de langue et | Prof., Mitgl. d. Ges. f. de littérat. française | neuere Spr. zu Berlin. (Seit 1856 alljährlich neu aufgelegt.) 1050 S., gr. 80.

I. Kursus: Brief 1 bis 18 (Lekt. 1 bis 36). Gratis-Beilagen zum L Kursus:

zu Brief 2; I. Beil.: Le Répétiteur (80 S.); zu Brief 4: II. Beil.: L'Aide-Copiste (32 S.); zu Brief 16: III. Beil.: Konj.-Muster (44 S.).

II. Kursus: Brief 19 bis 36 (Lekt. 37 bis 72) und ein, circa 12 000 Nachweise enthaltendes alphabetisches Sachregister.

Gratis-Beilagen zum 36. Brief: IV. Beil.: Darstell. d. frz. Ausspr. (24 S.).

V. Beil.: Gallieismes (16 S.).

VI. Beil.: Germanismes corrigés (16 S.). VII. Beil.: Der franz. Briefstil (16 S.).

VIII. Beil.: Coup d'ail sur la littér. frç. (16 S.).

Empfohlen von Staatsminister Dr. von Lutz, Exlz., Staatssekr. Dr. Stephan, Exlz., Prof. DDr. Diesterweg, Herrig, Schmitz, Stædler, Vicheff und anderen Autoritäten.

' Bebe Sprace 2 Kurfe & 18 M. (auch in Raten & 3 M. Poft-Einzahlung). Kurfus I II einer Sprache, auf einmal bezogen, ftatt 36 nur 27 D. - (Rurfus I legt ben Grund für eigentliche, erft im II. Rurfus mogliche Ginbringen in ben Geift ber fremben Sprace.) Da bas Stubium jebes Briefes bet taglich ca. 2ftunbiger Arbeit 14 Lage, jeber irfus etwa 9 Monate beanfprucht, fo betragt biernach - bie Gratisbeilagen nicht itgereconet - bas honorar für ben Unterricht wöchentlich nur 38 Pfennig.

Seit einem Renschenalter hat die Sprach. miffenicaft, fruber faft ausichlieglich ben alten flaffifchen Sprachen zugewandt, erft bie beutiche, bann bie anbern lebenben Rulturfprachen in ihr Bereich gezogen und baburch beinen nie geahnten Auffcwung genommen. Die auf folden Stubien fußenben Lehrer haben a unfern Unterrichtsanftalten allerbings bas rammatifche Biffen bebeutenb geforbert; llein bas Ronnen, bie lebenbige Sanb. abung ber fremben lebenben Sprache, blieb och — rühmliche Musnahmen abgerechnet sinter ben Beburfniffen ber Beit gurud.

Dem in ber Regel auf einer nicht fo hoben viffenicaftlichen Stufe flebenben Brivat-Unterricht gelang es nur felten, biefe gude gu ergangen, fo baß eine Bertigteit im Be-Brauche ber Sprache faft nur in gereifterem

in ben weitaus meiften gallen, burch Gelbftftubium. gur letteres aber fehlte es an brauchbaren Silfemitteln.

Die Ertenntnis biefer Mangel rief bor 26 Sabren bie nachftebenb befprocenen Dri . ginal. Unterrichtsbriefe berbor.

Die wichtigfte Errungenicaft berfelben beruht in ber (burch taufenbfaltige Anertennung bestätigten) Ehatfache, bağ bie Methobe je-bem, ber lernen will, bie Möglichfeit bietet, fein eigener Behrer

gu werben, ohne an toftfpiel. Privat-Unterricht, beftimmte Lehrftunben zc. gebunben gu fein.

Gine ber hauptursachen biefes Refultats war augenscheinlich bie, nur biefer Methobe eigene, wirtliche Bertretung ber be-treff. Rationalitaten in ber Berfon ber Berf. : Bebe Spr. ift von einem Englanber, baw. liter gu erwerben war, und zwar entweber | Frangofen u. zweien, bzw. einem Deutschen von irch ben Aufenthalt im Lanbe felbft ober, vornherein gemeinichaftlich bearbeitet.

Bon Diefen Berfaffern wirften die Brofefforen Elond, bam. Touffaint bier in Berlin feit langer ale 25 Bahren ale gebrer ibrer Mutteriprade; ibre praft, Erfahrung im Sprach . Unterricht an Deutice brachte ben Berten großen Rugen. Brof. Bangenicheibt bagegen vertrat bas beutiche Element unb biente ber Gade mit feiner methob. Gefabrung. Brof. Dr. van Dalen tam außerbem bem engl. Unterrichte mit feiner miffen. icaftliden Sprachtenninis gu Silfe: fo bag bon feiten ber Grammatif und Dethobit alles gefcheben ift, um beibe Berte möglichfter Bolltommenbeit entgegen gu führen.

Die "Allg. Soulatg." fagt bieruber: "Wie nur immer ein tüchtiger Cehrer ben Unterricht mit der "lebendigen Ernen erteit, so verhandeln die Derfaster aufo gründlichfte mit ihren Schülern und überbieten dabet noch den besten Echrer badurch, daß sie, was in der lebendigen Personlichteit unmöglich ift, zwei Sprachmeifter gu gleicher deit find, indem beide Hationalitaten gn einer Perfonlichfeit gufammenschmelgen, wodurch eine doppelle Cehr-teaft zu einer mächtigen Polenz wie zusammen-gewachsen ift, die fo das rein Unmögliche leiftet."

#### Bigentümlichten. diefes Unterrichts.

1) Es wird bem Schuler feine jener großen trodenen Grammatifen in bie Sand gegeben, beren Unblid allein manchen ent. mutigt, - fonbern ber Lebrftoff wird ibm in fleinen Quantitaten, aber ftete in großer Mannigfaltigfeit geboten.

2) Gin fittenreiner Roman bient bem Unterrichte zur Grundlage und macht bas gange Studium fpannenb und unterhaltenb.

- 3) ber Comerpuntt liegt in ber Ungabe ber Musiprade nach bem E.- Lichen Spftem, bas fur bie Sprache bas ift, was die Rotenichrift fur bie Dufit. Beber, ber beutide Drudidrift richtig lieft, bermag banach auch die frembe Sprache gu fprechen. (Man vergleiche bie Urteile am 6. 5.)
- 4) Bortrag allgemein verftanblich. 5) Sprechen, Bejen und Goreiben ber fremben Sprache von der 1. Stunde an.

6) Beber Brief bringt bie Lofungen ber Aufgaben bes vorigen.

Bervollfommnung auch im Dentiden. A) Borfenntniffe ober besondere Gabigteiten werben nicht vorausgefest. Dagegen wird Unftrengung und Ginfetung ber ebelften Rrafte bes Gelbftftubierenben berlangt.

9) Bede Sprache ift fur fich befond. bearbeitet, fo bag bie Babl frei ftebt, mit Engl ober Frang, ju beginnen. 10) Mud Beubteren Bervolltommnung.

#### Erfolge der Methode Coungini-Cangenicheibt.

Die Verfusser können mit Genogthung konstatieren, dass der von ihnen vertretenen Sache die denkbar grössten Auerkennungen zu teil geworden sind:

von seiten des Stantes und von höchster Stelle aus wurden dem (vom König) Preuss. Unterr.-Ministerium gnm Professor ernannten) Begründer der Methode vielfich Auszeichnungen verliehen ");

von der Jury der Ausstellung 6001 scher Unterrichtsmittel worde die Bat ausgezeichnet: Wien, 1873, Verdieus Med.", - Altona, 1869, "ebrenvolle Ane kennung", - Dresden, 1879, I. Preis, "sil Medaille", - Berlin, 1879, "Ehrendiplom

von seiten der fachwissenschaftlicht Kritik und des studierenden Publikuw endlich hat die Meth. T.-L. v. namentli das Aussprache-Bezeichnungs-System de selben eine Anerkennung erfahren, die w wohl ohne Überhebung als noch nie von gekommen bezeichnen dürfen.

Genaueren Nachweis hieraber enth folgende Broschüre, die gratis versandi wir

"Nachweis der Verbreitung, weichs Orig.- Unterrichtsbr. nach der Meth. T.-L. dem 30 jähr. Zeitraum von 1856 bis 1886 ca. 6000 Orten der Erde gefunden haben Mus allen diefen Orten tonnen Derfon

nachgewiefen werd., welche bie Unt. 3n bezogen haben und bie in der Lage find, # die ergielten Erfolge Mustanft gu geott Dieses Verzeichnis bringt gleichmit

die Angabe von ca. 650 Organen der a wissenschaftl, und polit. Presse, some Namen von ca. 600 Schulmänners Männern der Wissenschaft aberhat welche diese Unterrichts-Briefe emplehi

### Beftandene Eramina.

Die ber gratis gur Berfügung flebentel fpett burch Ramensangabe nachweift, we alljahrt. Sunberte bas Eramen als Bebett Engl. ob. Frang. lebiglich auf Grund till bas Studium unferer Unterrichtsbriefe W erworbenen Biffens und Ronnens.

<sup>&</sup>quot;) II. II. : Mitterfreug I. Ri. bes Ral. Sape. Iorbene ; - Ritterfreug bee Rgl. Write. Griblenten Ritterfreug in Gold bes Groff. Derett. Dantoring ! Rrone; - Rgl. Rum. golb. Deb. .. Bong meren - Derg. Goth. Errhienfimebaille für Ruel and @ fchaft; - Golbent Sobengoll, Berbiemftmabelle

#### Allgemeine Urteile über die Methode.

Der Ronigl. Bapr. Staats- und Unterrichteminifter herr Dr. bon 2ut, Erzelleng: "Deiner überzeugung nach hat bie Deth. E.-L. wesentlich bagu beigetragen, ben Hustaufch ber 3been unter ben betreffenben Ras tionen au erleichtern und au beforbern."

herr Geheimrat Dr. Feeber Behl im Feuilleton ber "Dreeb. Ronft. Big.": "bier ift es ber Erfolg, ber fur bie Sache fpricht, und wenn wir eine Beifugung uns gu machen erlauben, fo ift es nur bie, baß wir unfere Bewunderung ausfprechen über bie Art und Beife, mit welcher bie Sprach. lebre gemiffermaßen in ben Geift ber Beit aufgegangen ift und fich ba mit imponierenbem Gefchid bie Intelligeng gu eigen gemacht bat, bie in ber beutigen Belt Gemeingut ber Menfchen geworben ift. Auf fie bafierenb, handhabt biefe Deth. bie Regeln ber Gram. matit und Musfprache mit einer in Erftaunen fepenben Leichtigfeit, ja, wir mochten fagen, mit einer gewiffen Unmut bes Beiftes, berart, bag alles Steife und Berfnocherte ber Sprachlebre baraus verloren geht, und biefe einem jung und frifc, gleichfam lebenquellenb, entgegentritt zc. Die Lebrmetbobe von E .. 2. tritt ohne viel Bepad wie ein Beltmann unb Reifender bei uns ein. Sie hat einen leichten Umgangeton und gefällige Manieren. Sie

man gemiffermaßen bei bem Sprechenlernen auch zugleich benten lernen fann. Das Drgani. fatorifche u. Onmnaftifche ber Meth. beichaftigt und ftablt ben Ginn; fie bat entschieben ein philosophisches Element in fic ober boch etwas bon ben Errungenicaften eines folden. Das hebt fie über viele hinaus und giebt ihr jenes gehobene geiftige Leben, bas fie por vielen anbern auszeichnet und ihr bie großen Erfolge pericafft, bie fie batte u. noch baben wirb.

#### Nachbildungen.

In Deutschland ift es bis jest ca. 20 mal vergeblich verfuct morben, bie Deth. nachau. abmen. Reine einzige biefer Nachahmungen hatte irgend einen Erfolg; fie bienten alle nur bagu, bas Berbienft ber Driginalmethobe Louffaint 2. in bas geborige Licht gu ftelten.

Ferner wurbe bie Deth. T.. Q. von frember Sand für faft alle Rulturfpracen bearbeitet. Die auf Ceite 1 genannten Begrünber ber Methobe haben ihre Schöpfung nach bein Grundfate "wenig, biefes Benige aber mog-licht volltommen" bis jest nur auf Frang., Engl. und Deutich fur Deutiche angewandt.

#### Drobebriefe.

Gine Ginfict in ben (nebft ausführlichem Profpett 1 M. foftenben) Probebrief mirb jebem, ber ohne Borurteil pruft, barthun. bağ biefe Briefe bem Gelbftunterrichte Borfpricht einfach, turg und folicht, aber immer teile bieten, welche teinem anbern fo, bag ber Beift baburch angeregt mirb, und | hilfsmittel gur Geite fteben.

## B. Dentich für Deutsche.

Deutsche Sprachbriese von Brof. Dr. D. Canbers. Bielsach neu aufgelegt und bervollsommnet. Ein Kursus in 20 Briefen zu je 16 bis 24 G., nebft Abrif ber beutigen beutschen Silbenmeffung. Gratis. Beilagen: Befchichte ber bentichen Sprache n. Litteratur, Borterb. ber Beitmorter, Regifter. 660 G., gr. 8. Rur fomplett, in Mappe, 20 M. (Ginrichtung zc. wie bie b. engl. u. frang. Drig. Unterrichtebr.). Einzelne Briefe werben - ausgenommen Brief 1 gur Brobe à 1 M. - nicht abgegeben.

Don ben im biesfeit. Derlags-Ratalog abgebrudten Empfehlungen bier nur einige: beutiche Sprache in ihrem Reichtum gang tennen gu lernen, fie fich vollig gu eigen gu machen u. babei in bie Entwidelungegeschichte unferer Litter. eingeführt gu merben, ber mirb Sanbere' Sprachbr. balb gu ben beften Rleinobien feiner Sauslichfeit gablen" (Die Gartenlaube, Leipzig). - "Wer fich 6 - 9 Monate taglich eine Stunde mit Ausbauer und Gemiffenhaftigfeit bem Stubium ber Deutichen Sprachbriefe wibmet, mirb als Breis feiner Mube bie Gabigfeit erlangen, bie Meifterwerte unferer Litteratur mit großerem Berftanbnis, baber auch mit großerem Genuß zu lefen und legentlicht empfehlen" (D. Soulzig., Berlin).

\$

ť

%

:

"Bem es ehrlich barum gu thun ift, bie | feine eigenen Bebanten in flarer und anregenber form auszubruden" (Dabeim, Leipzig). - "Man wird baburch leicht bie Luden ausfullen tonnen, bie man etwa bem mangelhafe ten Gomnafialunterrichte in ber Mutterfprache verbantt" (Beitichrift für mathemat. und naturwiff. Unterricht, Freiberg i. G.). -"Berfaffer fest außer gutem Billen gar nichts voraus" (Dannoveriches Sageblatt, hannover). — "Ebenfo unterhaltenb als que gleich belehrenb" (Rhein. Ruvier, Wiesbaben). - "Ein gang ausgezeichnetes Bert, bas wir namentlich Seminariften und Lebrern ange-

# Wörterbücher.

## Encyklopädisches Wörterbuch der französischen und deutschen Sprache.

Große Tell I, frang. bentid. Ben Brof. Dr. Rarl Sache. 1640 S. groß Ler. Barmat. Broid. 28 Dt.; in eleg. Salbfraugb. mit Golbbrud 32 DR. Mit Gen

Teil II, bent | cofrang. Bon Brof. Dr. Cefaire Billatte u. Brof. Dr. Rarf Sant. gabe. 2160 G. groß Ler. Format. Brofc. 38 DR.; in eleg. Dalbfrangb. m. Wolbbr. 49 DR.

Sade+Billattes Borterbud ift im Ber- | nod nicht erreichten Bollftanbigfeit erffart. gleich gu abni, Berfen burd aus neu unb eigentumlich, namentlich in folgend. Bunften: 1. Die Musiprache ift bei jebem Mrtifel

nach bem phonet. Spftem ber Det b. T .. 2. anpegeben; ebenfo bas Motige über bie fdmierige Berbinbung ber Borter unter einanber.

2. Wiffenfchaftlide u. tedjuifde Worter

3. Bollftanbigfeit. Sache-Billattes Borterbuch ift bas vollständigfte aller bis jest in Deutichland erichtenenen Worterbucher.

Richt nur enthält es an eingelnen Artifeln etma 1/4 mebr ale bie umfangreichften feiner Borganger, fonbern es erfest gugleich mehr ober meniger: jeb. fbeg, Sachlerifon; Gremd. find in einer Diober in berartigen Berten | worterbuch; Berte aber Mudiprache, Argot ic.

#### Pill Canb. und Tell I, fr. btid., 7685. Beibe Teile in I Bo. : geb. 15,50 111. - geber Cett 1. Schulausg. | Zeil II, b.-frg., 920 €. | ringeln: geb. 7,28 III.

21 mot 11 d empfohlen von ben Unterrichteminifterien frantreide, Offerreiche und Deutschlande.

Auszug aus bem Erofen Sachs. A. fden bie Beburfniffe ber Schule, nimmt inbeffen Morterbuch. Gang nach ben Glane besfelben unter möglichfter Beibebaltung aller seiner praftigen Lebens bebacht, ohne allerdings bie Borguge bearbeitet. Berudfichigt zwar guncicht ausführlichere Erofe Ausg. erfegen zu fonnen.

Der Bie ein befonbere gebrudtes (gratis jur Berfugung ftebenbes) Glugblatt nachweift. fleht blefem Ausguge eine Anerfennung gur Geite, wie fie mohl in ber Lexifographie noch nicht porgefommen ift, namlich bie auf genaue Renninis bes Wertes berubende Empfehlung von mehr ale 500 Fachmannern (angestellten Gymnafial. baw. Realgymnafiallebrern) !!

#### Wörterbuch der Hauptschwierigkeiten in der deutschen Sprache. Ben Brof. Dr. D. Sanberd.

und barum jedermann jugangliches Buch, bas falle ber Berlegenheit nad guidlagen. bie bielfachen, im Bertebr fich barbietenben

Der hochberbiente berr Berf, bietet in bie. | fprachlichen Schwierigfeiten bem binmegraumt, fem Berte bem beutiden Bolle ein billiges ber fich nur die leichte Dube geben mill, im 425 G. 8º. 3 Dt., geb. 3 M. 50 Bf.

Parisismen. Cammlung eigenart. Barifer Musbrudeweifen mit beutscher überfegung. Bon Brof. Dr. Cefaire Dillatte. 240 S. fl. 8°. 4 Dt., geb. 4 DR. 60 Dt.

Alle, welche einen "richtigen" Barifer, bam. Bournal verfieben wollen, werben bem berrn itgend ein im Boltston gefdriebenes frang. Berfaffer fur biefe icone Cabe Dant miffen.

für Reifenbe nach England, baw. Granfreich, fowie fur leichtere Lefture:

#### franzögiwörterbücher der schen und englischen Sprache.

| Grangoftich |            |               | Englisch    |             |                |
|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|----------------|
| Eeil L.     | Teil II.   | Teil III.     | Teil I.     | 2 Teil II.  | Tell IIL.      |
| frangbifc.  | btfcfrang. | Land u. Leute | engl. btid. | btid. engl. | Banb u. Beuter |

<sup>\*</sup> Dit ber Touffaint-Langenicheibischen Aussprache-Bezeichnung

ibr Titel andeutet, vom Rotwenbigen bas Rotmentiafte. Gie follen als ein überallbin leicht mitguführenbes Buch "aus ber Stot belfen".

Die Teile I n. II befdranten fich auf bas rein fprachliche Gebiet, Zeil III jeber Eprache bagegen bietet für ben Aufenthalt in England bam. Granfreich jene Renntnis abweichen.

Diefe Loschen-Borterbucher bringen, wie ber Sitten und Gepflogenheiten, bie fur bie richtige Sanbhabung ber ganbes. ibrache notwendig ift. Ber Teil III fennt, foll gewiffermaßen icon bor feiner Untunft in England baw. Granfreich einheimifch fein und mandes lebrgelb, bas ber Unfunbige im fremten Lanbe gabit, erfparen.

Beber Zeil, eleg. geb., 2 DR.

Vocabulaire militaire. Deutsch-französische Cammiung militärischer Ausbrude. 16 C. in gr. Dftav. Preis 1 M.

# = 4. Litteraturaeschichten. ====

Grundriss der Gesch. d. engl. Spr. u. Litt. Von Prof. Dieje fleinen, besonbere für Dr. C. van Dalen. 40 S., gr. 8°. 75 Pf. bie Prima ber Realiculen be-Dieje fleinen, befonbere fur Coup d'œil sur le développement de la langue et de la fimmten Litter. Gefc. bringen littérat. françaises. 16 p., gr. 8°. 75 Pf.) vom Wichtigen das Wichtigfte.

eitfaden der Geschichte der engl. Litteratur von Stopford A. Brooke, M. A. Deutsch von Dr. A. Matthias. Autorisierte Ausgabe. 120 S. gr. 80. 1 M. 50 Pf., geb. 2 M.

Ceschichte d. deutschen Spr. u. Litteratur ven Brof. Dr. D. Sanders. – 155 S. 2 M., fart. 2,50 M.

## = 5. Đokabularien. ====---

·Vocabulaire systématique. Von Professor Dr. Bernhard Schmitz. 2 Mark, gebunden 2 Mark 50 Pfennig.

Phraseologie d. franz. Sprache. Nebst | Phraseologie d. engl. Sprache. Nebst System. Vocabulary. Von Dr. H. Löwe. Seitenstück zum nebenstehenden Werke. 2 M., geb. 2 M. 50 Pf.

Biele, welche gwar die engl., bam. frang. Grammatit tennen, auch über einen reichen Wortichat verfugen, tonnen bie frembe Sprache boch nicht fprechen: felbft fur bie allergewöhnlichften Dinge fehlt ihnen bie ubliche, nationale Rebewenbung. Phrafeologieen von Somis und Lowe tommen biefem Beburfniffe in einem überfichtlichen Lehrgebaube entgegen, bas in fofematifcher Orbnung bie gum geläufigen Sprechen unentbehrl. Rebefiguren in leicht erlernbarer Beije bringt. Comit 190, Lowe 180 C.

### English Vocabulary, A choice collection of Eng. Petit lish words and idiomatical phrases. The pronunciation marked after the

method Toussaint - Langenscheidt. By Charles van Dalen, Dr. - Thoroughly revised. 196 Seiten Taschenformat. -1 Mark, kartonniert 1 Mark 20 Pfennig.

#### Vocabulaire francais.

Donnant la prononciation exacte de chaque mot d'après le système phonétique de la méth. T.-L. Par G. van Muyden, docteur ès lettres. En deux parties: 1re partie: 11 Bg. Taschenf. 1 M., kart. 1 M. 20 Pf.; 2º partie: 11 Bg. Taschenf., 1 M., kart. 1 M. 20 Pf.

Bringen, unter Bieberholung bes Gegebenen in Gefpracen, bie notwenbigften engl bam. frang. Bolabeln mit beuticher überfegung und Angabe ber Aussprache nach b. Meth. E.-&.

Micht für ben --- 6. Ichnlarammatiken. (Selbft-Unterricht.)

ehrbuch der franz. Sprache für Schulen. Von Toussaint u. Langenscheidt. In 4 Abteilungen: Vorschule: broschiert 75 Pf.;

Kursus I: broschiert 1 M. 50 Pf.; Kursus II: broschiert 2 M.; Kursus III: broschiert 3 M.

Den Grunbfagen bes Anfcauunge-Unterrichtes gemag unterftust biefer, bereits in pielen Auflagen ericienene Lebrgang ben Lebrer in bem ichmierigen Buntte ber Mustprache. indem er burch bie Touffaint-Langenfcheibtiche Lautbezeichnung ben vom Lehrer gehörten und eingeübten Laut für ben Schüler bilblich firiert und eine bausliche Bravaration auch für die Aussprache ermöglicht.

"Das Pringip ber Conffaint-Langenicheibtichen Aussprace-Bezeichnung ift bas einzig wiffenicatiebe, bie E.-Liche Deth. ber Aussprache-Bezeichn. bie einzige, bie ohne Gefahr foulmaßig verwendet werben fann" (Prof. Garrecht, a. Chunnafium zu Wertheim).

ehrbuch der engl. Sprache für Schulen. Ven Pref. Dr. A. Hoppe, Verf. 352 S. 2 M. 40 Pf., gob. 2 M. 90 Pf. Wenbet ber Schule für des Gebiet bes Engl. bie Gortichritte zu, welche das L.-Liche Aufler Schule für des Gebiet bes Gngl.

ehrbuch der deutschen Sprache für Squien. Bon Stof. Dr. Daniel

Sanders. Rach offizieller Schieibneise.

3 Stufen: 1. St., 45 S., fatt. 40 Pf.; — 2. St., 100 S., f. 80 Pf.; — 3. St., 65 S., f. 50 Pf.

# --- 7. Diverse sonstige Hilfsmittel.

The Gricket on the Hearth (Das Heimchen am Herde). A Fairy Tale of Home by Charles Dickens. Von Prof. Dr. A. Hoppe. 134 S. 8°. 1 M., geb. 1 M. 50 Pf. — Ieber, ber mehr ober weniger Englisch versteht, findet bei der Lettue dieses Buches Gelegenheit, das Exlerus anzuwenden, zu befestigen und zu ergänzen. Gleiches gilt für Kranzösisch von dem nachfolgenden Werte:

Mosaïque française ou Extraite des procedeurs et des poètes françaia. A l'usage des Allemands par A. de la Fentaine. 288 S., 8°. 2 M.

Répertoire dramatique des écoles et des pensionnats de demoiselles, par Mmo Catherine Dragor. 164 S. 160. 1 M. 50 Pf. — Enthält 13 fleine Luftspiele, bie fich jur Aufführung in gamilienfreisen 2c. eignen.

Figlisch für Kaufleute. Von Prof. Französisch f. Kaufleute. Von Toussaint und

Dalon. 106 S. gr. 80. 2 M., geb. 2 M. 50 Pf. Langensoheidt. 96 S. gr. 80. 2 M., gb. 2,50 M. Bietet beutiden Raufleuten, welche bie frangoffide bam. englifde Umgangefprache bereits tennen, bas gur Beherricung ber fremben Gefcafts prace erforberliche Raterial.

Schwierige Übungsstücke jum überfeben aus bem Bentligen. Deutschen ins Franzöfische. Bergu: (82 C.)

Bon A. Well, Oberfebrer. 80. 144 C. 1,56 M. geb. 1,70 M.

Eine forgfältige Auswahl bes Besten, was die neuere französische Litteratur bietet, in deutscher übertragung, mit sachgemäßen Andeutungen f. d. Rudvberfeung. Interestante Bervolltommnungsmittel für jeden Kenner des Französischen. Oper Schlüssel nur für Letyrer.)

Abriss ber beutschen Subemmessung und Berstunft. Bon Prof. Dr. Daniel Sanders.

145 Seiten groß Oftapformat. 2 Mart 50 Kfennig, gut gebunden 3 Mart.

Konjugationsmuster für alle Verba der franz. Sprache, tegelm. wie unregelmässige. Von Prof. G. Langeuscheidt. Mit Angabe der Aussprache jeder aufgeführten Zeitform und Person. 56 S. gr. 8°. Preis 1 M., geb. 1,40 M.

Die Meth. C.-C. ift Eigentum d. Cangenigehöligten Deel.-Buch. Sie burde von ihren Begründern, bzw. deruffenen Milarbeiten bis jeht nur angewandt auf franz, für Deutifde, Engl. f. Deutifde, De utifd f. Diffd. Sämil. nach biefe Mieth.vochandenen Driginalwerte find im dieseitig.



Derl. erschienen und fragen auf ihrem hauptilt. b. neben fieb. & nb ih nu nt. a. Joen, behnis Erregung von Jertum unter der unrechten hie unter hen unter ber unter Sentigen unter April. Benenumg erschien. Undahmungen siehen wir in kiner Beziebn unter abril. Benenumg erschien. Undahmungen siehen wir in keiner Bezieb.

Drud u. Berlag b. Langenicheibtichen Berlags-Buchb. (Brof. G. Langenicheibt), Berlin SW. 11.

